







## Chamisso's Werke.

Erfter Banb.





hamillo's

Betoman . . .

عوظيظياء...

Uhr.

夏母,曾明,

# Abelbert von Chamisso('s) We r f e.

-++3304DEE++-

3 meite Auflage.

Erfter Band.

Leipzig, Weibmann'sche Buchhanblung. 1842.

#### Reise um die Welt

mit ber

## Romanzoffischen Entdeckungs=Expedition

in den Jahren 1815-18

auf ber Brigg Rurit, Rapitain Dtto v. Ropebue

bon

Abelbert v. Chamiffo.

Erfter Theil.

Tagebuch.

'Allà xal ws.

### Inhalt.

. .

,

|                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwortlich                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| Einleitenb                                                                                                                                                                                                                         | 5     |
| Borfreube. Reife über hamburg nach Ropenhagen                                                                                                                                                                                      | 10    |
| Der Rurik. Abfahrt von Kopenhagen. Plymouth                                                                                                                                                                                        | 20    |
| Reise von Plymouth nach Teneriffa                                                                                                                                                                                                  | 41    |
| Reise von Teneriffa nach Brafilien. S. Catharina                                                                                                                                                                                   | 54    |
| Fahrt von Brafilien nach Chile. Aufenthalt in Talcaguano                                                                                                                                                                           | 69    |
| Bon Chile nach Kamtschatka. Salas p Gomez. Die Osterinsel. Die zweifelhafte Insel. Romanzoff. Spiriboff. Die Ruriks=<br>kette. Die Deanskette. Die Krusensternsinseln. Die Penrhyn=<br>inseln. Die nordlichsten Gruppen von Raback | 91    |
| Morbfahrt von Kamtschatka aus in die Beeringsstraße. S. Lausrenzinsel. Kozebue's-Sund. S. Laurenzbucht im Lande ber Aschuktschi. Unalaschka.                                                                                       | 116   |
| Bon Unalaschta nach Californien. Aufenthalt ju San Francisco.                                                                                                                                                                      | 148   |
| Bon Californien nach ben Sandwich=Infeln. Erster Aufenthalt                                                                                                                                                                        |       |
| baselbst                                                                                                                                                                                                                           | 169   |
| Abfahrt aus Sana = ruru. Rabad                                                                                                                                                                                                     | 195   |

#### VIII

|             |                                  |                        | <u>Seite</u> |
|-------------|----------------------------------|------------------------|--------------|
| Von Raba    | d nach Unalaschka. Nortsahrt.    | Die Infeln S. Paul,    |              |
| <b>S. B</b> | beorg, S. Laurenz; ber 3weck     | ber Reise wird aufge=  |              |
| geben.      | . Aufenthalt ju Unalafchta       |                        | 245          |
| Von Unala   | asch fan den Sandwich=Inselo     | n. Zweiter Aufenthalt  |              |
| auf b       | enfelben                         |                        | 278          |
| Von ben S   | andwich=Inseln nach Raback. Abs  | hieb von ben Rabadern. | -297         |
| Von Raba    | ick nach Guajan                  |                        | 310          |
| Von Guaj    | an nach Manila. Aufenthalt       | dafethft               | 320          |
| Von Man     | ila nach bem Borgeburge ber g    | guten Hoffnung         | 335          |
| Vom Vorg    | eburge ber guten Soffnung nach l | der Heimath. Lonton.   |              |
| St. 9       | Petersburg                       |                        | 348          |

#### Borwortlich.

Des "Lieutenant ber Russische Raiserlichen Marine, "Otto von Rosebue, Entdeckungs Reise in die Süds, "See und nach der Berings Straße zur Entdeckung "einer nordöstlichen Durchfahrt, unternommen in "den Jahren 1815 — 18 auf Rosten Gr. Erlaucht des "Derrn Reichs-Ranzler Grafen Rumanzoff auf dem "Schiffe Rurik. Weimar, 1821. 4." enthält im dritten Bande meine auf diese Reise, an welcher ich als Natursorscher Theil nahm, bezüglichen Bemerkungen und Ansichten.

Der einzige Bortheil, den ich mir von meinen Bemühungen während und nach der Reise als Natursorscher und Schriftsteller versprechen durfte, war, diese von mir gesoderten Denkschriften vor dem Publikum, für welches sie bestimmt waren, in reinem Abdruck und würdiger Gestalt erscheinen zu sehen. Der Erfolg entsprach nicht meiner Erwartung. Was ich geschrieben, war von unzähligen, sinnzerstörenden Drucksehlern an vielen Stellen verfälscht und unverständlich; und dieselben in einem Errata anzuzeigen, wurde mir bestimmt abgeschlagen. In einer eigenen Abhandlung, die mir zugeschrieben werden konnte und zugeschrieben worden ist, trug Eschscholz über die Korallen In-Inseln hergebrachte Meinungen wieder vor, die widerlegt zu

I.

haben, ich mir zu einem Hauptverdienst anrechnete. Die Berlagshandlung hatte die Aussicht auf eine französische Uebersetzung, die ein mir befreundeter Gelehrter besorgen wollte, vereitelt, indem sie die zu diesem Behuf begehrten Aushängebogen verweigerte. Endlich warf noch über das erscheinende Buch Sand's unselige That ihren düstern Schatten, und ließ nur den Namen, den es an der Stirne trug, im Lichte der Parteien schimmern.

Ich habe von dieser Reisebeschreibung und auch nur von dem nautischen Theil derselben eine einzige würdigende Beurstheilung gesehen (Quarterly Review, 1822).

unwerth, der Vergessenheit entzogen zu werden. Was ein gradssinniger Mann, der selbst gesehen und geforscht, in der Kürze aufgezeichnet hat, verdient doch wohl in dem Archive der Wisssenschaft niedergelegt zu werden; nur das Buch, das aus andern Büchern ausgeschrieben und zusammengetragen worden, mag von neueren vollständigeren oder geistreicheren verdrängt werden und verschallen.

Sollte ich jest die Gegenstände, die ich damals abgehandelt, einer neuen Untersuchung unterwerfen, so läge mir ob, die Zeugnisse und Aussagen meiner zahlreichen Nachfolger zu versgleichen und zu prüfen; das ist aber der Beruf des jüngsten Forschers auf dem gleichen Felde, dem die vollständigen Acten vorliegen; ich sage: der Beruf des jüngsten Reisenden; die Bezrichte älterer Weltumsegler sind in der Regel wahrhaft, aber nur Selbstanschauung kann das Verständniß derselben eröffnen.

In meiner Kindheit hatte Cook den Borhang weggehoben, der eine noch mährchenhaft lockende Welt verbarg, und ich konnte mir den außerordentlichen Mann nicht anders benken, als in einem Lichtscheine, wie etwa dem Dante sein Urahnherr Cacciaguida im fünften Himmel erschien. Ich war wenigstens

noch der Erste, der eine gleiche Reise von Berlin aus unternahm. Test scheint, um die Welt gekommen zu sein, zu den Erforderenissen einer gelehrten Erziehung zu gehören, und in England soll schon ein Postschiff eingerichtet werden, Müssiggänger für ein geringes Geld auf Cook's Spuren herumzuführen.

Ich habe schon oft Gelegenheit gehabt, jüngeren Freunden einen Rath zu ertheilen, ben noch keiner befolgen mochte. Ich würde, sagte ich ihnen, wenn ich von einer wissenschaftlichen Reise zurückkehrte, über die ich berichten müßte, in der Erzähslung derselben den Gelehrten ganz verleugnen und nur das fremde Land und die fremden Menschen, oder vielmehr nur mich selbst in der fremden Umgebung dem theilnehmenden Leser zu vergezgenwärtigen trachten; und entspräche der Ersolg dem Willen, so müßte sich jeder mit mir hinträumen, wo eben uns die Reise hinführte. Dieser Theil wäre vielleicht am Besten während der Reise selbst geschrieben worden. Abgesondert würde ich sodann den Gelehrten vorlegen, was ich für jedes Fach der Wissenschaft Geringfügiges oder Bedeutendes zu erkunden oder zu leisten das Glück gehabt hätte.

Die Erzählung meiner eignen Reise ist nicht von mir gesos bert worden, und ich habe, wenig schreibselig, es gern Underen, dem Herrn von Robebue und dem Maler Choris ") überlassen, eine solche jeder für sich zu verfassen. Ich habe nur sächlich über die Lande, die wir berührt haben, meine Bemerkungen und Unsichten in den Blättern niedergelegt, von denen ich mehrere, unerachtet ihrer oft unvermeiblichen Dürre, gegenwärztiger Sammlung einverleiben will. Und, offenherzig gesprochen, das eben ist's, was mich veranlaßt, das Versäumte nachzuholen und an Euch, Ihr Freunde und Freunde meiner Muse, 'diese

<sup>6)</sup> Voyage pittoresque autour du monde. Paris 1822. Fol.

Zeilen zu richten. Ich bilbe mir nicht ein, vor Fremben, sons bern nur vor Freunden zu stehen, ba ich von mir unumwunden zu reben und ein Hauptstück meiner Lebensgeschichte vorzutragen mich anschicke.

Aber wird nicht ber Thau von den Blumen abgestreift, nicht ihr Duft verhaucht sein? Seither sind fast zwanzig Jahre verstrichen, und ich bin nicht der rüstige Jüngling mehr, ich bin ein fast alter, ein kranker, müder Mann; aber der Sinn ist mir noch frisch, das Herz noch warm geblieben: wir wollen das Beste hoffen. Eben die Krankheit, die meine Kraft bricht und mich zu ernsteren Arbeiten untüchtig macht, verschafft mir die nöthige Muße zu dem vertraulichen Gespräch.

#### Ginleitenb.

Wer mich theilnehmend auf ber weiten Reise begleiten will, muß zuvörderst erfahren, wer ich bin, wie bas Schicksal mit mir spielte, und wie es geschah, baß ich als Titular : Gelehrter an Bord bes Rurit's stieg.

Mus einem alten Sause entsprossen, warb ich auf bem Schlosse zu Boncourt in ber Champagne im Januar 1781 ge= Die Auswanderung bes frangösischen Abels entführte mich schon im Jahre 1790 bem Mutterboben. Die Erinnerun= gen meiner Rindheit find für mich ein lehrreiches Buch, worin meinem geschärften Blide jene leibenschaftlich erregte Zeit vor= liegt. Die Meinungen bes Anaben gehören ber Welt an, bie sich in ihm abspiegelt, und ich mochte zulett mich fragen: sind oft bie bes Mannes mehr fein Eigenthum? - Rach manchen Irrfahrten burch bie Rieberlanbe, Solland, Deutschland unb nach manchem erbulbeten Elend warb meine Familie zulest nach Preußen verschlagen. Ich murbe im Jahre 1796 Ebelknabe ber Königin Gemahlin Friedrich Wilhelm's II. und trat 1798 unter Friedrich Wilhelm III. in Kriegsbienst bei einem Infanteries Regimente ber Besatung Berlin's. Die milbere Berrschaft bes erften Confule gewährte zu Unfange bes Jahrhunderte meiner Familie bie Beimtehr nach Frankreich, ich aber blieb gurud.

So stand ich in ben Jahren, wo ber Knabe zum Manne heran= reift, allein, burchaus ohne Erziehung; ich hatte nie eine Schule ernstlich besucht. Ich machte Berse, erst französische, später beutsche. Ich schrieb im Jahre 1803 ben Fauft, ben ich aus bankbarer Erinnerung in meine Gebichte aufgenommen habe. Dieser fast knabenhafte metaphysisch = poetische Bersuch brachte mich zufällig einem andern Junglinge nah, ber sich gleich mir im Dichten versuchte, R. U. Barnhagen von Enfe. Wir verbrüberten uns, und so entstand unreiferweise ber Musen= almanach auf bas Jahr 1804, ber, weil tein Buchhandler ben Berlag übernehmen wollte, auf meine Roften herauskam. Unbesonnenheit, die ich nicht bereuen kann, ward zu einem fegendreichen Wenbepunkte meines Lebens. Obgleich mein ba= maliges Dichten meift nur in ber Ausfüllung ber poetischen Formen, welche bie sogenannte neue Schule anempfahl, bestehen mochte, machte boch bas Buchlein einiges Aufsehen. Es brachte mich einerseits in enge Berbrüberung mit trefflichen Jung= lingen, die zu ausgezeichneten Männern heranwuchsen; anderseits jog es auf mich bie wohlwollende Aufmerksamkeit von Männern, unter benen ich nur Richte nennen will, ber seiner vaterlichen Freundschaft mich würdigte.

Dem ersten Musenalmanach von Ab. v. Chamisso und K. A. Barnhagen folgten noch zwei Jahrgänge nach, zu denen sich ein Verleger gefunden hatte, und das Buch hörte erst auf zu erscheinen, als die politischen Ereignisse die Herausgeber und Mitarbeiter auseinander sprengten. Ich studirte indeß angestrengt, zuvörderst die griechische Sprache, ich kam erst später an die lateinische, und gelegentlich an die lebenden Sprachen Europa's. Der Entschluß reifte in mir, den Kriegsdienst zu verlassen und mich ganz den Studien zu widmen. Die verhängnisvollen Erzeignisse vom Jahre 1806 traten hemmend und verzögernd zwischen

mich und meine Borfate. Die hohe Schule zu halle, wohin ich ben Freunden folgen sollte, bestand nicht mehr; sie selbst waren in die weite Welt zerstreut. Der Tob hatte mir die Eltern geraubt. Irr an mir selber, ohne Stand und Geschäft, gebeugt, zerknickt verbrachte ich in Berlin die düstere Zeit. Um zerstörendsten wirkte ein Mann auf mich ein, einer der ersten Geister der Zeit, dem ich in frommer Berehrung anhing, der, mich empor zu richten, nur eines Wortes, nur eines Winkes bedurft hätte, und der, mir jest noch unbegreislich, sich angelegen sein ließ, mich niederzutreten. Da wünschte mir ein Freund, ich möchte nur irgend einen tollen Streich begehen, damit ich etwas wieder gut zu machen hätte und Thatkraft wiederfände.

Der Zerknirschung, in der ich unterging, ward ich burch ben Ruf als Professor am Lyceo zu Napoleonville entrissen, ben unerwartet im Spätjahr 1809 ein alter Freund meiner Familie an mich ergeben ließ. Ich reifte nach Frankreich; ich trat aber meine Professur nicht an. Der Bufall, bas Schickfal, bas Bal= tende entschied abermals über mich; ich ward in ben Kreis ber Frau von Stael gezogen. Ich brachte nach ihrer Bertreibung aus Blois ben Winter 1810 - 11 in Rapoleon bei bem Pra= fekten Prosper von Barante zu, folgte im Frühjahr 1811 ber hohen Herrin nach Genf und Coppet, und war 1812 ein mit= wirkender Zeuge ihrer Flucht. Ich habe bei diefer großartig wunderbaren Frau unvergefliche Tage gelebt, viele der bedeu= tendsten Manner ber Zeit kennen gelernt und einen Abschnitt ber Geschichte Napoleon's erlebt, seine Befeindung einer ihm nicht unterwürfigen Macht; benn neben und unter ihm follte nichts Selbstständiges bestehen.

Im Spätjahr 1812 verließ ich Coppet und meinen Freund August von Stael, um mich auf der Universität zu Berlin dem Studium der Natur zu widmen. So trat ich jet erst handelnd und bestimmend in meine Geschichte ein, und zeichnete ihr bie Richtung vor, die sie fortan unverwandt verfolgt hat.

Die Weltereignisse vom Jahre 13, an benen ich nicht thätisgen Antheil nehmen durfte, — ich hatte ja kein Baterland mehr, ober noch kein Baterland, — zerrissen mich wiederholt vielfältig, ohne mich von meiner Bahn abzulenken. Ich schrieb in diesem Sommer, um mich zu zerstreuen und die Kinder eines Freundes zu ergöhen, das Mährchen Peter Schlemihl, das in Deutschsland günstig aufgenommen und in England volksthümlich gesworden ist.

Raum hatte ber Boben sich wieder befestigt und wieder blau der himmel sich barüber gewölbt, als im Jahre 1815 der Sturm sich wiederum erhob, und aufs Neue zu ben Waffen gerufen ward. Was meine nächsten Freunde mir beim ersten Ausmarsch zuschreien mussen, sagte ich mir nun selbst: die Zeit hatte kein Schwert für mich; aber aufreibend ist es, bei solcher waffenfreudigen Volksbewegung müßiger Zuschauer bleiben zu müssen.

Der Prinz Mar von Wied-Neuwied schickte sich bamals an, seine Reise nach Brasilien anzutreten. Ich faßte ben Gedanken, mich ihm anzuschließen; ich ward ihm zu einem Gehülfen vorzgeschlagen: — er konnte seine schon abgeschlossene Ausrüstung nicht erweitern, und die Reise aus eignen Mitteln zu bestreiten, war ich unvermögend.

Da kam mir zufällig einmal bei Julius Eduard Hitig ein Zeitungsartikel zu Gesichte, worin von einer nächst bevorstehens den Entdeckungs : Expedition der Russen nach dem Nordpol vers worrene Nachricht gegeben ward. "Ich wollte, ich wäre mit diesen Russen am Nordpol!" rief ich unmuthig aus, und stampste wohl dabei mit dem Fuß. Hitig nahm mir das Blatt aus der Hand, überlas den Artikel und fragte mich: "Ist es dein

Ernst?" — "Ja!" — "So schaffe mir sogleich Zeugnisse beiner Studien und Befähigung zur Stelle. Wir wollen sehen, was sich thun läßt."

Das Blatt nannte Otto von Rohebue als Kührer ber Erspedition. Mit dem Staatsrathe August von Rohebue, ber zur Zeit in Königsberg lebte, hatte Hihig in Berbindung gestanden und war mit ihm in freundlichem Berhältnisse geblieben. Briefe und Zeugnisse meiner Lehrer, die zu meinen Freunden zu rechnen ich stolz sein konnte, sandte Hihig mit der nächsten Post an den Staatsrath von Rohebue ab, und in der möglichst kurzen Zeit solgte auf dessen Antwort ein Brief von seinem Schwager, dem Abmiral, damaligem Kapitain der russisch kaiserlichen Marine, von Krusenstern, dem Bevollmächtigten des Ausrüsters der Erspedition, Grafen Romanzoss, aus Reval vom 12. Juni 1815. Ich war, an die Stelle des Professors Ledebour, den seine schwache Gesundheit zurückzutreten vermocht hatte, zum Natursorscher auf die zu unternehmende Entdeckungsreise in die Südsee und um die Welt ernannt.

#### Vorfreude. Reise über Hamburg nach Ropenhagen.

Nun war ich wirklich an der Schwelle der lichtreichsten Träume, die zu träumen ich kaum in meinen Kinderjahren mich erkühnt, die mir im Schlemihl vorgeschwebt, die als Hoffnungen ins Auge zu fassen, ich, zum Manne herangereist, mich nicht versmessen. Ich war wie die Braut, die den Myrtenkranz im Haare dem Heißersehnten entgegen sieht. Diese Zeit ist die des wahren Glückes; das Leben zahlt den ausgestellten Wechsel nur mit Abzug, und zu den hienieden Begünstigteren möchte der zu rechnen sein, der da abgerusen wird, bevor die Welt die übersschwengliche Poesie seiner Zukunft in die gemeine Prosa der Gegenwart überset.

Ich schaute, freudiger Thatkraft mir bewußt, in die Welt, die offen vor mir lag, hinein, begierig in den Kampf mit der geliebten Natur zu treten, ihr ihre Geheimnisse abzuringen. So wie mir selber in den wenigen Tagen dis zu meiner Einsschiffung Länder, Städte, Menschen, die ich nun kennen lernte, in dem günstigsten Lichte erschienen, das die eigene Freudigkeit meines Busens hinaus strahlte: so muß ich auch den günstigsten Eindruck in denjenigen, die mich damals sahen, zurückgelassen haben; denn erfreulich ist der Anblick des Glücklichen.

Das Schreiben bes herrn von Rrusenstern enthielt in fehr bestimmten Ausbrücken bas Rächste, was zu wissen mir Roth that. Die Beit brangte : ber Rurit follte St. Petersburg am 27. Juli, unb Kronstadt am 1. August verlassen; er konnte unter gunstigen Um= ftanben schon am 5. August zu Ropenhagen anlegen. Meinem Ermef= fen ward anheim gestellt, entweder in St. Petereburg ober zu Ro= penhagen zu der Expedition zu stoßen. Im Falle, daß ich bas Erstere vorzöge, wurde ich den mir fur den Gintritt in Rugland nöthi= gen Pag an ber Grenze vorfinden. Der Ehr = ober Sabsucht ward keine Aussicht vorgespiegelt, sonbern als Lohn auf das Befühl verwiefen, zu einem rühmlichen Unternehmen mitgewirkt zu haben. Das Schiff mar anscheinend vorzüglich gut gebaut, und besonders bequem und gut eingerichtet. Meine Cajute, so lauteten bie Worte, war, ungeachtet ber geringen Große bes Schif= fes, viel beffer als bie von herrn von Tilesius am Borb der Rabeshba.

Nach reiflicher Berathung mit meinen Freunden ward bes schlossen, daß ich zu Kopenhagen an Bord steigen, und die drei Wochen bis zur Mitte Juli in Berlin benußen und genießen solle.

Ich erhielt in diesen Tagen von August von Stael einen, Paris am 15. Mai batirten, aber burch die nöthig gewordenen Umwege verspäteten Brief, den ich nur mit Wehmuth aus der Hand zu legen vermochte. Der Wurf war geschehen, und ich blickte nur vorwärts, nicht seitwärts.

Meines Freundes Gebanken hatten sich vom alten Europa nach der neuen Welt gewandt, und er schickte sich zur Reise an, in den Urzwäldern, die seine Mutter am St. Laurenz-Fluß besaß, Neckerstown zu begründen. Sein Begehren war, meine Zukunft an die seinige zu binden; er theilte mir seinen weitaussehenden, näher zu berathenden Plan mit, und bezeichnete mir den Antheil, den er mir in der Ausführung zugedacht. Ich sollte mit angeworbenen Arbeitern

im nächsten Frühjahr in New-York zu ihm stoßen. Ich konnte ihm nur das eben von mir eingegangene Berhältniß darlegen, betrübt ihm meine Mitwirkung bei einem Plane zu versagen, ber übrigens nie in Ausführung gebracht worben. Was ihn bavon abgelenkt hat, habe ich nie erfahren.

Mein Hauptgeschäft war nun, emsig die Zeit und die Willsfährigkeit gelehrter Männer benußend, zu erkunden, welche kücken der Wissenschaft auszufüllen eine Reise, gleich der vorgehabten, die Hossnung darböte; mir Fragen vorlegen, mir sagen zu lassen, worauf besonders zu sehen, was vorzüglich zu sammeln sei. Ich konnte mich und Andere nur Allgemeines fragen; über Zweck und Plan der Reise hatte Herr von Krusenstern geschwiegen, und ich wußte nicht, an welchen Küsten angelegt werden sollte.

Niebuhr bezeichnete mir einen Strich ber Oftküste Afrika's, bessen Geographie noch mangelhaft sei, und den bei westlicher Rücksahrt aufzunehmen, die Umstände leichtlich erlauben möchten. Ich entgegnete ihm kleinlaut und fast erschrocken, dieses sei doch allein Sache des Kapitains. Er maß aber auch in solcher Anzgelegenheit der berathenden Stimme des Gelehrten einiges Gewicht bei. — Was bei einer solchen Entdeckungsreise ein Gelehrzter ist, wird aus diesen Blättern erhellen.

Der Dichter Robert sagte zu mir: Chamisso, sammeln Sie immerhin, und bringen Sie heim für Andere Steine und Sand, Seegras, Blattpilze, Entozoa und Epizoa, daß heißt, wie ich höre, Eingeweidewürmer und Ungezieser; aber verschmähen Sie meinen Rath nicht: Sammeln Sie auch, wenn Sie auf Ihrer Reise Gelegenheit dazu sinden, Geld, und legen Sie es für sich bei Seite; mir aber bringen Sie eine wilde Pfeise mit. — Wohl habe ich für den Freund eine wilde Pfeise von den Estis mos mitgebracht und er hat seine Freude daran gehabt; aber das Geld habe ich vergessen.

Ich will hier gelegentlich anführen, daß ich am Bord des Rurik's eine Denkschrift bes Doctors Spurzheim vorfand, ber, weniger praktisch, zur Beförderung der Cranologie empfahl, den Wilben das Haupthaar zu scheeren und ihre Schädel in Gips abzuformen.

Ich fuhr von Berlin ben 15. Juli 1815 mit der ordinairen Post nach Hamburg ab. Die Beschreibung von dem, mas das mals eine ordinaire Post hieß, möchte jest schon an der Zeit und hier an ihrem Orte sein, da der Fortschritt der Geschichte auch dieses Ungeheuer weggeräumt hat. Ich kann aber, ohne meine Glaubwürdigkeit zu gefährden, auf Lichtenberg verweisen, der die Martermaschine mit dem Fasse des Regulus verglichen hat. Der beutsche Postwagen, schried ich damals, scheint recht eigentlich für den Botaniker eingerichtet zu sein, indem man nur außerhalb desselben ausdauern kann, und dessen Gang darauf berechnet ist, gute Muße zu lassen vor und zurücke zu gehen. In der Nacht wird auch nichts versäumt, da man sich am Morzgen ungefähr auf demselben Punkte wiedersindet, wo man am Abend vorher war.

Der Schirrmeister, ber die ersten Stationen den Zug leitete, ein langer, fröhlicher Gensbarm, hatte seit fünf und einem halben Jahre, daß er zur Ruhe gesett war, ungefähr 8524 deutsche Meilen auf seinem Postcours von etwa 10 Meilen in Hin: und Herschwingungen zur Post zurücke gelegt. — Der Gurt der Erde mißt deren nur 5400. Die Passagiere waren uns bedeutend. In Lenzen gesellte sich zu uns ein Mann vom Bolke, ein schöner, rüstiger, fröhlicher Greis, früher hamburger Matrose, zur Zeit Elbeschiffer, der vielmals, und zuletz als Harpunier, auf dem Robben: und Wallsischfange den nordischen Polar: Gletzscher besucht hatte. Einmal war das Schiff, worauf er war, nebst mehreren andern im Eise untergegangen; er selbst hatte,

nach siebenzehn auf bem Eise verbrachten Hungerstagen, Grönland erreicht. Er hatte siebenzehn Monate mit bem "Wild» mann" gelebt und "WildmannssSprache" gelernt. Ein bänisches Schiff von fünf Mann Equipage nahm ihn nebst zwanzig seiner Unglücksgefährten an Bord und brachte ihn bei dürftiger Rost nach Europa zurück. — Von beiläusig 600 Mann kehrten uur 120 heim. Er selbst hatte etliche Finger eingebüßt. Dieser Mann, mit dem ich bald Freund wurde, war mir erfreulicher als ein Buch; er erzählte einfach und lebendig, was er gesehen, erlebt und erdulbet; ich horchte ihm lernbegierig zu und sah vor mir die Eisselder und Berge und die Rüsten des Polarmeeres, in das ich von der Beeringstraße aus einzudringen die Hoffnung hatte, und worin Gleiches zu erleben und zu erdulben mein Loos sein konnte.

Ich erreichte am 18. Juli die liebe Stadt hamburg, wo ich meine Geschäfte besorgte, alte Freunde besuchte und neue werthe Bekanntschaften anknüpfte. Besonders lieb= und hülfreich war mir Friedrich Perthes, in beffen Buchhandlung sich folgen= des Ergötliche zutrug. Der hausknecht, ber seinen herrn so freundlich vertraut mit mir umgehen fah, und mich beim Globus von weiten Reisen erzählen horte, fragte einen ber Commis: wer benn ber schwarze ausländische Herr sei, für ben er manche Bange zu besorgen gehabt? — Weißt bu bas nicht? antwortete ihm jener; es ist Mungo Park. Und froh und stolz, wie ein Zeitungeblatt, bas einmal eine große Nachricht auszuposaunen hat, lief der litterarische Zwischenträger seine Gänge durch die Stadt, jeben, ben er kannte, anhaltend, um ihm mitzutheilen, Mungo Park sei nicht umgekommen; er sei ba, er fei bei seinem Herrn, er febe fo und fo aus, und ergable viel von feinen Reisen. - Nun kamen einzeln und schaarenweise bie auten Samburger zu Perthes in ben Laben gelaufen und wollten Mungo Park

sehen. — Im Schlemihl, und zwar im vierten Abschnitt, steht geschrieben: "Muß ich's bekennen? es schmeichelte mir doch, sei es auch nur so, für das verehrte Haupt angesehen worden zu sein."

Um 21. Abende nahm ich Ertrapost nach Riel. Samburg mar zur Zeit noch die Grenze ber mir bekannten Welt gegen Norden, und weiter hinaus nach Ropenhagen zu gand ober zur See vordringend (ich hatte noch in meinem Leben fein Schiff bestiegen) war ich auf einer Entbedungsreise begriffen. Ich habe wirklich mit Treue die nordische Natur bei Ropenhagen ftubirt, woselbst, mit bem Rurik anlangend, mein Freund und Gefährte Eschscholg, ber noch nie so weit nach Guben vorgeschritten mar, gleichzeitig die fübliche Ratur zu ftubiren begann, entzückt, als ihm zuerst Vitis vinifera sub Dio, die Weinrebe im Freien, gu Gesichte kam. Guben und Norben sind wie Jugend und Alter; zwischen beiden benkt sich jeder, so lang er kann; alt sein und bem Norben angehören will kein Mensch. - Ich habe aus einem Gebicht an einen Jubilar bas Wort "alt" ausmerzen muffen, und ein Lapplandischer Prediger erzählte mir von feiner Bersehung nach bem Guben, nach Tornea unter bem Polar= Rreise.

In Riel am 22. Juli angelangt, war ich baselbst gleich heimisch, wie ich überhaupt die Gabe in mir fand, mich überall gleich zu hause zu sinden. Etliche der Männer, die ich zu sehen hoffte, waren bereits zur Krönung nach Kopenhagen abgereist. Ein Freund führte mich in befreundete Kreise ein, und ich wartete in freudigem Genusse des Moments auf die Absahrt des Packetboots, an dessen Bord ich erst am 24. Juli vor Tagesans bruch gerusen ward. Ich hatte mich mit ängstlicher Bedächtigskeit erkundigt, ob der Fall überhaupt denkbar sei, daß durch widrige Winde aufgehalten oder verschlagen das Packetboot über acht Tage auf der Fahrt nach Kopenhagen zubringen könne, und

mir war versichert worben, man könne im schlimmsten Falle immer noch bei Zeiten auf ben banischen Inseln landen.

Ein Einlaß bes Meeres schlängelt sich, gleich einem Landsee, landeinwärts nach Riel, begränzt von Hügeln, die im schönsten Grün der Schöpfung prangen. Ein Binnenmeer ohne Ebbe und Fluth, in dessen glatte Spiegelsläche das grüne Rleid der Erde hinabtaucht, hat das Großartige des Deean's nicht. Nettelbeck schilt die Ostsee einen Entenpfuhl; man kommt auf der Fahrt von Kiel nach Kopenhagen nicht einmal in das Innere desselben hinein, indem man immer Sicht des Landes behält. Aber recht anschaulich wurde, wie die Meere recht eigentlich die Straßen des Landes sind, bei der Menge Segel, die man um sich sieht, und von denen wir zwischen der grünen Ebene Zeeland's und den niedrigen Küsten Schweden's nie unter fünfzig zählten.

Bir waren am Morgen bes 24. Juli unter Segel gegan= Um Abend frischte ber Wind und die Nacht ward fturmisch. Mle bas Schiff, eine Galcaffe von 5 Mann Equipage, zu rollen begann, wurden auf bemfelben bie Unfangs lauten Paffagiere ftill, und ich felbst zahlte dem Meere ben ersten Tribut. Aber ich erholte mich am andern Tage wieber, und glaubte mich schon wohlfeileren Raufes abgefunden zu haben, als ich felber befürchtet hatte. Nebst dieser Erfahrung erwarb ich auch auf bieser Bor= schule bes Weltumseglers Unberes, wovon ich zu reben Unftanb nehme: Das ergab sich später, als ich nicht gerne fand, was ich boch emfig zu suchen vermocht wurde. In der Apotheke zu Ro= penhagen, wo ich bes Danischen unkundig mein bestes Latein hülfebegehrend entfaltete, antwortete mir der Lehrbursche in noch viel befferem Deutsch, inbem er mir bie geforberte Salbe ein= Wir wurden am 26. Juli Mittage bei ganglicher Bindes = und Meeresstille in ben Safen von Ropenhagen von unserm Boote bugsirt.

Ich habe in Kopenhagen, wo ich mich gleich heimisch einz gerichtet hatte, mit lieben theilnehmenden Freunden und im liebz und lehrreichen Umgange von Männern, die in Wissenschaft und Kunst die Ehre ihres Vaterlandes sind, vielleicht die heitersten und fröhlichsten Tage meines Lebens verlebt. Hornemann war zur Zeit abwesend, dagegen Pfaff aus Kiel in Kopenhagen. Dehlenschläger beschäftigte sich eben mit der Uebersehung der Undine von Fouqué. Das Theater war, wie gewöhnlich in den Sommermonaten, geschlossen. Bibliotheken, Sammlungen, Gärten beschäftigten mich während der Stunden des Tages, die Abende gehörten der schönsten Geselligkeit.

Ich habe ber Salbung, nach unserm Sprachgebrauch ber Krönung, des vielgeliebten Königs Friedrich VI. von Dancmark im Schlosse zu Friedrichsburg beigewohnt. Ich bemerke beiläusig, daß meine Freunde die für mich nöthige Einlaßkarte von einem Juden, der solche feil hatte, erhandelten.

Ich habe in Kopenhagen kein Pferdefleisch zu essen bekom= men, was ich als Natursorscher gewünscht hätte. — Meine Freunde bemühten sich umsonst; es wurde auf der Thierarznei= schule, die allein dieses Vorrecht hat, kein Pferd während meiner Unwesenheit geschlachtet.

Der Lieutenant Wormstiold, ber sich bereits auf einer Reise nach Grönland um die Naturgeschichte verdient gemacht hatte, und sich jest darum beward, sich an die Nomanzoff'sche Expebition als freiwilliger Naturforscher anschließen zu dürfen, suchte mich gleich nach meiner Unkunft auf. Ich kam ihm zutrauenspoll mit offenen Urmen entgegen, froh, der winkenden Ernte einen Urbeiter mehr zuführen zu können; und man wünschte mir Glück zu dem fleißig=emsigen Gehülfen, den ich an ihm haben würde.

2

Ich erhielt ben 9. August am frühen Morgen gefällige Mitztheilung von der Admiralität, daß eine russische Brigg eben signalisit werde.

Mögen hier noch, bevor ich Euch an Bord des Rurik's führe, etliche Zeilen Platz sinden, die ich damals über Kopenhasgen und Dänemark niederschrieb. Man erinnere sich dabei an den Ueberfall der Engländer und den Verlust der Flotte, Unno 1807, und an die neuesten Ereignisse; die erzwungene Abtretung von Norwegen an Schweden, dessen selbstständige Vertheidigung unter dem Prinzen Christian von Dänemark und den endlichen Vertrag, wodurch es als ein eigenes Königreich unter eigenen Gesehen sich dem Könige von Schweden unterwark.

Ropenhagen scheint mir nicht größer, nicht volkreicher als Hamburg zu sein; breite Straßen, neue, charakterlose Bauart. Das neue Stadthaus ist in griechischem Styl aus Backsteinen mit Kalkbewurf gebaut \*). Die Dänen hassen von jeher die

<sup>&</sup>quot;) Unter ben Runften ift vorzüglich bie Baukunft berufen, einer entschiebenen Bolksthumlichkeit, einer charaktervollen Beit eine Stimme zu verleihen, fich vernehmbar ber Nachwelt zu verkunden. Die aghp= tische, bie griechische, bie gothische Bautunft, von benen bie lettere fcon fur une nicht minber ber Bergangenheit angehort, als die bor= benannten, legen uns bas Beugniß folder Bolksthumlichkeiten ab. Die follte eine Beit, wie bie unfrige, beren Charafter eben barin besteht, alle Schranken nieber ju reißen, alle Bolksthumlichkeiten ju verschmelzen und aus ben Angelegenheiten eines Bolkes bie Angelegen= heiten aller Bolber zu machen, fo bag zum Beifpiel an ber Frage ber Reform nicht bas Schicfal England's, fonbern bas Schickfal ber Welt hangt; wie follte bie Beit ber Buchbrudertunft und ber Poften, ber Dampffahrzeuge zu Baffer und zu Lande, ber Schnellpreffe, ber Beitungen und ber Telegraphen eine andere Baukunft haben, als um Strafen und Bruden, Ranale, Safen und Leuchtthurme zu bauen? Ich habe ben Maler David vor ben Mobellen griechischer Tempel ben Sat mit Autoritat behaupten horen: Die Griechen hatten in

Deutschen: nur Brüber konnen einander haffen. Jest aber haffen fie zuvörderft die Schweben, sobann die Englander, und ber Baß gegen bie Deutschen tritt gurudt. Gie ringen nach Bolks= thümlichkeit und sind gedemuthigt. Biele lieben beswegen boch nicht Napoleon; nur erkennen Alle, und wer wollte es leugnen, baß sie bas Opfer der Sunden Underer geworden sind. Frankreich's Schicksal nehmen sie Theil, weil Frankreich's Macht ber Macht ihrer Unterbrücker, ber Englander, die Wage hielt. Sie sind Seemanner, ein Bolk ber See. Man schaut es von Ropenhagen aus, daß Morwegen nicht, und minber noch als bie beutschen Provingen, eine Besigung von Danemark, fon= bern ber Sprache, ber Bermanbtschaft, ber Geschichte nach, recht eigentlich bie andere Balfte bes Reichs war. Die Flotte aber war bas Pallabium. Gewöhnlich wurde bei ben Symposien, zu benen ich zugezogen warb, bas norwegisch volksthümliche Lieb Sinclair Song mit Ingrimm und Wehmuth gesungen, und ber Toaft: "Auf bie erfte gluckliche Geeschlacht!" ausgebracht. Der Konig wird mit inniger Unhänglichkeit geliebt, und bas Un= gluck ber Zeiten nicht ihm zugerechnet. Die Ceremonie ber Sal= bung, bei ber er mit Krone und Szepter, und seine Ritter in alterthumlicher Tracht um ihn ber, erschienen, war fein Schau= und Faschingspiel, sondern bas Berg ber Danen mar babei, und ber Bolksgeift belebte noch bie alten, ehrwürbigen Formen. Bil= ligbenkenbe rechnen mit bankbarer Liebe bem Pringen Chriftian das in Hinsicht Norwegen's Unternommene und wirklich Erreichte zu, Unbillige bas Unerreichtgebliebene, und mißschäßen ihn. — — Bu Riel find bie Professoren beutsch, die Stubenten banisch gefinnt.

der Baukunst Alles geleistet, was zu leisten möglich ware, und es bliebe nur übrig, sie zu kopiren; Eigenes ersinnen zu wollen, sei widersinnig.

#### Der Murik. Abfahrt von Kopenhagen. Plymonth.

3ch melbete mich am Morgen bes 9. August 1815 am Borb bes Rurit's auf ber Rhebe zu Ropenhagen bei bem Rapitain. Ein Gleiches that mit mir ber Lieutenant Wormskiolb; unb Herr von Rogebue, anscheinlich burch bie Gintracht, die er unter uns herrschen fah, bewogen, fagte ihm bie Aufnahme gu. Geiner Reisebeschreibung nach scheint er hierin nicht eigenmächtig gehan= belt zu haben. Er übergab mir einen schmeichelhaften Brief vom Grafen Romanzoff und einen andern vom herrn von Rrufenstern, ließ mich übrigens vorläufig ohne Inftruktion und Berhaltungsbefehle. Ich fragte vergebens barnach; ich warb über meine Pflichten und Befugniffe nicht belehrt, und erhielt Leine Renntniß von ber Schiffsordnung, in die ich mich zu fügen hatte. Es mußte mir in meinen Berhaltniffen auf bem Rurit fo wie überhaupt in ber Welt ergehen, wo nur bas Leben bas Leben lehrt. Es ward uns befohlen, binnen drei Tagen mit unserer Sabe am Bord zu sein. Die Abfahrt verzögerte sich aber bis zum 17. 2m 13. besuchten bie Gefandten mehrerer Bofe bas Schiff und wurden, wie fie beffen Bord verließen, mit breizehn Ranonenschüffen falutirt.

Es ift hier der Ort, von der abgesonderten kleinen Welt, zu der ich nun gehörte, und von ber Rufschale, in ber eingepreßt

und eingeschlossen sie brei Jahre lang burch bie Raume bes Dreans geschaukelt zu werben bestimmt war, eine vorläufige Renntniß zu geben. Das Schiff ift die Beimath des Secfahrers; bei solcher Entbeckungereise schwebt es über zwei Drittel ber Beit in völliger Abgeschiedenheit zwischen ber Blaue bes Meeres und ber Blaue bes himmels; nicht gang ein Drittel ber Beit liegt es vor Unker im Angesichte bes Lanbes. Das Ziel ber weiten Reise mochte sein, in bas frembe Land zu gelangen; bas ist aber schwer, schwerer als sich es Einer benkt. Ueberall ift für Einen bas Schiff, bas ihn halt, bas alte Europa, bem er zu entkommen vergeblich ftrebt, wo bie alten Gefichter bie alte Sprache fprechen, wo Thee und Raffee nach hergebrachter Beife zu bestimmten Stunden getrunken werben, und mo bas gange Elend einer burch nichts verschönerten Bauslichkeit ihn fest halt. So lange er vom fremben Boben noch bie Wimpel seines Schiffes weben sieht, halt ihn ber Gesichtestrahl an die alte Scholle festgebannt. - - und er liebt bennoch sein Schiff! - wie ber Ulpenbewohner die Hütte liebt, worin er einen Theil des Jahres unter bem Schnee freiwillig begraben liegt. ")

Hier ist, was ich zu Anfang ber Reise über unsere wandernbe Welt aufschrieb. Den Namen sind die Bor= und Vatersnamen hinzugefügt, bei welchen wir auf dem Schiffe nach russischer Sitte genannt wurden.

Der Kapitain Otto Ustawitsch von Kohebue. Erster Lieutenant Gleb Simonowitsch Schischmarest, ein Freund des Kapitains, älterer Ofsizier als er, nur russisch redend; ein heiter strahlendes Vollmondsgesicht, in das man gerne schaut; eine kräftige gesunde

<sup>&</sup>quot;) Diefes ift zu Trient in Savopen ber Fall.

Natur; einer, ber bas Lachen nicht verlernt hat. — Zweiter Lieutenant Iwan Jacowlewitsch Sacharin, kränklich, reizbar, jedoch gutmüthig; versteht etwas Französisch und Italiänisch. — Der Schiffsarzt, Natursorscher und Entomolog Iwan Iwano= witsch Eschschole, ein junger Doktor aus Dorpat, sast zurückhaltend, aber treu und edel wie Gold. — Der Natursorscher, ich selbst, Abelbert Loginowitsch. — Der Maler Login Andrewitsch Choris, der Herkunst nach ein Deutscher, der, jest noch sehr jung, dereits als Zeichner Marschall von Biederstein auf einer Reise nach dem Caucasus begleitet hatte. — Freiwilliger Natursorscher Martin Petrowitsch Wormstiold. — Drei Untersteuerleute: Chramtschenko, ein sehr gutmüthiger, sleißiger Jüngling; Petross, ein kleiner, launig-lustiger Bursche; der dritte, Koniess, und ferner stehend. — Zwei Unterossiziere und zwanzig Matrosen.

Die Seeleute, unter benen, die sich freiwillig zu dieser Erspedition gemeldet haben, ausgesucht, sind ein hochachtbares Volk; handseste Leute, der strengsten Mannszucht unbedingt unterwürsig, sonst von tüchtiger ehrgeiziger Gesinnung, stolz auf ihren Berufals Weltumsegler.

Der Rapitain, der in seiner frühesten Jugend mit Krusensstern auf der Nadeshba die Reise um die Welt gemacht, ist der einzige an seinem Bord, der die Linie überschritten hat; — der älteste an Jahren bin ich selbst.

Der Rurik, dem der Kaiser auf dieser Entdeckungsreise die Kriegsflagge zu führen bewilligt hat, ist eine sehr kleine Brigg, ein Zweimaster von 180 Tonnen, und führt acht kleine Kanonen auf dem Verdeck. Unter Deck nimmt die Kajüte des Kapitains den Hintertheil des Schiffes ein. Von ihr wird durch die gemeinschaftliche Treppe die Kajüte de Campagne getrennt, die am Fuß des großen Mastes liegt. Beide bekommen das Licht

von oben. Der übrige Schiffsraum bis zu ber Kuche am Fuße bes Vorbermastes bient ben Matrosen zur Wohnung.

Die Kajüte de Campagne ist beiläusig zwölf Fuß inst Gevierte. Der Mast, an bessen Fuß ein Kamin angebracht ist, bilbet einen Borsprung darin. Dem Kamin gegenüber ist ein Spiegel, und unter dem, mit der einen Seite an der Wand besestigt, der viereckige Tisch. In jeglicher Seitenwand der Kajüte sind zwei Konen besindlich, zu Schlasstellen eingerichtete Wandschränke, beiläusig sechs Fuß lang und dritthalb breit. Unter denselben dient ein Vorsprung der Länge der Wand nach zum Sit, und giebt Naum für Schubladen, von denen je vier zu jeder Kone gehören. Etliche Schemel vollenden das Ameus blement.

3wei der Royen gehören den Offizieren, die zwei anderen Choris und Wormstiold schlafen im bem Doctor und mir. Schifferaum in Bangematten. Meine Rone und brei ber barunter befindlichen Schubkaften sind ber einzige Raum, ber mir auf bem Schiffe angehört; von ber vierten Schublabe hat Choris Besit genommen. In bem engen Raume ber Rajute schlafen vier, wohnen seche, und speisen sieben Menschen. Um Tische wird Morgens um sieben Uhr Raffee getrunken, Mittags um zwölf gespeis't und sobann bas Geschirr gescheuert, um funf uhr Thee getrunken und Abends um acht ber Abhub der Mittags= tafel zum zweiten Mal aufgetragen. Jede Mahlzeit wird um bas Doppelte verlängert, wenn ein Offizier auf bem Berbecke die Wache hat. In den Zwischenzeiten nimmt der Maler mit seinem Reißbrett zwei Seiten bes Tisches ein, bie britte Seite gehört ben Offizieren, und nur wenn biefe fie unbefett laffen, mögen die Undern sich barum vertragen. Will man schreiben oder sonst sich am Tische beschäftigen, muß man bazu bie flüchtigen, karggezählten Momente erwarten, ergreifen und geizig benugen;

aber so kann ich nicht arbeiten. Ein Matrose hat ben Dienst um den Kapitain, Scheffecha, ein kleiner Tatar, ein Mohames daner; ein Underer in der Kajüte de Campagne, Sikoff, einer der tüchtigsten, ein Russe fast herkulischen Buchses. — Es darf nur in der Kajüte Tadack geraucht werden. — Es ist wider die Schiffsordnung, das Geringste außerhalb des Jedem gehörigen Naumes unter Deck oder auf dem Berdeck ausgesetzt zu lassen. — Der Kapitain protestirt beiläusig gegen das Sammeln auf der Neise, indem der Naum des Schiffes es nicht gestatte und ein Maler zur Disposition des Natursorschers stehe, zu zeichnen, was dieser begehre. Der Maler aber protestirt, er habe nur unmittelbar vom Kapitain Besehle zu empfangen.

Bu Kopenhagen wurde über die oben angeführte Zahl ber Schiffsmannschaft noch ein Koch angeworben, ein verwahrlostes Kind der See: der Gesichtsbildung nach ein Ostindier oder ein Malaye; der Sprache nach, die aus allen Dialekten der redenden Menschen uns deutlich zusammengemischt war, kaum ein Mensch. Außerdem ward ein Lootse für die Fahrt im Kanal und nach Plymouth an Bord genommen, und dieser brachte die Zahl unserer Tischgesellschaft auf acht, die am kleinen Tische nicht mehr Raum hatten.

Der Rurik war am 30. Juli 1815. (zwei Tage früher, als mir gemeldet worden) von Kronstabt ausgelausen, und am 9. August auf der Rhede von Kopenhagen angelangt. Wir lichteten am 17. um 4 Uhr des Morgens die Anker, die wir vier Stunden später vor Helsingör wiederum auswersen mußten. Der Wind, der abwechselnd nur zur Ein= oder Aussahrt das Thor offen hält, ward uns erst am Morgen des 19. günstig, an welchem Tage wir um 10 Uhr des Morgens durch den Sund suhren, und mit uns zugleich über sechzig andere Schiffe, die auf denselben Moment gewartet hatten. Wir salutirten die Festung, ohne ein Boot abzuwarten, das vom Blockschiff auf uns zu ruderte; und

rascher segelnd, als die Rauffahrer um uns her, überholten wir schnell die vordersten, und ließen bald ihr Geschwader weit hinter uns. Der Augenblick war wirklich schön und erhebend.

Wir hatten auf ber Fahrt durch die Nordsee fast anhaltend widrige Winde bei naßkaltem Wetter und bedecktem Himmel. Nach langem Laviren mußte und ein Schiff, das wir anriesen, das Leuchtschiff am Aussluß der Themse zeigen, das wir noch nicht entdeckt hatten. Ich ward in der Nacht vom 31. August zum 1. September auf das Verbeck gerusen, um die Feuer der französischen Küste bei Calais brennen zu sehen; der Eindruck entsprach nicht ganz meiner Erwartung. Um Morgen brachte und ein günstiger Windhauch durch die Dover-Straße. Albion mit seinen hohen weißen Küsten lag und nahe zur Rechten, sern zur Linken dämmerte Frankreich im Nebel; wir verloren es allmälig außer Sicht, und es ward nicht wieder gesehen. Wir mußten noch am selben Tage die Unker auf einige Stunden fallen lassen. Um 7. September Mittags gingen wir vor der Stadt Plymouth im Cathwater vor Unker.

Die Zeit dieser Fahrt war für mich eine harte Lehrzeit. Ich lernte erst die Seckrankheit kennen, mit der ich unausgesetzt rang, ohne sie noch zu überwinden. Es ist aber der Zustand, in den diese Krankheit uns versetzt, ein erbärmlicher. Theilnahmlos mag man nur in der Koye liegen, oder oben auf dem Berdecke, am Fuse des großen Mastes, sich vom Winde anwehen lassen, wo näher dem Mittelpunkte der Bewegung dieselbe unmerklicher wird. Die eingeschlossene Lust der Kajüte ist unerträglich, und der bloße Geruch der Speisen erregt einen unsäglichen Ekel. Obgleich mich der Mangel an Nahrung, die ich nicht bei mir behalten konnte, merklich schwächte, verlor ich dennoch nicht den Muth. Ich ließ mir von Undern erzählen, die noch mehr gelitten als ich, und von Nelson, der nie zur See gewesen, ohne krank

zu sein. Ich bulbete um des freudigen Zieles willen die Prüfung ohne Murren.

Wormstiold hatte indeß die meteorologischen Instrumente zu beobachten übernommen. Seine Kenntniß des Seelebens gab ihm einen großen Vorsprung vor mir, der ich, in die neuen Verhältnisse uneingeweiht, durch manchen Verstoß unvortheilhafte Vorurtheile wider mich erweckte. Ich wußte z. B. noch nicht, daß man nicht ungerusen den Kapitain in seiner Kajüte aussuchen dars; daß ihm, wenn er auf dem Verdeck ist, die Seite über dem Wind ausschließlich gehört, und daß man ihn auch da nicht anreden soll; daß diese selbe Seite, wenn sie der Kapitain nicht einnimmt, dem wachthabenden Ofsiziere zukommt; ich wußte Vieles der Art nicht, was ich nur gelegentlich erfuhr.

Ich hatte nicht bemerkt, daß in Hinsicht der Bedienung ein Unterschied zwischen den Offizieren und uns Anderen gemacht werde. Als wir in Plymouth einliesen, gab ich unserm Sikoss meine Stieseln zu pußen; er empfing sie aus meiner Hand und setze sie vor meinen Augen sogleich da wieder hin, wo ich sie eben hergenommen hatte. So ward mir kund, daß er nur seinen Offizieren zu dienen habe. Ich mußte von dem Tage an auf die kleinen Dienste Berzicht leisten, die er mir die dahin freiwillig geleistet hatte; der wackere Kerl war mir von Herzen gut, ich glaube, er würde für mich durchs Feuer gegangen sein; aber meine Stieseln hätte er nicht wieder angerührt. Solche Dienste wußte sich Choris von andern Matrosen zu verschaffen; Eschscholtz wußte sieh sehen und ihrer zu entbehren.

Ich ward, sobald bas Schiff vor Unker lag, zu dem Kapitain gerufen. Ich trat zu ihm in seine Kajüte ein. Er redete mich ernst und scharf an, mich ermahnend, meinen Entschluß wohl zu prüfen; wir seien hier in dem letzen europäischen Hafen, wo

zurücke zu treten mir noch ein Leichtes sei. Er gabe mir zu überlegen, daß ich als Passagier an Bord eines Kriegssschiffes, wo man nicht gewohnt sei, welche zu haben, keinerlei Ansprüche zu machen habe. Ich entgegnete ihm betroffen: es sei mein unabänderlicher Entschluß, die Reise unter jeder mir gestellten Bedingung mitzumachen, und ich würde, wenn ich nicht weggewiesen würde, von der Expedition nicht abtreten.

Die Worte bes Kapitains, die ich hier wiederholt habe, wie ich sie bamale niederschrieb, wie sie ausgesprochen wurden und mir unvergeßlich noch im Ohre schallen, waren für mich sehr niederschlagend. Ich glaubte nicht Beranlassung bazu gegeben zu haben. Ich kann aber bem Rapitain bei biefer Gelegenheit nicht Unrecht geben. Es scheint so natürlich, bag ein Titular= Belehrter, Theilnehmer einer gelehrten Unternehmung, begehren werbe, babei eine Auctoritat zu fein, bag bem Schiffekapitain nicht zu verargen ift, es zu erwarten und bem vorzubeugen. Denn zwei Auctoritäten können auf einem Schiffe nicht zusammen bestehen, und das lehrt bie Erfahrung auch auf Rauffahrtei= schiffen, wo es meist unerfreulich zugeht, wann neben dem Rapitain ein Supercargo und Stellvertreter des Eigenthumers ist. Man nimmt auch, wo has Seewesen verstanden wird, Rucksicht barauf. In Frankreich und England werden auf Entbedungsreisen keine Titular = Gelehrten mehr mitgenommen, sondern es wird bafür gesorgt, daß alle Theilnehmer ber Expe= dition Gelehrte seien; bei den amerikanischen Rauffahrern ist ber Führer bes Schiffes zugleich ber Hanbelsmann, und bie Han= delscompagnien haben Faktoreien, zwischen welchen und bem Mutterlande das befrachtete Schiff zu fahren bem unumschränkt an seinem Bord gebietenden Offizier einzig obliegt. Db es gleich in ber Wesenheit ber Dinge liegt, ift es boch zu bedauern, baß

ber Gelehrte, bem es in der Regel am Bord eines Kauffahrers so wohl ergeht, so beengt wird, da wo sich ihm ein weiterer Wirkungskreis zu eröffnen scheint. Voller Lust und Hoffnung, voller Thatendurst kommt er hin, und muß zunächst erfahren, daß die Hauptaufgabe, die er zu lösen hat, darin besteht, sich so unbemerkbar zu machen, so wenig Raum einzunehmen, so wenig da zu sein, als immer möglich. Er hat hochherzig von Kämpfen mit den Elementen, von Gefahren, von Thaten geträumt, und sindet dafür nur die gewohnte Langeweile und die nie ausgehende Scheidemunze des häuslichen Elendes, ungeputze Stiefeln und dergleichen.

Meine nächste Erfahrung war eben auch nicht ermuthigend. Ich hatte mich vorsorglich über das Princip und den Bau der Filtrirfontaine belehrt, und erbot mich, eine solche zu verfertigen. Das zur ungünstigen Zeit geschöpfte und jetz schon sehr übelzriechende Wasser der Newa, welches wir tranken, schien meinen Antrag zu unterstüßen. Nichts desto weniger fand er keinen Anklang. Es sehlte an Raum, an Zeit, an andern Erfordernissen, und zuletzt war der Kapitain der Meinung: "das Filtriren werde dem Wasser die nahrhaften Theile entziehen, und es weniger gesund machen." Ich sah ein, das ich die Sache fallen lassen müsse.

Plymouth liegt an einem Einlaß bes Meeres, welcher sich hinter dem Küstenstriche höheren Landes in Arme theilt und zwischen schönen Felsenusern weit in das Land eindringt. Alte und neue Städte, Dörfer, Stapelpläße, Arsenäle, Festungen, prachtvolle Landhäuser brängen sich an diesen Ufern; die ganze Gegend ist nur eine Stadt, das eigentliche Plymouth nur ein Revier derselben. Das Land umher wird überall von Mauern und Hecken in Felder abgetheilt. Die weißen Mauern, der seine Staub, die Bauart, die riesenhaften Inschriften der Häuser und

bie Unschlagzettel erinnern unwillkürlich an die Umgegend von Paris. Ein solches Meer von Häusern ist auch Paris, aber ihm fehlt die große Straße, das Meer. Dieses trägt hier in eigenen Häsen und auf Ankerpläßen unzählige Schiffe, dort (Plymouth: Dock) Kriegsschiffe; hier (Plymouth, Cathwater) Kauffahrteiz Schiffe aller Nationen. Es wurde zur Zeit ein riesenhastes Werk ausgeführt, das Breakwater, ein Damm, der den Eingang des Sundes zum Theil absperren und das Binnenwasser vor dem Undrange der äußeren Wellen schüßen sollte. Ueber zwei und sechzig Fahrzeuge waren unaushörlich beschäftigt, die Felsenmassen herbeizubringen, die in den Steinbrüchen an den Usern des Fiordes unablässig gesprengt wurden. Das Abdonnern dieser Minen, die Signalschüsse, das Salutiren der Schiffe erweckten oft im tiefsten Frieden das Bild einer belagerten Stadt.

Ich war und blieb fremd in Plymouth. Die Natur zog mich mehr an, als die Menschen. Sie trägt einen unerwartet süblichen Charakter und das Klima scheint besonders mild zu sein. Die südeuropäische Eiche (Quercus llex) bildet die Lustzwälder von Mount Edgeomb, und Magnolia grandistora blüht im Freien am Spalier.

Das Meer hat bei hohen felsigen Ufern und Fluthen von einer Sohe, die kaum auf einem andern Punkte der Welt (auf der Rüste von Neuholland) beobachtet wird, seine ganze Herrlichkeit. Die Fluth steigt an den Uebergangs-Kalk: und Thonschiefers Klippen dis auf zwei und zwanzig Fuß; und bei der Ebbe enthüllt sich dem Auge des Naturforschers die reichste, wunderdar räthselhasteste Welt. Ich habe seither nirgends einen an Tangen und Seegewürmen gleich reichen Strand angetroffen. Ich erkannte fast keine von diesen Thieren; ich konnte sie in meinen Büchern nicht aussinden, und ich entrüstete mich ob meiner Unwissenheit. Ich habe erst später erfahren, daß wirklich die mehrsten unbekannt

und unbeschrieben sein mußten. Ich habe im Verlauf der Reise manches auf diese Weise versäumt, und ich zeichne es hier geflissentlich auf zur Lehre für meine Nachfolger. Beobachtet, ihr Freunde, sammelt, speichert ein für die Wissenschaft, was in euren Vereich kommt, und lasset darin die Meinung euch nicht irren: dieses und jenes müsse ja bekannt sein, und nur ihr wüßtet nicht darum. — War doch unter den wenigen Land pflanzen, die ich von Plymouth zum Andenken mitnahm, eine Art, die für die englische Flora neu war.

uns begünstigte die heiterste Sonne. Ich begegnete auf einer meiner Wanderungen zweien Offizieren vom 43. Regimente, die neugierig unser Schiff zu sehen, mir auf dasselbe folgten. Sie luden den Kapitain und uns alle, Genossen ihres gemeinsschaftlichen Tisches zu sein. Die Einrichtung ist getrossen, daß an einem oder zweien Tagen der Woche ein reichlicheres Mahl aufgetragen wird, und jeder Gäste mitbringen kann. Der Kapitain und ich folgten der Einladung. Ich glaube nie eine reichlicher besetzte Tasel gesehen zu haben. Es ward viel gegessen, noch mehr getrunken, wobei jedoch den fremden Gästen kein Iwang auferlegt wurde; aber es herrschte keine Lustigkeit. Um Abend gaben uns, die uns eingeladen hatten, das Geleit, und einer der beiden entledigte sich vor uns des genossenen Weines, ohne daß dadurch der Anstand verletzt wurde.

Ich habe der politischen Ereignisse, die mich auf diese Reise gebracht, und die, sobald der Ruf an mich ergangen war, für mich in den hintergrund zurück getreten waren, nicht wieder erwähnt. Mich mahnt Plymouth, mich mahnt die freundliche Berührung mit dem Ofsiziercorps des 43. Regimentes an den Mann des Schicksals, den von hier aus, kurz vor unserem Einzlausen, der Bellerophon nach St. Helena abgeführt hatte, damit er, der einst die Welt unterjocht und beherrscht hatte, dort in

erbarmlichen Zwiftigkeiten mit feinen Bachtern Eleinlich unter= gehe. Allgemein mar fur ben übermunbenen Feind die Begeis fterung, die aus allen Rlaffen bes Bolkes, besonders aus bem Wehrstande, einmuthig und entgegen schallte. Ieber erzählte, wann und wie oft er ihn gefeben und was er gethan, in bie Sulbigung ber Menge einzustimmen; jeder trug seine Mebaillen, jeder pries ihn und schalt gurnend die Willfur, die ihn bem Gesche unterschlagen. In welchem Gegensage mit ber hier herre schenden Gesinnung war nicht ber niedrige Schimpf ber Spanier in Chile, die fich beeiferten, das Thier der Fabel zu fein, bas dem todten Leuen ben letten Fußtritt geben will! Der Belle= rophon hatte weit im Sunbe vor Unker gelegen, und ber Kaifer pflegte sich zwischen funf und feche Uhr auf bem Berbecte zu Bu bieser Stunde umringten ungablige Boote bas Schiff, und die Menge harrte begierig auf den Augenblick, ben Belben zu begrüßen und fich an feinem Unblick zu berauschen. Spater war ber Bellerophon unter Segel gegangen und hatte, Freuzend im Ranal, was noch zu seiner Ausrustung mangelte, erwartet. Man erzählte von einer wegen Schulben gegen Ra= poleon erhobenen Rlage und ber barauf erfolgten Vorlabung eines Friedensrichters, welche Borlabung, falls sie auf bas Schiff, mahrend es vor Unter lag, hatte gebracht merben konnen, zur Folge gehabt haben wurde, bag ber Berklagte bem Richter hatte gestellt werben muffen. Satte aber fein guß ben englischen Boben berührt, fo konnte er nicht mehr bem Schuge ber Gefege entzogen werben.

Auf dem Theater von Plymouth trat zur Zeit bei erhöhten Eintrittspreisen Miß D'Neill in Gastrollen auf. Ich habe sie zwei Male gesehen, in Romeo und Julie, und in Menschenhaß und Reue (the Stranger). Nach der Rückehr im Jahre 1818 habe ich in London auch Kean gesehen, und zwar in der Rolle

von Othello. Ich erkenne es bankbar als eine Gunft bes Schick= fale, baß ich, der ich bas frangösische und bas beutsche Theater, beibe in ihrem höchsten Glanze, ich möchte sagen, vor ihrem Berfall gekannt habe, auch etliche Fürften ber englischen Buhne, fei es auch nur flüchtig, zu sehen bekam. Diß D'Reill befrie= bigte mich in der Julie nicht, in welcher Rolle sie mir zu massiv erschien; gegen die Gulalia hatte ich nichts einzuwenden; die Babe ber Thranen, die man an ihr bewundern mußte, fam ihr ba vortrefflich zu Statten. Mir schienen überhaupt bie Darftel= lenden den Shakspeare zu geben, schier wie hamlet seine "Mause= falle" nicht gegeben haben will. Robebue berechtigt zu minderen Unforberungen, die genügender erfüllt wurden. Uebrigens haben bie englischen Schauspieler alle einen auten Unftand, sprechen bie Berfe richtig, und bemühen sich mit sichtbarer Unftrengung, bie Borte, gegen bie Gitte bes gemeinen Lebens, beutlich unb vernehmbar auszusprechen. Gie scheinen mir barin ben frango: fischen Schauspielern vergleichbar, benen eine Dreffur unerläßlich ist, die Alles einbegreift, was auch ber nicht von dem Gotte Be= gabte aus sich heraus und in sich hinein zu bilben vermag. begabte Rünftler find überall felten. Bielleicht hat unser Deutsch= land beren verhältnißmäßig viele, aber felten ficht man auf unserer Buhne solche, die sich zu bem hinaufgebildet haben, mas von ben frangosischen Schauspielern gefobert wirb fund bas gemeine Handwerkervolk, das die Mehrzahl ausmacht — was foll man von ihnen fagen?

Da ich eben berichten mussen, wie ich in Shakspeare's Basterland unsern Rohebuc von den ersten Künstlern, und zwar befriedigender als ihren eigenen Heros, habe aufführen sehen: so werd' ich auch gleich, um nicht wieder darauf zurück zu komsmen, ein vollgültiges Zeugniß ablegen, daß für die, welche die Regierungen de kacto anerkennen, dieser selbe Rohebue der

Dichter ber Belt ift. Wie oft ift mir boch, an allen Enben ber Belt, namentlich auf D=Bahu, auf Guajan u. f. m., für mei= nen geringen Untbeil an bem Beginnen seines Sohnes mit bem Lobe bes großen Mannes geschmeichelt worben, um auch auf mich einen Bipfel von bem Mantel feines Ruhmes zu werfen. Ueberall hallte und fein Rame entgegen. Amerikanische Beitungen berichteten, bag the Stranger mit außerorbentlichem Beifall aufgeführt worben. Cammtliche Bibliotheten auf ben aleutischen Inseln, so weit ich solche erkundet habe, bestanden in einem vereinzelten Banbe von ber ruffischen Ueberfegung von Robebue. Der Statthalter von Manila, hulbigend ber Mufe, beauftragte ben Sohn mit einem Chrengeschenke von bem toft= lichsten Raffee an seinen Bater, und auf bem Borgeburge ber guten hoffnung erfuhr ber berliner Naturforscher Mundt bie Ankunft bes Rurit's, auf bem er mich wußte und erwartete, von einem Matrofen, ber ihm nur zu fagen wußte, daß ber Ra= pitain bes eingelaufenen Schiffes einen Romobianten : Namen habe. Bom Marcos, vom Jon und beren Berfassern habe ich in gleicher Entfernung vom Sause nichts gehört.

Die amerikanischen Kauffahrer, benen keine meerbespülte Küste unzugänglich ist, benen aber die Sonne der romantischen Poesie noch nicht aufgegangen, sind die wandernden Apostel von Robebue's Ruhm; er ist das für sie taugliche Surrogat der Poesie. Die That beweist übrigens, daß er ein Erfordernis besist, welches manchem Bornehmeren abgeht; benn was hilft es der Stute Roland's so unvergleichlich und tadellos zu sein, wenn sie leider todt ist?

Wir fanden in der Regel die Meinung herrschend, der große Dichter lebe nicht mehr. Das ist natürlich; wer suchte homer, Voltaire, Don Quixote und alle die großen Namen, in deren Verehrung er aufgewachsen, unter ben Lebendigen? Aber auch

I.

bie Anzeige seines Todes wollte man auf D=Wahu und wohl auch an andern Orten in amerikanischen Zeitungen gelesen haben. Dieses Gerücht, welches mich beunruhigte, kam auch zu ben Ohren des Kapitains, der es auf den Tod eines seiner Brüder deutete, welcher im Feldzug 1813 rühmlich stard. Man wird im Verlauf dieser Blätter sehen, wie man und in Europa, die wir die Post in Kamtschatka versäumt, verloren und versschollen hat glauben müssen, und wie der Vater den hoffnungssaollen Sohn zu beweinen vollgültigen Grund gehabt. Endlich langt unverhofft, unerwartet, allen möglichen Nachrichten von ihm zuvorkommend, der Rurik wieder an, und Otto Ustazwisch eilt, dem Vater die junge Gattin, mit der er sich versmählt, zuzusühren — Er sindet die blutige Leiche auf der Todtenbahre!

Ich komme von einer Abschweifung, die mich etwas weit geführt hat, auf Plymouth wieder zuruck, und eile ber Abfahrt entgegen. Die Zeit, nicht immer zweckmäßig angewandt, verging sehr schnell. Wir hatten jeber unsere Ausruftung zu vervoll= ftanbigen; und hielt in ber zerstreuenben Umgebung nichts zu= sammen ; jeber forgte für sich felbft, wie er konnte und mochte; Bieles hatte, gemeinschaftlich besprochen und planmaßig ausge= führt, zwedmäßiger und schneller geschehen konnen. Gin Paar Diner's, zu benen ich mit bem Rapitain eingelaben wurde, bieten mir zu keinen neuen Bemerkungen Stoff. Die Sitten ber mehr Chrfurcht gebietenben, als durch Liebenswürdigkeit anziehenden Engländer finden sich in allen Buchern beschrieben. Ich habe ba ben Stachelbeerwein gekoftet, beffen wegen bas Saus bes Vicar of Wakesield berühmt war, und habe ihn bem Cham= pagner gleich, nur sußer gefunden. Ich habe nach abgehobenem Tichtuch am grunen Teppiche getrunken und trinken feben; ernft, gelassen und wortkarg, einer abwechselnb sich gegen ben

Unbern verneigend, eine Chren- ober Bohlwollensbezeugung, bie auf gleiche Weise zu erwiebern, man nicht verabfaumen barf. Ich habe überhaupt Engländer nur bann lachen feben, mann ich englisch mit ihnen zu reben versucht, und habe mir auf bie Beife oft zu meiner eigenen Freude freudige Befichter erzeugt. Ich habe später auf bem Schiffe ben Freund Choris Englisch gelehrt, ber mir bie Mühe baburch vergalt, baß er mir hinfort unter Englandern zu einem Dolmetscher gebient. Wo er zu meinem Englischen bie Mussprache herbekommen hat, ift mir unerklart geblieben. Ich habe übrigens die Englander im All= gemeinen höflich und bienftfertig gefunden. Das Geehofpital, welches ich besuchte, veranlagt mich nur zu bezeugen, bag Alles, was man von ber Reichlichkeit, Reinlichkeit und Schonheit folder englischen Institute, und von ber Ordnung und Fulle, bie in ihnen herrscht, aus Buchern weiß, weit hinter bem Gin= bruck zurückbleibt, ben bie Unsicht macht.

Um 22. September war der Aurik segelsertig. Das Obsers vatorium, das unter einem Zelte auf Mount Batten, einer wüsten Halbinsel in unserer Nähe, gestanden hatte, war wieder eingeschifft und das Dampsbad abgebrochen, welches neben dem Observatorium unter einem anderen Zelte für Ofsiziere und Matrosen eingerichtet worden war. Ich habe in Plymouth zuerst die Sitte der russischen Bäder kennen gelernt und mir angeeignet.

Wir sollten am nächsten Tage die Anker lichten, und noch lagen die Briefe meiner Lieben, und in Anweisungen ein kleines Kapital, das ich auf die Reise mitnehmen wollte, bei der russesschen Gesandtschaft in London, an die ich sie abdressiren lassen; und alle Schritte, die ich gethan, die Absendung berselben an mich zu erwirken, waren vergeblich gewesen. Ich habe seither auch in Amtsgeschäften erfahren, daß selten durch Gesandtschaften etwas pünktlicher besorgt werde, und selber nie diesen Weg zu

Bersenbungen gewählt. Das Liegenslassen, welches ein treffliches Mittel sein mag, viele Geschäfte abzutzun, ist nicht bem Bedürfs niß jeglichen Geschäftes angemessen. Ich bedauerte zur Zeit, daß der Kapitain den Plan, den er zuerst hatte, nicht befolgt, mich auf der Fahrt hieher zu Dover oder auf jedem andern Punkt der englischen Küste and Land zu setzen, von wo ich über London nach Plymouth gereist wäre. Erst nachdem wir zwei Mal ausgelausen, und zwei Mal durch den Sturm in den Hasen zurück geschlagen worden, kamen meine Briefe an. Es mußten die Stürme der Nachtgleichen sich meiner in meinem Kummer und in meinen Sorgen erbarmen.

Muf einer weiten Reife wirb, wie fur bie Gefunbheit ber Leute, frische Rahrung u. f. w., auch möglichst für beren Unter= haltung gesorgt; benn bas Ertöbtenbfte ift bie Langeweile. Sangerchor ber Matrosen war mit ben Instrumenten einer Janitscharen=Musik versehen, und unser bengatesischer Roch besaß eine Geige. — Nichts besto weniger hatte ber Kapitain gerne für noch mehr Mufit gesorgt. Iman Iwanowitsch spielte Rla= vier, und es ward berathen, ein hackebrett, ober ein Instrument, wie nur ber Raum es zulaffen wollte, für ihn anzuschaffen. Deffen nahm sich Martin Petrowitsch mit außerorbentlichem Gifer an. Er tam am legten Tage gang begeiftert auf bas Schiff und melbete, er habe eine gang vortreffliche Orgel ge= funden, bie er ausgemeffen, bie im Schiffsraume am Fuße bes großen Maftes aufgestellt werden konne, und wofür ein und zwanzig Pfund begehrt wurben. Man schließt sich nicht aus, wo die Mehrheit entschieden hat; der Rauf ward beliebt, und ich warb fur meine brei Pfund ein Gonner ber ebeln Tonkunft, so gut wie ein Unberer. Der Rapitain fuhr in Geschäften an's Land; seinerseits auch Martin Petrowitsch, um bas Instrument gu holen, welches er balb mit einem Arbeiter, um es aufzus

ftellen, heimbrachte; und unfere Offiziere fahen verwundert und entruftet, aber stillschweigenb, am vorbestimmten Orte eine avoffe Maschine, eine Rirchen=Drget aufbauen, welche bie Luten, bie Bugange zu bem unteren Schiffsraume befest hielt. Otto Aftas witich, ale er, wie kaum bas Werk vollbracht war, an Borb wieber eintraf, entfeste fich bavor, und wollte bem wacht= habenben Offiziere gurnen, bag er folches gelitten. Er hatte aber ja felbst ben Befehl gegeben. Es blieb ihm nur übrig, gu verfügen, bag binnen einer halben Stunde Beit bie Drael ent= weber wieder ans gand gefchafft, ober über Borb geworfen fein folle. Das Erfte geschah. Woburch man gefündigt hat, bamit wird man bestraft: es tommt mir felber, bem Gegenfüßler eines musikalischen Menschen, ergötlich vor, an biesem unserm in England liegenben Befigthume nicht nur cine, fonbern zwei Attien zu haben, - benn ich habe bem Martin Petrowitsch, als er in Ramtschatka von uns schieb, bie feine biscontirt.

Wir lichteten am 23. September die Anker, die wir, da ber Wind umsprang, sogleich wieder auswerfen mußten. Wir liefen erst am 25. Morgens mit schwachem Landwinde aus, aber gleich am Ausgang des Sundes empfing uns von der See her der Südwind, der frisch und frischer wehend und im Angesichte der Küste zu laviren zwang, und in der Nacht zu einem gezwaltigen Sturme anwuchs. Wir erlitten etliche Haverien, woz bei ein Mann beschädigt ward, und schäften und glücklich, am 26. dei Tagesandruch unsern alten Ankerplaß wieder zu erreichen. Wir befährbeten dabei ein neben und liegendes englisches Kauffahrteischiff, dem wir einigen Schaden an seinem Tauwerke zusügten, und bessen Kapitain in Hemdärmeln mit vorgeduns denem Tuche, halb eingeseift und halb bardiert, sluchend auf dem Berbeck erschien.

Der Rurit aber tampfte gegen die Gewalt bes Sturmes in

einer finstern Berbstnacht, zwischen bem Leuchtthurme von Cb= buftone, ber fein blenbenbes Licht auf die Scene marf, und ber Rufte von England, auf ber zu scheitern er in Gefahr schwebte, gezwungen burch bie Umftanbe, viele Segel zu führen. tennt den Leuchtthurm von Ebbystone schon von euren längst verbrauchten Rinderbilberbuchern her, biefes schöne Werk ber modernen Bautunft, bas fich von einem einzeln im Ranal ver= Iorenen Steine bis zu einer Bobe erhebt, die ihr vielleicht wißt, und bie nachzuschlagen ich mir bie Beit nicht nehmen will; ihr wißt, bag bei hohem Sturme ber schaumenbe Ramm ber Bellen bis zu ber Laterne hinan gespritt wird; ihr merkt, baß alle Umftanbe fich hier vereinigen, einen Sturm recht ich on gu machen, und ihr erwartet von mir eine recht bichterische Be= schreibung. Meine Freunde, ich lag nach entleertem Magen stille, gang ftille in meiner Rone, mich um nichte in ber Welt bekummernb, und kaum auf den garm merkend, ben Tisch, Stuhle, Stiefeln, Schubkasten um mich her verführten, die nach ber Musik und bem Tatte, die oben auf bem Berbeck geblasen und geschlagen murben, un= ruhig auf ihre eigene Hand burch bie Rajute hin und her tanzten. Bas ber seekranke Mensch für ein erbarmliches Thier ift, ents nehmet baraus, bag unfer guter Doktor, sonst eifrig und ge= wissenhaft in seiner Pflicht, wie nicht ein Underer, zur Bulfe bes verwundeten Matrosen gerufen, geholt, commandirt, stille, ruhig und regungstos in seiner Rove liegen blieb, bis Alles vorüber war.

Ist euch einmal, wie mir, das Haus, das ihr bewohntet, in einer schönen Nacht über dem Kopfe abgebrannt? Habt ihr besonnen und thätig für Weib und Kind, für Habe und Gut Sorge getragen, und von allem, was zu thun war, nichts verssäumt? Dasselbe mag für den Sees Offizier ein Sturm sein. Mit gesteigerter Thätigkeit führt er den Kampf gegen das Eles

ment und hat, fiegend ober befiegt, Freude an fich felber, ift reicher nach überftanbener Gefahr um eine erfreuliche Erfahrung von der eigenen Thatkraft. Es ift baffelbe Gefühl, welches den Solbaten nach ber Schlacht begierig macht. Fur ben Paffagier aber ift ber Sturm nur eine Beit ber unfäglichften gangemeile. Die es im Berlauf ber Reise babei zuzugehen pflegte, werbe ich hier in ber Rurge berichten. Bei einem gewiffen Commando, bas oben auf bem Berbeck erscholl, hieß es in ber Rajute: ber Rrieg ift erklart. Darauf vernagelte jeber feine Schublaben, und forgte, feine bewegliche Sabe feft zu ftellen. Wir legten uns in unsere Royen. Bei ber nachften Belle, bie auf bas Berbeck schlug und häusig in die Rajute zu ben Fenftern hinein brang, wurden diese mit verpichten Tuchern geschütt, und wir waren geblenbet. Dann wurde ich gewhönlich aufgefobert, ben Bersuch zu machen, noch etliche unerzählte Unektoten aus bem Vorrath hervor zu holen; bald aber verstummten wir alle, und hörten nur einander ber Reihe nach gahnen. Die Mahlzeiten hörten auf. Man af Zwieback und trank Schnaps ober ein Glas Wein. Muf bas Berbeck barf fich kaum ber Raturforscher magen, um sich aus Pflichtgefühl einmal ben Wellengang flüchtig anzusehen; überspült ihn eine Welle, so hat er in vollkommener Unbeholfenheit tein Mittel, Rleider ober Bafche zu wechseln, oder sich zu trocknen. Uebrigens hat die Sache nicht einmal ben Reiz ber Gefahr; biefe ift für bie unmittelbare Unschauung nie vorhanden, und konnte bochstens nur auf bem Bege ber Berechnung für ben Berftand zu ermitteln fein. Die nicht ge= labene Pistole, beren Mündung ich mir felber vor bas Muge halte, zeigt mir bie Gefahr; ich habe ibr nie fo auf bem fleinen wellengeschaukelten Bretterhause ins Angesicht gesehen.

Wir gingen am 30. fruh abermals unter Segel, und muß= ten, vom Sturm empfangen und heimgetrieben, am selben Abend Schut hinter bem Breakwater suchen, wo wir die Anker fallen ließen. Unserem Lootsen, ben wir, nach seiner treffenden Aehnlichkeit mit den Karikaturen, John Bull nannten, mußten wir wie der immer wiederkehrende Buckelige aus den Tausend und eine Nacht vorkommen.

Es gelang une erft am 4. October bie See zu behaupten.

## Reife von Plymouth nach Teneriffa.

1815 gegen 10 Uhr bes Morgens. Wir behielten günstigen Wind, aber die See ging von den vergangenen Stürmen noch hohl. Das Land blied uns den Tag über im Angesicht. Wie ich am andern Morgen auf das Verdeck stieg und nach dem Cap Lizard rückblicken wollte, war es schon untergetaucht, und nichts war zu sehen, als himmel und Wellen. Die heimath lag hinter uns, vor uns die hossung.

Ju Anfang dieser Fahrt, und etwa bis zum 14. October, litt ich an der Seekrankheit so anhaltend und schwer, wie noch nicht zuvor. Ich erhielt jedoch meine Munterkeit, und suchte mich zu beschäftigen. Ich las mit Martin Petrowitsch banisch einen Aufzug von Hakon Iarl, und ohne Hülfe weiter. Ich verbanke Dehlenschlägern manche Freuden und manchen Trost. Correggio hat mich immer bewegt, und Hakon Iarl, der abstrünnige Christ, der einzige gläubige Heibe, der mir aus unsern Büchern lebendig entgegen getreten ist, hat mir immer Ehrfurcht eingeslößt.

Wir folgten mit meist gunstigem Wind ber großen Fahrsstraße, bie aus dem Kanal sudwärts nach dem mittelländischen Meer, ober dem Eingange besselben vorüber, nach beiden Indien

führt. Selten verging ein Tag, ohne daß wir verschiebene Segel gesehen hatten, und vom Lande, beffen außerfte Borfprunge uns beiläufig 300 Seemeilen \*) im Often blieben, kamen bei n. 23. Wind und klarem himmel häufige Boten zu uns herüber. Um 9ten fette fich eine kleine Berche auf unser Schiff nieber, mo fie brei Tage lang ber Gastfreundschaft genoß, die wir ihr gern angebeihen ließen; und drei Landvögel umflatterten und an ver= Nirgends ist mir ber atlantische Ocean breit schiebenen Tagen. vorgekommen; ich habe mich immer auf einer vielbefahrenen Strafe gefühlt, beren Ufer ich nicht zu feben brauchte, um fie gleichsam zu spuren. Faft zu enge bunkten mir hingegen bie bisher befahrenen Meere zu sein, deren Ruftenfeuer man bei Racht, wie die Laternen in einer Stadt, felten aus ben Mugen verliert, und wo man andere Schiffe umzusegeln, ober selbst umgesegelt zu werben befürchten muß. Das große, bas ehr= furchtgebietende Schauspiel bot uns der Himmel in seinen Ber= änderungen bar. hinter uns fenkte fich ber Polarstern; und der große Bar, noch beim Homer aupogos wesavoio, untheil= haftig ber Salzfluth, tauchte seine Sterne nach einander ins Meer; vor une aber erhob sich ber Bater bes Lichtes und bes Lebens.

Am 13. Oktober und ben folgenden Tagen hatten wir in 39° 27' N. B. fast fünf Tage lang vollkommene Windstille. Das Meer ebnete sich zu einem glatten Spiegel, schlaff hingen die Segel von den Raaen und keine Bewegung war zu spüren. Merkwürdig, daß auch dann Strömungen des Wassers unmerkzlich mit dem Schiffe spielten, das seine Richtung gegen die Sonne veränderte, so daß man auf dem Verdecke seinen eigenen Schlags

<sup>\*)</sup> Unter Meilen werben fortan englische Seemeilen verstanden sein, deren 60 auf einen Grad des Aequators gehen, Minuten des Aequators.

schatten zu seinen Füßen kreisen und balb zu der einen, bald zu der andern Seite des Körpers fallen sah. So auch veränz berte ein ausgesetztes Boot seine Lage gegen das Schiff, und ward bald ihm näher gebracht, bald weiter von ihm entführt. Soll meine Phantasie ein Bild erschaffen, gräßlicher als der Sturm, der Schiffbruch, der Brand eines Schisses zur See: so bannt sie auf hoher See ein Schiff in eine Windstille, die keine Hoffnung, daß sie aufhören werde, zuläßt. —

Die Windstille übrigens ruft zu einer neuen Thätigkeit ben Naturforscher auf, ber bei günstigem Winde müßig, den Blick nur vorwärts gerichtet, von der Küste träumt, auf welcher er zunächst landen soll. Die Sonne lockt die niedern Thiere des Meeres an die Oberfläche des Wassers, und er kann dieser reiz zendsten Käthsel der Natur leicht habhaft werden. Wir konnten sonst nur bei einem Laufe von höchstens zwei Knoten (d. i. zwei Meizlen die Stunde) mit dem Köscher von Flaggentuch an einer Stange befestigt, vom Verdecke des Schiffes ähnliche Thiere zu sischen hoffen.

Hier beschäftigten mich und Eschschols besonders die Salpen, und hier war es, wo wir an diesen durchsichtigen Weichthieren des hohen Meeres die uns wichtig dünkende Entdeckung machten, daß bei denselben eine und dieselbe Art sich in abwechselnden Generationen unter zwei sehr wesentlich verschiedenen Formen darstellt; daß nämlich eine einzeln freischwimmende Salpa anders gestaltete, fast polypenartig an einander gekettete Jungen lebendig gebiert, deren jedes in der zusammen aufgewachsenen Republik wiesderum einzeln freischwimmende Thiere zur Welt setz, in denen die Form der vorvorigen Generation wiederkehrt. Es ist, als gebäre die Raupe den Schmetterling und der Schmetterling hins wiederum die Raupe.")

<sup>&</sup>quot;) Siehe: Chamisso, De animalibus quibusdam e classe ver-

3ch habe mit meinem treuen Eschscholt immer gemeinsam ftubirt, beobachtet und gesammelt. Wir haben in vollkommener Eintracht nie bas Dein und Dein gekannt; es mochte fich Giner nur an ber eigenen Entbeckung freuen, wann er ben Unbern jum Beugen, jum Theilnehmer gerufen hatte. - Warum muß ich's fagen? mit bem Lieutenant Wormftiolb mar es nicht fo. Er hatte eine eifersüchtelnbe Nebenbuhlerschaft, bie leiber unter ben Gelehrten nicht unerhort ift, bem Berhaltniß, bas ich ihm angeboten hatte, und bas ich mit Eschschole eingegangen mar, vorgezogen. Daß er mich für einen naturphilosophen hielt, bie bei ihm nicht gut angeschrieben waren, mochte ihn von mir entfernt haben; er mochte auch glauben, zu fehr im Bortheil ju fein, um fich nicht aus einer Gemeinschaft guruck zu giehen, worin er mehr eingebracht, als eingeerntet hatte. Ich lächle jest über ben tiefen Rummer, über bie Berzweiflung in bie ich darüber gerieth, und wovon bie Briefe zeugen, die ich aus Teneriffa, Brasilien und Chile schrieb. Ich bot Mes auf, mich felbst und Andere zu überzeugen, baß ich bei bem, was ich für ein Difverhaltniß erkannte, außer aller Schulb fei. Jest kann ich, ein alter Mann, nach abgekühlter Leibenschaft und wieber= holt eingesehenen Acten, Richter sein über mich felbst und spre= chen: ich war wirklich außer Schuld. Es tröstete mich in ber Folge noch nicht, daß nicht sowohl mit mir, als mit bem Maler Choris Wormstiold in Difhelligkeiten lebte, wie fie leicht bas Seeleben veranlaffen tann, und bie fich nur nach bem Charatter und ber Eigenthümlichkeit ber Menschen gestalten. Ich erinnere

mium Linuaeana. Pasc. I. de Salpa. Berol. 1815. 4. Erläuterungen zu biefer Schrift in Dken's Isis 1819. Fasc. II., reliquos vermen contineus. Gemeinschaftlich mit C. G. Eisenhardt in Nova acta phys. med. Academiae C. L. C. Naturae curiosorum X. 1821.

mich, daß in Sicht bes Staatenlandes ich hinüber zu ben trauzigen, nachten Felsen schaute und fast begehren mochte, daß mich vom Schiffe aus das kleine Boot nach jener winterlichen Debe hinüber trage und dort aussetz, mich von der marternden Gesenwart zu befreien.

Nebrigens hatte ber Lieutenant Wormstiold in Plymouth geäußert, er würde vielleicht schon in Tenerissa die Expedition verlassen. Auf der Uedersahrt von Tenerissa nach Sta Catharina erklärte er, in Brasilien sein Schicksal von dem unsrigen trennen zu wollen. Daselbst angelangt, — das Land kühlt die zur See erhiste Galle ab, — rieth ich ihm freundschaftlich, dieses reichste Feld der Forschung zu seiner Ernte zu erwählen, und stellte, um ihm die Ausführung zu erleichtern, meine Baarschaft zu seiner Berfügung. Er war nun anderen Sinnes. Er wollte in Chile bleiben; aber dem widerseste sich die Lichtscheue der Spasnier, und stellte seinem Entschlusse unüberwindliche hindernisse entgegen. Er trennte sich erst in Kamtschatka von uns.

Diese Zeilen sind mir zu schreiben so schwer wie eine Beichte anse Herz gefallen, und ich werbe auf den Gegenstand nicht wieder zurück kommen, den ich einmal nicht unerwähnt lassen konnte. Es ist etwas gar Eigenthümliches um das Leben auf einem Schiffe. Habt ihr bei Jean Paul die Biographie der mit dem Rücken aneinander gewachsenen Zwillingsbrüder gelesen? Das ist etwas Aehnliches, nicht Gleiches. — Das äußere Leben ist einförmig und leer, wie die Spiegelsläche des Wassers und die Bläue des Himmels, die darüber ruht; keine Geschichte, kein Ereigniß, keine Zeitung; selbst die sich immer gleiche Mahlzzeit, die zwei Mal wiederkehrend den Tag eintheilt, kehrt mehr zum Verdrusse als zum Genusse zurück. Es giebt kein Mittel sich abzusondern, kein Mittel einander zu vermeiden, kein Mittel einen Mißklang auszugleichen. Vietet uns einmal der Freund,

anftatt bes Guten = Morgens, ben wir zu horen gewohnt find, einen Guten = Tag, grubeln wir ber Reuerung nach, und be= bruten bufter unfern Rummer; benn ihn baruber zur Rebe gu fegen, ift auf bem Schiffe nicht Raum. Abwechselnb ergiebt fich Einer ober ber Unbere ber Melancholie. Much bas Berhaltniß zu bem Rapitan ift ein gang besonderes, bem sich nichts auf bem festen ganbe vergleichen läßt. Das russische Sprichwort faat: Gott ift hoch und ber Raiser ift fern. Unumschrankter als ber Raiser ift an seinem Borb ber Mann, ber immer gegen= wartige, an ben man auch gleichsam mit bem Rucken anges wachsen ift, bem man nicht ausweichen, ben man nicht vermei= ben kann. herr von Robebue mar liebenswürdig und liebens: Unter vielen Eigenschaften, bie an ihm zu loben waren, ftand oben an seine gewiffenhafte Rechtlichkeit. Aber bie zu seinem herrscheramt erforderliche Kraft mußte er sich mit bem Ropfe machen; er hatte keine Charakterstärke; und auch er hatte seine Stimmungen. Er litt an Unterleibsbeschwerben, und wir spurten ungesagt auf bem Schiffe, wie es um seine Berbauung ftand. Bei bem gerügten Mangel, besonbere in ber spateren Beit ber Reise, wo seine Rranklichkeit zunahm, mochte er leicht von bem, ber ohne Arg grabe vor sich schritt und fest auftrat, sich gefährbet glauben. Auf ber Kahrt durch ben atlantischen Deean hatte er bie Borurtheile abgestreift, bie er gegen mich gefaßt haben mochte, und ich kam für seinen Gunftling gu gelten. Ich hing ihm aber auch an mit fast schwärmerischer Liebe. — Spater mandte er fich von mir ab, und auf mir laftete feine Ungnabe.

Ich hatte mit Hulfe von Login Andrewitsch Russisch zu lernen angefangen; erst lässig unter dem schönen Himmel der Wendes kreise, dann mit ernsterem Fleiße, als wir dem Norden zussteuerten. Ich hatte es so weit gebracht, mehrere Kapitel im

Sarntscheff zu lesen, aber ich ließ mit gutem Bedacht von dem Beginnen ab, und lernte mich glücklich schäßen, daß die Sprache eine Art Schranke sei, die zwischen mir und der nächsten Um= gebung sich zog. Ich habe auch nicht leicht etwas so schnell und vollständig verlernt, als mein Russisch. Es hat ganze Zeiten gegeben, wo ich während des Essens (ich nahm zufälliger Weise bei Tafel den mittleren Sit ein) stumm und starr, den Blick fest auf mein Spiegelbild geheftet, gehüllt in meine Sprach= unwissenheit, die Brocken in mich hineinwürgte, allein wie im Mutterleib.

Ich kehre zu bem Zeitpunkt zurück, von welchem ich abge= schweift. Wir steuerten bei schwachen wechselnden Winden langsam ber Mittagesonne zu, und wiederkehrende Windstillen verzögerten noch unsere Fahrt. Mit ben Geftirnen bes nächtlichen Simmels hatte sich bas Rlima veranbert, und Bewußtsein bes Daseins gab uns nicht mehr, wie in unserm Morben, physischer Schmerz, sondern Athmen war zum Genusse geworden. In tieferem Blau prangten Meer und himmel, ein helleres Licht umfloß uns; wir genoffen einer gleichmäßigen, wohlthätigen Barme. Muf bem Berbeck, angeweht von ber Seeluft, wird bie Site nie laftig, bie wohl in der verschloffenen Rajute druckend werden kann. Wir hatten bie Rleider abgelegt, die daheim, wenn einmal der Sommer schöne, warme Tage hat, und unleiblicher werben, als felbst bie feindliche Ralte der Winterluft. Gine leichte Jade nebft Pan= talons, ein Strohhut auf bem Ropfe, leichte Schuhe an ben Füßen, keine Strumpfe, keine Halebinde: bas ift allgemein bie angemeffene Tracht, worin in ber heißen Zone alle Europäer bie Wohlthaten des himmels entgegen nehmen; nur die Englander nicht, benen überall bie Londoner Sitte als erstes Maturgeset gilt. Während ber Mittagehiße ward ein Belt ausgespannt, und wir schliefen bie Racht unter bem freien himmel auf bem Berbeck. Nichts ist ber Schönheit solcher Nachte zu vergleichen, wenn, leise geschautelt und von bem Zuge des Windes gekühlt, man durch das schwankende Tauwerk zu dem lichtfunkelnden, gestirnten himmel hinauf schaut. Später ward uns Passagieren dieser Genuß entzogen, indem den Steuerleuten verboten ward, uns das zur Einrichtung unsers Lagers erforderliche alte Segelstuch verabsolgen zu lassen.

Ich werbe zu ben Schönheiten bieses himmels ein Schauspiel rechnen, welches man wenigstens in ber warmeren Bone, wo man mehr im Freien lebt, unausgeseter zu betrachten aufgefobert wird, und welches fich auch ba in reicherer Pracht zu entfalten pflegt. Ich meine bas Leuchten bes Meeres. Dieses Phanomen verliert nie seinen anziehenden Reiz, und nach breijähriger Fahrt blickt man in die leuchtende Furche bes Rieles mit gleicher Luft. wie am ersten Tage. Das gewöhnliche Meerleuchten, wie von Alexander v. humboldt (Reise Bb. I) und von mir beobachtet, rührt bekanntlich von Punkten ber, die im Baffer erft durch Unftof ober Erschütterung leuchtend werden, und aus organischen unbelebten Stoffen zu bestehen Scheinen. Das Schiff, bas bie Bluth burchfurcht, entzundet um fich her unter bem Baffer biefen Lichtstaub, ber fonft die Wellen nur dann zu erhellen pflegt, wenn fie fich schaumend überschlagen. Mußer biefem Lichtschau= fpiele hatten wir hier noch ein anderes. Es schien im Baffer gleichsam von einem sich in einiger Tiefe entzündenden Lichte zu bligen, und biefer Schein hatte manchmal einige Dauer. Es schien und bieses Leuchten von Thieren (Quallen) bergu= rühren, bei benen eine organische Lichtentwickelung sich anneh= men läßt.

Wir hatten am 23. Detober Windstille im 30° 36' N. B. 15° 20' W. E. süber 300 Meilen fern von der afrikanischen Kuste). Die Trümmer eines Heuschrecken zuges bebeckten bas Meer um uns her. ') Drei Tage lang begleiteten uns diese Trümmer. Wir hatten am 25. Mittags Unsicht der Salvages, kreuzten den 28. in ihrer Nähe, und sahen am 27. den Pic de Tende in einer Entsernung von beiläusig 100 Meilen schon unter einem sehr hohen Winkel sich und enthüllen. Der Wind erhob sich während der Nacht und führte und unserm Ziele zu.

Ich hatte mir während dieser Fahrt den Schnurrbart wachsen lassen, wie ich ihn früher in Berlin getragen. Wie wir und dem Landungsplate näherten, ersuchte mich der Kapitain ihn abzuschneiben. Ich mußte das Opfer bringen und Haare lassen.

Am 28. Mittags um 11 Uhr ließen wir auf der Rhebe von Santa Cruz die Anker fallen.

Der 3weck, wofür in Tenerissa angelegt wurde, war, Ersfrischungen und hauptsächlich Wein an Bord zu nehmen, da wir bis jest nur Wasser getrunken hatten. Bu dem Geschäfte sollten drei Tage hinreichen, und es ward uns freigestellt, diese auf eine Ercursion ins Innere der Insel zu verwenden.

Von Gelehrten besucht und beschrieben worden ist Tenerissa, wie kein anderer Punkt der Welt. Alexander von Humboldt ist auf dieser Insel gewesen; und Leopold von Buch und Christian Smith, die nicht mehr hier anzutressen und schmerzlich war, hatten eben bei einem verlängerten Aufenthalte die ganze Kette der Canarischen Inseln zum Gegenstande ihrer Untersuchungen gemacht. Wir hatten nur an und selber Ersahrungen zu machen, und unsern durstenden Blick an den Lebensformen der tropischen Natur zu weiden.

Man möchte erwarten, daß auf Reisende, die aus einer nordischen Natur unmittelbar in eine subliche versetzt werben,

<sup>&</sup>quot;) Gryllus tataricus L.

ber unvermittelte Gegenfat mit gleichsam mahrchenhaftem Reiz einwirken muffe. Dem ift aber nicht alfo. Die Reihe ber im Norden empfangenen Ginbrucke liegt völlig abgeschloffen hinter und; eine neue Reihe anderer Ginbrucke beginnt, bie von jener gang abgesonbert, burch nichts mit ihr in Berbindung gefest wirb. Die 3wischenglieber, welche beibe Enbglieber zu einer Rette, beide Gruppen zu einem Bilbe vereinigen wurben, fehlen eben zu einem Gesammteinbruck. - Wenn wir nach unferm Binter bie Baume langfam gogernb Enofpen gefehen, und fie auf einmal nach einem warmen Regen Bluthen entfalten und Blatter, und ber Fruhling erscheint in feiner Pracht, - bann schweigen wir in bem Mahrchen, bas bie Ratur uns ergablt. Wenn wir in unsern Alpen von ber Region ber Saaten burch bie ber Laub = und Nabelmalber und bie ber Triften zu ben Schneegipfeln hinan=, und von biefen wieberum in bie fruchtbaren Thaler herabsteigen, haben bie Bermanblungen, bie wir schauen, für und einen Reiz, beffen ber Gegenfag ber verschiebenen Raturen entbehrt, welchen uns bas Schiff entgegenführt. Aber bie Ber= anderung bes gestirnten himmels und ber Temperatur während ber Fahrt schließt sich jenen Beispielen an. Ich füge erläuternd eine andere Beobachtung bingu: Wir konnen auf einem boben Standpunkt schwindlich werben, wenn unser Blick an ber Mauer bes Thurmes ober an 3wischengegenständen in die Tiefe unter uns hinabgleitet; ber Luftschiffer aber mag auf bie Erbe unter= warts bliden, er ift bem Schwindel nicht ausgesest.

Aus den Gärten der kleinen Stadt Santa Eruz erheben nur ein paar Dattelpalmen ihre häupter, und wenige Bananens stauden ihre breiten Blätter über die weißgetünchten Mauern. Die Gegend ist öde, die hohen zackigen Felsen der Küste nach Osten zu sind nackt und nur spärlich mit der gigantischen, blassen, cactusartigen canarischen Wolfsmilch besetzt. Auf ihren Gipfeln ruhten die Wolken. Man sah auf dem Wege von Laguna her etliche Dromedare herab treiben.

Ich hatte bie erfte Gelegenheit benutt, ans Land zu fahren. Der gelehrte Mineralog Gfcolar, beffen Bekanntschaft ich machte, übernahm es lieb = und hilfreich, mir einen Führer fur ben anbern Morgen zu beforgen. Den 29. October fruh trat ich mit Eschscholt bie Wanderung an. Wir wollten den gebahnten Beg nach Laguna vermeiben; Genor Nicolas, unfer Bote, führte uns irr in ben öftlichen, felfigen, oben Thalern. Um wenige gerftreut liegende Unfiedelungen fah man ben Drachenbaum und bie amerikanische Agave und Cactus Opuntia. - Die mehrften bezeichnenben Formen ber tropischen Ratur waren bem Menschen hörige, ausländische Gewächse. Wir kamen nach 3 uhr zu Laguna an. Es begann zu regnen. Wir speiften Weintrauben und besuchten ben gelehrten Dr. Savignon, ber une ein Empfeh= lungeschreiben an herrn Cologan in Dratava gab: "No quierendo privar a la casa de Cologan de su antiguo privilegio de proteger los sabios viageros etc." Nicht wollend bas haus Cologan seines alten Borrechtes berauben, die weisen ober gelehrten Reisenden zu beschützen u. f. w. Wir fanden ein Unterkommen zu Racht und Beintrauben zur Speise bei einer fehr gesprächigen und luftigen alten Frau. Gafthaufer giebt es auf ber Infel nur zwei, zu Santa Cruz und zu Dratava. Um Morgen bes 30. strömte ber Regen. Wir schlugen ben Weg nach Oratava ein. Er führt über Matanza und Vittoria, zwei Ramen, bie, auf ben Charten ber spanischen Colonicen oft wieberkehrenb, bas Schicksal ber eingebornen Bolter bezeichnen: Sieg und Gemehel. Man gelangt erft bei Bittoria in bie Beingarten, bie ber Stolz. und ber Reichthum ber Infel find. Die Aussicht über bas Geburg und bie Rufte, ben Die und bas Meer, ift ausnehmenb fchon, zumal, wie sie sich uns barbot, im Spiele ber Bolken und ber

Abenbsonne. Die Wolken bilbeten sich unten am Gestabe, und zogen von Zeit zu Zeit an bem Abhang des Gebürges den Höhen zu. Auch der Gipfel des Pics erschien, bedeckt von frisch gefalstenem Schnee, durch die Nebel. Ich sah aber diesem Berge seine Höhe nicht an; der Eindruck entsprach nicht der Erwartung. Wohl hat sich mir in unsern Schweizeralpen die Schneelinie als Maaßstad der Höhen eingeprägt, und wo dieser nicht anwendbar ist, bin ich ohne Urtheil.

Wir hatten uns verspätet, und hätten in Oratava nur Stunden der Nacht zubringen können; wir fanden es angemessen, nicht weiter zu gehen. Ich rauchte, votum solvens, eine Pfeise unter einem Palmbaume, schnitt mir zum Andenken ein Blatt desselben ab, und gebrauchte die Nippe als Wanderstad; wir suchten ein Unterkommen für die Nacht. Wir mußten die Mastanza zurück gehen, wo wir in einer Hütte Weintrauben fanden und als Lager die nachte Erde. Um animalische Nahrung nicht ganz zu entbehren, hatten wir selber in verschiedenen Häusern Hühnereier ausgekauft.

Wir kehrten am 31. bei anhaltendem Regen über Laguna, wo wir noch einen Garten besuchten, nach Santa Cruz zurück. Zuvorkommend traten uns hier verschiedene unterrichtete Bürger entgegen und luben uns ein, Gärten, Naturaliensammlungen, Guanchen: Mumien zu sehen; unsere Zeit war aber abges laufen.

Auf unserer Wanderung erschien uns im Allgemeinen das Bolk äußerst arm und häßlich, dabei heiteren Gemüths und von großer Neugierde. Die spanische Würde, die sich in den Sprachformen darthut, trat uns hier achtunggebietend zum ersten Mal unter Lumpen entgegen. "Euer Gnaden" ist bekanntlich auch unter dem niedrigen Volk die bräuchliche Anrede.

Zuerst auf Tenerissa, wie später überall im ganzen umtreis der Erde, haben sich die Wißbegierigen, mit denen ich als ein Wißbegieriger in nähere Berührung kam, Mühe gegeben, den russischen Nationalcharakter an mir, dem Russen, der aber doch nur ein Deutscher, und als Deutscher eigentlich gar ein geborner Franzos, ein Champenois, war, zu studiren.

## Meise von Teneriffa nach Brasilien. Santa Catharina.

Um 1. November 1815 lichteten wir die Anker und verließen die Rhebe von Santa Cruz. Wir hatten im Ranal zwischen Tenerissa und Canaria Windstille, oder nur schwachen Wind. Wir sahen den Pic von Wolken völlig enthüllt, und am Morzgen die Wasserdünste sich an ihm niederschlagen und ihn verzschleiern. Am 3. hatten wir außerhalb des Kanals den N. O. Passat erreicht, der ungemein frisch bließ und uns mit einer Schnelligkeit von 6 bis 8 Knoten (so viele Meilen die Stunde) auf unserm Wege förderte. Ich bemerke beiläusig, daß die Schnelligkeit seines Schiffes ein Punkt ist, in Betress dessen die Aussage jegliches Schiffes Rapitains so unzuverlässig ist, als die einer Frau, die ihr eigenes Alter angeben soll. Wir durchkreuzeten den 6. früh um 4 uhr den nördlichen Wendekreis. Wir sahen an diesem Tage Delphine, und am 7. die ersten sliegenden Vische.

Diese Thiere, die an Gestalt Häringen zu vergleichen sind, haben Brustssossen, die, zum Fluge und nicht zum Schwimmen geschickt, so lang wie der Körper sind. Sie fliegen mit auße gebreiteten Flossen in gebogenen Linien ziemlich hoch und weit über die Wellen, in die sie wieder tauchen müssen, um die Geschmeidigkeit ihrer Flugwerkzeuge zu erhalten. Da sie aber das

Auge bes Wogels nicht haben und nicht brauchen, weil bie Ra= tur ihnen in ber Luft keine Sinberniffe entgegen fest, fo wiffen fie Schiffen, benen fie begegnen, nicht auszuweichen, und fallen häufig an Bord berer, bie, wie ber Rurit, nicht höher, als fich ihr Flug erhebt, aus ben Wellen ragen. Begreiflich ift es, bag bem Rorbmann, ju bem bie Runbe nicht gebrungen ift, ber Flug ber Fische Grausen erregend, als eine Umkehrung ber Natur erscheine. Der erfte fliegende Fisch, der auf bas Berbeck und unfern Matrofen in die Sanbe fiel, warb von ihnen unter Beobachtung bes tiefften Stillschweigens in Stude gerschnitten, bie sie sobann nach allen Richtungen in bie Gee warfen. Das follte bas vorbebeutete Unheil brechen. Gar balb verlor sich für unsere Leute bas Unbeimliche einer Erscheinung, bie in ben gewöhnlichen Lauf ber Natur zuruck trat. Die fliegenben Fische fielen im atlantischen und im großen Dcean fo oft unb häufig auf bas Schiff, bag fie nicht nur uns, sonbern auch, so viel ich weiß, ein paar Mal ben Matrosen zu einer gar vorzüglichen Speise gereichten.

Wir hatten in Tenerissa eine Rate und ein kleines weißes Kaninchen an Bord genommen. Beibe lebten in großer Einztracht. Die Kate sing sich Fische, und das Kaninchen verzehrte die Gräten, die sie ihm übrig ließ. Ich erwähne bessen, weil es mir aussiel, das Kaninchen, nach Art der Mäuse und anderer Nager, ganz von animalischer Nahrung leben zu sehen. Das Kaninchen starb jedoch, bevor wir die Linie passirten, und die Kate erreichte auch nicht Brasilien.

Wir hatten am 9. die Breite der nördlichsten der capverdisschen Inseln erreicht. Am 10. Mittags zeigte sich uns Brava durch den Nebel, schon unter einem sehr hohen Winkel. Wir hatten gegen halb zwei Uhr diese hohe Insel zehn Meilen im S. O. + S. ½ D., und östlicher erschienen unter einem sehr

geringen Winkel zwei andere Lande; das öftlichste mit einem anscheinlich vulkanischen Pic in der Mitte. Wir kamen am Abend der Insel Brava zu nah unter dem Winde, den sie uns plöhlich benahm. Ueber der Wolkenlage, die auf ihren höhen ruhte, erschienen auf kurze Zeit, unter einem fast gleichen Winskel, die Gipfel der weiter liegenden Insel Fogo. Zwischen und und Brava spielten unzählige Deerden von Delphinen, die und wohl nicht gewahrten, da sie an das Schiff nicht kamen.

Die capverdischen Inseln werden unter portugiesischer Bot= mäßigkeit mehrstens von armen Negern bewohnt. Die Ein= wohner der verschiedenen Inseln werden jedoch sehr verschieden geschildert. Die mit weißem Blute versetzen Einwohner von San Jago werden als unverständig und räuberisch dargestellt; die armen und guten Neger von Brava erinnern an die Neger, die und Mungo Park kennen und lieben gelehrt hat.

Die Sage erzählt, baß die Ersten, die auf Fogo gelandet, zwei Christenpriester gewesen, die daselbst ein gottgefälliges, einssiedlerisch beschauliches Leben führen wollten. Noch brannte die Insel von keinen unterirdischen Feuern. Man weiß nicht, ob die Ankömmlinge Alchymisten oder Zauberer gewesen; aber sie fanden im Gebürge Gold, und bauten da ihre Zellen. Sie gruben nach Gold und scharrten einen Schaß zusammen, und ihr Herz wandte sich der Welt wieder zu. Der eine, der sich über den andern überhob, riß das mehrste Gold an sich; daher ihr wechselseitiger Haß und ihre Fehde. Die Flammen, die ihre nicht geheure Kunst ihrem Rachedurst verliehen, entzündeten die ganze Insel, und beide fanden im allgemeinen Brande ihren Untergang. Seither ließ die Gewalt des Feuers nach, das sich in den Mittelpunkt der Insel zurückzog.

Berfunken im Unschaun bieser Inseln, auf benen meines Bis= fens noch kein Naturforscher verweilte, mochte ich träumen, es sei mir vorbehalten, sie einst zum Ziele einer eigenen Reise zu machen, und was bort noch für die Wissenschaft zu thun sei, zu leisten.

Uebrigens haben uns weder Rauch noch Flammen die Bulstane dieser Inseln verrathen, die frühere Reisende brennen gessehen, und Cook, der auf San Jago landete, erwähnt auch nichts von vulkanischen Erscheinungen.

Der nördliche Paffatwind, ben wir bis jum 60 R. B. ju behalten und schmeichelten, verließ und schon am 13. November im 10°. Dagegen erreichten wir am 18. zwischen bem siebenten und achten Grab R. B. ben fublichen, ben wir erft gegen bie Linie anzutreffen hofften. Wir hatten binnen biefer Grengen und während bieser Zeit unbeftandiges Wetter, Binbstille, von häufigen Windstößen und Regenguffen unterbrochen; zwei Mal leuchtete bas Wetter und Donner warb gehort. Gin Mal, am 17. Nachmittage, warb ein Phanomen, bas einer Bafferhofe glich, mahrgenommen. Der ploglich einbrechenbe Regen ftorte einige Mal unsere Nachtruhe auf bem Berbecke. Boten brachten und Kunde von bem Lande, bas und 51/2 Grab im Often lag. Um 15. sette sich ein schön roth befiederter gandvogel auf unsern Bugspriet nieber, und flog bann von und weg. Um 16. umfrei= ften uns brei Reiher, von benen einer, ber fich auf bas Schiff fegen wollte, ine Baffer fiel; bie anbern festen ihren Klug fort. Am 17. verfolgte une vom Morgen an eine Ente, die am Mit= tag geschoffen warb (Anas Sirsair Forsk.); enblich zeigte sich am 18. eine anbere Ente.

Während dieser Zeit wurden auch verschiedene Haisische geangelt, und versahen uns mit erwünschter frischer Nahrung. Ich möchte sagen, ich habe nie besseren Fisch gegessen, als den Haisisch; denn er pflegt auf hoher See gefangen zu werden, wenn man eben seiner begehrt. Um 18. setzte sich der Wind zwischen S. und S. D. fest, und wir steuerten einen sehr westlichen Curs. Wir sahen am 19. eine Seeblase, das seltsamste vielleicht der thierischen Gesschöpse, welche die Oberstäche des Meeres bewohnen. Wir sahen nur die eine nördlich vom Aequator; in der süblichen Saldstugel wurden sie häusig. Am Morgen des 21. waren und zwei Segel im Angesicht, und wir wurden am Mittag von einem dritten Schiffe, einem heimwärts segelnden Ostindiensahrer, ansgesprochen, der ein Boot an und sandte, Nachrichten von Europa zu begehren. Er theilte und welche von St. Helena mit, wo Rapoleon angelangt war. Am 22. und 23. umschwärmten und heerden von Delphinen.

Am 23. November 1815 Abends um 8 Uhr burchkreuzten wir zum ersten Mal den Aequator. Die Flagge ward aufgez zogen, alles Geschütz abgeseuert und ein Fest auf dem Rurik begangen. Die Matrosen, die alle Neulinge waren, wußten nicht recht, was sie thun sollten, und ihr Neptun war ziemlich albern. Aber eine ausnehmende Freudigkeit herrschte unter ihnen, und eine Romödie, die sie aufführten, beschloß spät und ergößlich den Tag. Punsch war ihnen in hinreichender Menge gereicht worden.

Der Beifall, ben bieses Schauspiel geerntet, veranlaßte eine zweite Vorstellung, die am 3. Dezember Statt fand, und noch vorzüglicher aussiel. Der Steuermann Petroff war dies Mal Dichter des Stückes und einer der Hauptdarstellenden. Es war ein rührendes Stück, aber mit gehöriger Ironie aufgefaßt und vorgetragen. Der Kirchengesang bei der Einsegnung des liebens den Paares bestand in der Litanei sämmtlicher Tauc und Leinen des Schiffes unter Anrusung des herrn Steuermannes.

Ueberhaupt ward alle Sonntage für die Ergöhung der Matrosfen gesorgt. Die Janitscharen-Instrumente wurden hervorgeholt und

sch ward gesungen. Ich bemerke beiläusig, daß unter den russes schen Nationalliedern, die wir in allen fünf Welttheilen ertonen ließen, auch Marlborough war. Ich zweisle nicht, daß, wenn heut zu Tage eine gleiche russische Expedition die See halt, ihre Sänger überall das Mantellied von Holtei unter ihren volksthums lichen Gesängen anstimmen.

Wir sahen am 24., 25. und 26. November ein Schiff, eine englische Brigg, welcher bie Bramftange bes großen Maftes fehlte.

Wir hatten auch, seit wir ben süblichen Passat erreicht, häusige Wolken und rasch vorübergehende leichte Regengüsse, bes sonders während der Nacht. Der Wind, der allmählig vom Süden zum Osten übergegangen war, wandte sich am 30. Nosvember nach Norden und verließ und ganz am 1. Dezember. Nach einer kurzen Windstille erhob sich der Südwind. Wir hatten am 5. die Sonne scheitelrecht. Wir durchkreuzten am 6. den südlichen Wendekreis. In diesen Tagen wurden mehrere Boniten harpunirt und versorgten und mit frischen Lebensmitteln. Auch brachten und Schmetterlinge wiederholt Kunde von dem Festlande Amerika, das und 120 Meilen im Westen lag. Etliche Schiffe wurden gesehen.

Wir beobachteten am 7. November ungefähr anberthalb Grad süblich vom Cap Frio eine Erscheinung, die sich am 9. auffallender wiederholte. Wind und Strom hatten andersfarz biges Wasser, strohgelbes und grünes, bandartig, scharfbegränzt unabsehbar über die Oberfläche des Meeres hingezogen. Wir untersuchten das Wasser dieser farbigen Flüsse oder Straßen, die wir in unserm Curs durchschnitten. Das blaßgelbe Wasser war wie von einem sehr feinen blaßgrünen Staube getrübt, oder wie von einer mikrostopischen Spreu dicht überstreut. Das Färbende zeigte sich unter dem Mikroskop als eine freischwims mende, gradstädige, gegliederte Alge. Eigenmächtige Bewegung

warb an berselben nicht wahrgenommen. — Das am 7. unterssuchte Wasser enthielt außerbem in sehr geringem Verhältniß grüne, schleimige Materie, und seltnere, sehr kleine röthliche Thiere aus der Klasse der Krebse, die umherschwimmend sich häusig Fäden von der Obersläche holten und selbige zu Grunde zogen. Die Striche grünen Wassers, die am 9. beobachtet wurs den, waren in der Regel weniger dreit, als die graugelben. Sie verdreiteten einen sehr auffallenden faulen Geruch. Die reine grüne Farde rührte von einer unendlichen Menge Insuser rien her, die das Wasser verdichteten. Die Planarien-ähnlichen Thiere waren mit bloßen Augen kaum unterscheidbar. Das Wasser des Kanals von Santa Catharina war manchmal, des sonders dei Südwind, ähnlich gefärdt, und hatte einen ähnlichen saulen Geruch, aber diese Thiere waren barin nicht vorhanden.

Am 10. übersiel uns ein Sturm in der Nähe des Hafens. Am 11. sahen wir das Land, und lagen am 12. Nachmittags um 4 Uhr im Ranal von Santa Catharina auf der Seite des sesten Landes und in der Nähe des Forts Santa Cruz vor Anker.

Ich werbe nicht, ein flüchtiger Reisenber, ber ich auf dieses Land gleichsam nur den Fuß gesetzt habe, um vor der riesenhaft wuchernden Fülle der organischen Natur auf ihm zu erschrecken, mir anmaßen, irgend etwas Belehrendes über Brafilien sagen zu wollen. Nur den Eindruck, den es auf mich gemacht, den es in mir zurückgelassen hat, möchte ich den Freunden mittheilen; aber auch da sehlen mir die Worte.

Die Insel Santa Catharina liegt in der südlichen Halbs kugel außerhalb des Wendekreises, in derselben Breite, wie Tes nerissa in der nördlichen. Dort ist der felsige Grund nur stellens weis und nur dürftig begrünt, den europäischen Pflanzensormen sind nur fremdartige beigemengt, und die auffallendsten derselben auch fremd dem Boden. Hier umfängt eine neue Schöpfung ben Europäer, und in ihrer Ueberfülle ist Alles auffallend und riesenhaft.

Wenn man in den Kanal einläuft, der die Insel Santa Catharina von dem festen Lande trennt, glaubt man sich in das Reich der noch freien Natur versett. Die Berge, die sich in ruhigen Linien von beiden Ufern erheben, gehören, vom Urwald bekleidet, nur ihr an, und man gewahrt kaum an deren Fuß die Arbeiten des neu angesiedelten Menschen. Im Innern ragen, als Regel oder Kuppeln, höhere Gipfel empor, und ein Bergsrücken des sesten Landes begrenzt gegen Süden die Aussicht.

Die Unsiebelungen bes Menschen liegen meift langs bem Bestade, umschattet von Drangenbäumen, welche bie Bobe unserer Apfelbaume erreichen ober übertreffen. um biefelben liegen Pflanzungen von Bananen, Raffee, Baumwollenstauben u. f. w., und Behege, worin etliche unserer Ruchengewächse, benen viele europäische Unkrautarten parasitisch gefolgt sinb, unscheinbar gebaut werben. Der Melonenbaum und eine Palme (Cocos Romanzossiana M.) ragen aus biefen Garten hervor. Unterläßt ber Mensch, bie Spanne Lanbes, bie er ber Natur abgerungen hat, gegen sie zu vertheibigen, übermuchert gleich ben Boben ein hohes, wilbes Geftrauch, worunter schöne Melastoma-Arten fich auszeichnen, umrankt von purpurbluthigen Bignonien. Will man von ba feitab in bie bunkle Wildniß bes Balbes einzu= bringen versuchen, wirb man von bem ausgehauenen Pfabe, ben man betreten hat, balb verlaffen, und ber Gipfel bes nachften Bugels ift unerreichbar. Fast alle erbenklichen Baumformen bran= gen sich im Walbe in reicher Abwechselung. Ich will bloß bie Acacien anführen, mit vielfach gefieberten Blattern, hohen Stammen und facherartig ausgebreiteten Aeften. wuchern am Boben über umgefturzten mobernben Stammen, weit über Manneshöhe, Grafer, Salbgrafer, Farren, breitblatts

rige Beliconien u. f. w.; bazwischen 3wergpalmen und baum= artige Farrenkrauter. Bom Boben erhebt fich zu ben Wipfeln hinan und hangt von ben Wipfeln wieber herab ein vielfach verschlungenes Reg von Schlingpflanzen. Biele Arten aus allen natürlichen Familien und Gruppen bes Gemächsteiches nehmen in diefer Natur die bezeichnende Form ber Lianen an. Soch auf ben Meften wiegen fich luftige Garten von Orchibeen, Farren, Bromeliaceen u. f. w., und die Tillandsia usneoides überhangt bas haupt alternber Baume mit greifen Silberlocken. Breit= blättrige Aroideen wuchern am Abfluß ber Bache. Riesenhafte faulenartige Cactus bilben abgesonberte, feltsame, ftarre Gruppen. Karrenkräuter und Lichene bedecten burre Sanbstriche. feuchten Grunden erheben luftige Palmen ihre Kronen, und gefellig übergrünt bie ganzblättrige Mangle (Rhizophora) bie unzugänglichen Morafte, in welche bie Buchten bes Meeres fich verlieren. Die Gebirgsart, ein grobkörniger Granit, burchbricht nirgenbe die Dammerbe, und wird nur ftellenweise am Geftabe und an ben Klippen mahrgenommen, die aus bem Ranal hervorragen.

Ich muß bemerken, daß ich nirgends die Palmen, weder in Brasilien noch auf Luçon, noch auf Java, so weit ich vom Schiffe aus die nahe liegende Küste überschauen konnte, die Vorherrschaft über andere Pflanzenformen behaupten, den Walb überragen und den Charakter der Landschaft bedingen sah. Nur die von dem Menschen angepflanzte und ihm nur hörige, schönste der Palmen, die schlanke, windbewegte Cocospalme auf den Südseesinseln könnte als Ausnahme angeführt werden. Aber vorherrschend sollen zwischen den Tropen die Palmen sein in den weiten, niedern, oft überslossenen Ednen, durch welche die großen Flüsse Amerika's sich ergießen.

Obgleich Amerika ben riesenhaften Thierformen ber alten Welt, von dem Elephanten bis zu der Boaschlange, keine ähnliche

entgegen zu stellen hat, scheint boch in ber brafilianischen Ratur bie Mannigfaltigkeit und Fulle biefen Mangel auszugleichen. Die Thierwelt ift in Ginklang mit ber Pflanzenwelt. Der Lianenform ber Gewächse entspricht ber Rletterfuß ber Bogel und ber Wickelschwanz ber Saugethiere, mit bem selbst Raub: thiere verfehen sind. Ueberall ift Leben. Heerden von Krebsen bewohnen in ber Rahe bes Meeres die feuchteren Stellen bes Landes, und ziehen sich vor dem Wanderer in ihre Bohlen zurud, ihre größere Scheere über bem Ropfe schwingenb. Der größte Reichthum und bie größte Pracht herrschen unter ben Infekten, und der Schmetterling wetteifert mit dem Colibri. Sentt fich bie Racht über biese grune Belt, entzündet rings die Thierwelt ihre Leuchtfeuer. Luft, Gebuich und Erde erfüllen fich mit Glang und überleuchten bas Meer. Der Glater trägt in grablinigem Fluge zwei Punkte beständigen Lichtes, zwei nervenversebene Leuchtorgane auf bem Bruftschilb; bie Lampyris wiegt sich in unsicheren Linien burch bie Luft mit ab= und zunehmendem Schimmer bes Unterleibes; und bei bem mahrchenhaften Schein erschallt bas Gebell und bas Gepolter ber froschähnlichen Um= phibien und ber helle Ton ber Beuschrecken.

Den unerschöpflichen Reichthum der Flora Brasiliens beweisen die seit Jahren ihr gewidmeten Bemühungen von Auguste de Sainte Hilaire, Martius, Nees von Esenbek, Pohl, Schlechtendal und mir, theils auch von de Candolle und Abrien de Jussieu. Alles war neu für die Wissenschaft. Die Arbeiten so vieler Männer haben sich noch nur über Bruchstücke erstrecken können; und hält Einer Nachlese in einer Familie, die bereits ein Anderer bearbeitet hat, giebt oft diese der ersten Ernte wenig nach.

Am 13. Nov., bem Morgen nach unserer Ankunft, ward ber Rurik dem Lande näher gebracht, und ich begleitete sodann ben Kapitain nach ber Stadt Nostra Senhora do Destero, auf ber Insel, beiläusig neun Meilen von unserm Ankerplat, an der engsten Stelle des Kanals gelegen. Ich habe sie wiederholt besucht, und sie hat mir keine deutliche Erinnerung zurück gelassen; auch von den Menschen, mit denen ich in Berührung gekommen, vermisse ich in mir ein bestimmtes Bild. Die Natur, nur die riesenhafte Natur hat mir bleibende Eindrücke eingeprägt.

Am 14. ward das Observatorium ans Land gebracht und daselbst ein Zelt aufgeschlagen. Ein ärmliches Haus und das Zelt dienten dem Kapitain und der Schiffsgesellschaft, die er mit sich nahm, zur Wohnung, während Gleb Simonowitsch auf dem Schiffe blieb, dessen Kommando er übernahm.

Ich erfuhr, daß der Lieutenant Sacharin, der auf der Herzreise mehr und mehr erkrankt war, sich hier, und gleich am andern Morgen, einer furchtbaren chirurgischen Operation unterzwerfen wolle, und Eschscholt, der sie verrichten sollte, eröffnete mir, daß er dabei auf meine Beihülfe rechne. Es war, ich gestehe es, einer der ernstesten Momente meines Lebens, als nach empfangenen Instruktionen und getrossenen Vordereitungen ich mit Eschscholt an das Bette des Kranken trat, und zu mir selber sagte: "Kest und aufmerksam! Bon deiner unerschütterlichen Kaltblütigkeit hängt hier ein Menschenleben ab." Als aber zu dem blutigen Werke geschritten werden sollte, fand der Doktor die Umstände, und zwar zum Besseren, verändert. Die Operation unterblieb, und der Kranke erholte sich wirklich und konnte in der Folge seinen Dienst wieder versehen.

Db es gleich nicht die Regenzeit war, die für diesen Theil Brasiliens in den September fällt, so hatten wir doch fast beständigen Regen, und man brachte wohl im Volke die Unkunst der Russen mit dem ungewöhnlichen Wetter in Verbindung. Indeß war von den gesammelten und schwer zu trocknenden Pflanzen mein ganzer Papiervorrath bereits eingenommen. Die vom



bem neu aufgeputten Hause. Damals hatten die russischen Ofsiziere ihre Namen an die gastliche Wand eingeschrieben: geglättet und übertüncht waren die Wände; der Fleck, wo jene Namen gestanden, war nicht mehr zu ermitteln, keiner wußte davon, und das Andenken des erst im vorigen Jahre verstorbenen Abolph's schien, sowohl als das der Russen, ganzlich ausgegangen.

Wir wurden auf solchen Ercursionen von den Landbewohnern, bei welchen wir ansprachen, oder die und selber zuvorkommend in ihre häuser zogen, mit Früchten bewirthet, und es ward und, was der Vorrath erlaubte, angeboten; wenn wir aber für das Genossene Bezahlung anboten, verstand man und nicht. Die Uebervölkerung hat der natürlichen Gastfreundschaft noch nicht Einhalt gethan.

Wir fanben hier ben Sklavenhandel noch im Flor. Das Gouvernement Santa Catharina bedurfte allein jährlich fünf bis sieben Schiffslabungen Reger, jebe zu hundert gerechnet, um bie zu ersegen, die auf ben Pflanzungen ausstarben. Die Portugiesen führten solche aus ihren Nieberlaffungen in Congo und Mosambique selber ein. Der Preis eines Mannes in ben beften Jahren betrug 2 bis 300 Piafter. Ein Weib war viel geringeren Werthes. Die ganze Kraft eines Menschen schnell zu verbrauchen und ihn burch neuen Untauf zu erfeten, ichien vortheilhafter zu sein, als selbst Sklaven in seinem Sause zu erziehn. — Mögen euch ungewohnt biese schlichten Worte eines Pflanzers ber neuen Welt in's Dhr schallen. — Der Unblick biefer Sklaven in ben Mühlen, wo sie ben Reis in hölzernen Mörfern mit schweren Stampftolben von feiner Gulfe befreien, inbem fie ben Satt gu ber Arbeit auf eine eigenthumliche Beife achzen, ift peinvoll und niederbeugend. Solche Dienste verrichten in Europa Bind, Baffer und Dampf. Und ichon ftanb zu Krusenstern's Zeit eine Waffermuhle im Dorfe San Miguel. Die im hause ber herren

und die in ärmeren Familien überhaupt gehalten werden, wachsen natürlich dem Menschen näher als die, deren Kraft bloß maschisnenmäßig in Unspruch genommen wird. Wir waren übrigens nie Zeugen grausamer Mißhandlungen derselben. Das Weihsnachtssest schwarzen zu sein. Sie zogen truppenweise phantastisch ausstaffirt von haus zu haus durch die Gegend, und spielten und sangen und tanzten um geringe Gaben, ausgelassener Fröhslichkeit hingegeben. Um Weihnachten diese grüne Palmens nnd Orangenwelt! Ueberall im Freien Paniere und Fackeln, Gesang und Tanz und das freudige Stampsen des Fandango. — In den letten Tagen hatten die Genossen Bekanntschaften angeknüpft, bei denen sie das Fest seiern mochten; — ich war an diesem Abend so für mich allein!

Man sindet überall bekannte Spuren. In der Stadt lebte ein Schneider, der aus meiner Provinz, gleichsam aus meiner Baterstadt, aus Chalons sur Marne, gebürtig war. Mein Name mußte ihm geläusig sein. — Er hat mich aufgesucht; ich weiß aber nicht, wie es sich traf, ich habe ihn nicht gesehen.

Kolgende Notiz möge hier noch Plat finden. Der Name Armaçad bezeichnet die königlichen Fischereien, die den Wallsfischsang ausüben, und deren es viere in diesem Gouvernesment giedt. Der Fang geschieht in den Wintermonaten vor dem Eingange des Kanals. Es gehen bloß offene, gezimmerte Boote aus, die mit sechs Ruderern, einem Steuermann und einem Parpunier bemannt sind; der erlegte Fisch wird an's Land gezogen und dann zerschnitten. Zede Armaçad soll deren in jedem Winter nah an hundert einbringen, und man versicherte uns, die Jahl könnte viel höher anwachsen, wenn die Auszahlung der Gehalte, die um drei Jahre verspätet war, pünktlicher geschähe. Nörblicher gelegene Gouvernements

haben an dem Wallfischfange auch Theil. Man soll den Fischen schon unter dem zwölften Grad süblicher Breite begegnen. — Es ist vermuthlich der Pottsisch (Physoter), dem unter so heißer Sonne an den Küsten Brasilien's nachgestellt wird.

Ich finde in einem Briefe, den ich aus Brasilien nach Berlin schrieb, eine Entdeckung verzeichnet, die kaum in eine Reisedesschreibung gehören mag, die ich jedoch hier einduchen will, weil es mir neckisch vorkommt, daß grade ein gedorener Franzose um die Welt reisen mußte, um sie fernher den Deutschen zu verkünden. Ich habe nämlich auf der Fahrt nach Brasilien in der Braut von Corinth, einem der vollendetsten Gedichte Goethe's, einem der Juwelen der beutschen und europäischen Litteratur, entdeckt, daß der vierte Vers der vierten Strophe einen Fuß zu viel hat!

"Daß er angekleidet sich auf's Bette legt;" Ich habe seither keinen Deutschen, weder Dichter noch Kritiker angetroffen, der selbst die Entdeckung gemacht hätte; ich habe Commentare über die Braut von Corinth, vergötternde und schimpfende, gelesen, und darin keine Bemerkung über den angesführten überzähligen Fuß gefunden. — Die Deutschen geben sich oft so viel Mühe, von Dingen zu reden, die sie sich zu studiren so wenig Mühe geben! — Ich halte die Entdeckung noch für neu.

Um 26. Dezember 1815 wurden die Instrumente an Borb gebracht, und wir selbst schifften uns ein. Stürmisches Wetter hielt uns am 27. noch im Hafen, den wir erst den dritten Tag verließen.

## Fahrt von Brafilien nach Chile. Aufenthalt in Taleaguano.

Wir gingen am 28. Dezember 1815 früh um 5 Uhr mit schwachem Winde unter Segel. Beim Auslaufen aus bem Kanal zeigte sich, wie am 7. November vor dem Einlaufen in denselben, jedoch minder auffallend, das Wasser von der mikrossfropischen Alge getrübt, und der kleine rothe Krebs zeigte sich auch darin. Der Wind erhob sich während der Nacht und wir hatten am Morgen das Land aus dem Gesichte verloren.

Schiffe, die das Kap Horn umfahren, pflegen in diesen Breiten einen S. S. W. Gurs zu halten, und der amerikanisschen Küste in einer Entsernung von 5 die 6 Grad zu solgen. Sie steuern zwischen dem sesten Land und den Falklandsinseln, ohne Land zu sehen; der Strom treibt den Inseln zu; das Meer ist dort ohne Tiese, das Loth sindet den Grund mit 60 die 70 Faden auf grauem Sande. Südlicher halten sie mehr ostwärts, um das Kap San Juan, die Ostspiese vom Staatenland, den einzigen Punkt des Landes, den sie zu sehen begehren, zu umsfahren. Sie hoffen auf der Fahrt längs der Küste auf günstige Rordwinde; in südlicheren Breiten stellen sich meist westliche Winde und Stürme ein. Wie zwischen den Wendekreisen die Ostwinde beständig sind, sind in der Region der wechselnden

Winde gegen die Pole zu die Westwinde entschieden vorherrschend. Gegen diese ankämpsend suchen die Schiffe eine höhere Breite (bis zu dem 60. Grad) zu gewinnen, um von da, nachdem sie Mittagelinie des Kap Horn durchkreuzt, wieder nordwärts zu steuern. Nicht beispiellos ist es, daß Schiffe, die lange und erfolglos gegen die Weststürme gerungen, die Hossnung, das Kap Horn zu umfahren, aufgebend, den westlichen Eurs gegen den östlichen vertauschen, und um das Vorgebirge der guten Hossnung in den großen Ocean eingehen.

Der beschriebene Gurs war auch ber unsrige, nur daß ber Kapitain beschloß, beim Umsahren des Kap Horn westlicher zu steuern, und nicht ungezwungen höhere Breiten zu suchen. Und bennoch — ich war zu der Zeit berechtigt vorauszusetzen, daß der Zweck unserer Reise und eine lange Zeit im nördlichen Eiszmeer beschäftigen wurde, und es wollte mich bedünken, daß das sübliche Eis, der sübliche Polargletscher, dem unser Gurs und zur Zeit so nahe brachte, und einen lehrreichen Bergleichungszpunkt bei den Untersuchungen, die und bald beschäftigen sollten, darbieten, und wohl geeignet sein könne, unsere Neugierde anzuziehen. Herr von Rohebue ging in diese Idee nicht ein, die ich seinem Urtheil zu unterwerfen mich vermaß. — Erst zwei Jahre später machte der William, Rapitain Smith, die Entzbeckung des New South Shetland, welche, wenn der Kapitain meine Unsicht getheilt hätte, ihm vielleicht zu Theil geworden wäre.

Wir sahen am Morgen bes 19. Januar 1816 bas Kap San Juan, und umschifften basselbe in ber folgenden Nacht. Wir durchkreuzten ben 22. die Mittagslinie des Kap Horn in 57° 33' süblicher Breite, erreichten am 1. Februar die Breite des Kap Bittoria, hatten am 11. um 10 Uhr Abends bei Mondschein Ansicht vom Lande, und liefen nach einer Fahrt von nur 46 Tagen am 12. in die Bucht von Concepcion ein.

Ich hole mit kurzen Worten Einiges von ben Begegnissen unserer Fahrt nach. Man habe Nachsicht mit mir. Wie in der Geschichte eines Gefangenen eine Fliege, eine Ameise, eine Spinne einen großen Raum einnehmen, so ist dem Seefahrer die Ansicht eines Blattes Tang, einer Schildkrote, eines Vogels eine gar wichtige Begebenheit.

Wir hatten in Brasilien etliche Vögel (junge Ramphastos) und einen Uffen (Simia capucina) an Bord genommen. Die Vögel starben beim ersten Windstoß, der uns auf hoher See empfing; der Uffe blieb bis Kamtschatka der unterhaltendste Gesell unserer Genossenschaft.

Wir sahen am 30. Dezember ein Schiff, bas vermuthlich nach Buenos Unres bestimmt mar, bas einzige Segel, beffen Unblick uns auf biefer einsamen Kahrt erfreute. - Ginige Seeschildkröten wurden an verschiebenen Tagen in einer Entfernung vom ganbe von 300 Meilen und mehr beobachtet. Ich felber fah sie nicht. Der Nordwind verließ und in der Breite beiläufig von 41°, und die Ralte war bei + 12 Gr. Reaumur unangenehm. Wir suchten unsere Winterkleiber hervor, und bie Rajute warb geheizt. Wir waren am Rap Horn, wo bas Minimum ber Temperatur + 4 Gr. war, die Kalte gewohnt geworden und unempfindlicher gegen fie. Gubwinde brachten uns flares Better, Nordwinde Regen. Wir sahen die ersten Albatrosse in einer Breite von beiläufig 40 Grad; etwas sublicher ftellten sich bie gigantischen Tange bes Gubens ein: Fucus pyriferus und F. antarticus, eine neue Urt, die ich in Choris' Voyage abgebilbet und beschrieben habe. - Ich hatte bie verschiebenen Formen biefer intereffanten Gewächse in vielen Eremplaren gesammelt, und es war mir erlaubt worben, sie jum Trochnen im Mastforbe auszuftellen; fpater aber, ale einmal bas Schiff gereinigt marb, wurde mein kleiner Schat ohne vorher gegangene Unzeige über

Bord geworfen, und ich rettete nut ein Blatt von Fucus pyriferus, das ich zu andern 3wecken in Weingeift verwahrt hatte.

Ballfische, andere Saugethiere bes Meeres, Delphine mit weißem Bauche (Delphinus Peronii) wurden an verschiebenen Tagen gefeben. Um 10. foll ber Steuermann Chramtichento auf feiner Morgenwacht ein Boot mit Menschen gegen bie Gee an= fampfend gewahrt haben. Un biefem felben Sage erhob fich aus S. W. ber Sturm, ber und gwischen bem 46° und 47° S. B. faft unausgefest feche Tage lang gefahrbete. Rachmittags um 4 Uhr Schlug auf bas hintertheil bes Schiffes eine Belle ein, bie eine große Berftorung anrichtete und ben Rapitain über Bord fpulte, ber jum Glude noch im Tauwert verwickelt über bem Abgrund schweben blieb, und sich wieder auf das Berbeck schwang. Das Belander mar gerschmettert, felbft bie ftareften Glieder ber Bruftung zersplittert, und eine Ranone auf bie an= bere Seite bes Schiffes geworfen. Das Steuerruber war be= schädigt, ein Buhnertaften mit 40 Buhnern mar über Borb ge= schleubert, und fast ber Rest unsers Geflügels ertrankt. Das Waffer war in bie Rajute bes Rapitans zu bem gerftorten Be= hause hinein gedrungen; Chronometer und Inftrumente maren zwar unbeschäbigt geblieben, aber ein Theil bes 3wiebacts, ber im Raume unter ber Kajute verwahrt wurde, war burchnäßt und verborben.

Der Verlust ber Hühner war ein sehr empfindlicher. Das Essen gewinnt auf einem Schiffe eine Wichtigkeit, von ber man sich auf dem Lande nichts träumen läßt; es ist ja das einzige Ereigniß im täglichen Leben. Wir waren in der hinsicht übel daran. Der Rurik war zu klein, um andere Thiere aufnehmen zu können, als etliche kleine Schweine, Schaafe ober Ziegen und Gestügel. Unser Bengaleser war, wie die Frau von Stael mit minderem Rechte von ihrem Koch behauptete, ein Mann

ohne Phantasie; die Mahlzeit, die er und am ersten Tag nach bem Austausen auftischte, wiederholte sich ohne Abwechslung die ganze Zeit der Uebersahrt, nur daß die mitgenommenen frischen Lebensmittel, dald auf die Sälfte reduzirt, am Ende ganzlich wegs blieben. Berbot man dem verrückten Kerle, ein Gericht, dessen man überdrüssig geworden, wieder aufzutragen, so dat er mit Weinen um die Bergünstigung, es doch noch einmal machen zu dürsen. Die letzten der lebendig mitgenommenen Thiere werden in der Regel für den Nothfall aufgespart; und tritt dieser nicht ein, so geschieht es wohl, daß sie dem Menschen näher herans wachsen, und wie Hunde als Hauss und Gesellschaftsthiere das Gastrecht erwerden. Wir hatten zu der Zeit noch an Bord ein Paar der aus Kronstadt mitgenommenen Schweine, von denen weiter unten die Nede sein wird.

Wir hatten an einem dieser stürmischen Tage Haget und Donner. Wir sahen außer Delphinen und Albatrossen auch eine Robbe, die äußerst schnell unter dem Wasser schwamm, sich in hohen Sprüngen über dasselbe erhob, und wie Delphine pflegen, nach dem Vorbertheile des Schiffes kam. Sie wurde mit der Harpune getrossen, aber wir wurden ihrer nicht habhaft. Wir hatten in der Höhe der Falklands Inseln sehr undeskändiges Wetter, Stürme und Windstille. Die Robbe ward noch einmal geschen. Ein kleiner Falke kam an unsern Bord und ließ sich mit Händen greifen.

Das Feuerland, das uns am 19. Januar im Angesichte lag, ist ein hohes kand mit sehr zackigen, nackten Gipfeln. Im west= licheren, innerlichen Theile lag stellenweise Schnee auf den Abshängen. Durch die Straße Le Maire vom Feuerlande getrennt, ist das Staatenland die östliche Verlängerung desselben. Es erzhebt sich in ruhigeren kinien mit zwei Nebengipseln zu dem höheren Pic des Innern, und das östliche Vorgebürge senkt sich

mit sansterem Abhange zum Meer herab. In der Rähe des Kap San Juan waren die Tange am häusigsten, und unter ihnen schwamm im Meer ein zweiselhaftes Wesen, Thier oder Pflanze, das unsere Neugierde reizte, ohne daß wir seiner hab= haft werden konnten. Zahlreiche Albatrosse schwammen um das Schiff; es ward auf mehrere geschossen, aber das Blei drang durch den dichten Federpanzer nicht durch.

Wir hatten beim Umschiffen des Kap Horn und in der Mittagslinie desselben Stürme aus S. W., die mehrere Tage anhielten und uns die höchsten Wellen brachten, die wir dis jest gesehen. Das Meer war ohne Phosphorescenz. Keine oder nur wenige Wallsische. Es wurde kein Polarlicht beobachtet.

Reisenbe pflegen am sublichen himmel bas Geftirn bes Kreuzes mit ben Bersen Dante's Purgatorio I. 22. u. folg. zu begrüßen, welche jedoch, muftischeren Sinnes, schwerlich auf baf= felbe zu beuten find. Gie pflegen überhaupt ben gestirnten himmel jener Halbkugel an Glanz und herrlichkeit weit über ben nördlichen zu erheben. Ihn gesehen zu haben ift ein Bor= jug, ber ihnen vor Nichtgereiften gesichert bleibt. Dfagen, Bo= tokuben, Eskimos und Chinesen bekommt man bequemer babeim ju feben, als in ber Frembe; alle Thiere ber Belt, bas Ras= horn und die Giraffe, die Boa = und die Rlapperschlange sind in Menagerien und Museen zur Schau ausgestellt, und Ball= fische werben ftromaufwarts ber Reugierbe unserer großen Stäbte zugeführt. Das Sternenkreuz bes Subens kann man nur an Ort und Stelle in Augenschein nehmen. - Das Kreuz ift mahr= lich ein schönes Geftien, und ein glanzender Zeiger an ber fub= lichen Sternenuhr; ich kann aber in bas überschwengliche Lob bes sudlichen himmels nicht einstimmen; ich gebe bem beimischen ben Borgug. Sabe ich vielleicht zu bem großen Baren und ber

Saffiopeia die Unhänglichkeit, die ber Alpenbewohner zu ben Schneegipfeln hegt, die seinen Gesichtskreis beschränken?

Als wir nach Norden steuerten, verschwand der Tang. Um 31. Januar 1816 ward in der Rähe des Kap Bittoria mein 34. Geburts: oder vielmehr Taustag geseiert. (Wann und ob ich überhaupt geboren bin, ist im Documente nicht verzeichnet; Zeugen sind nicht mehr zu beschaffen und es streitet nur die Wahrscheinlichkeit dafür.) Ich hatte von Brasilien aus etliche Goldsrüchte aufgespart, und wie ich die bei der Gelegenheit vorzbrachte, gab der Kapitan eine Flasche Portwein aus seinem eis genen Vorrath zum Besten.

Wir hatten nordwärts längs ber Westküste von Amerika in einer Entfernung von beiläusig 2 Grab segelnb schönes heiteres Wetter und Südwinde, wie solche hier in dieser Jahrszeit zu erwarten sind.

Ich verweise, was den Anblick anbetrifft, den die Rüste von Chile bei Concepcion gewährt, auf den Aufsatz, welchen man unter den Bemerkungen und Ansichten sinden wird, und der außerdem noch einige flüchtige Blicke und Notizen enthält. An Ort und Stelle geschriebene Blätter, die der Kapitan über jeden Landungsplatz, den wir eben verlassen, von mir begehrte und erhielt, liegen jenen Denkschriften zum Grunde.

Den 12. Februar 1816 Mittags fuhren wir in die Bucht von Concepcion ein, und waren gegen ungünstigen Wind lavisrend um 3 Uhr in Unsicht von Talcaguano. Wir zeigten unsere Flagge und begehrten nach Seemannsbrauch einen Lootsen. Aber wir wurden nur von sern scheu und surchtsam recognoscirt. Was man und zurief, verstanden wir nicht, und wir konnten und nicht verständlich machen. Die Nacht siel ein, und wir warsen Unker. Wir wurden mit Tagesandruch ein Boot gewahr, das und beobachtete; es gelang und endlich, dasselbe herbei zu

socken. Unsere Flagge war hier unbekannt, und übergroß die Furcht vor Korfaren aus Buenos Anres, gegen die man sich nicht zu vertheibigen gewußt hatte. Wir wurden nun nach dem Ankerplat vor Talcaguano gelootset, und der Kapitan sandte sogleich den Lieutenant Sacharin und mich an den Kommandanten des Plates ab.

Ferdinand ber Siebente war zur Zeit herr über Chile. In ben Machthabern und bem Militair, mit benen wir natürlicher Beise zunächst in Berührung kamen, trat mir Koblenz von 1792 entgegen, und bas Buch meiner Rindheit lag offen und verständlich vor mir. Ich habe einen alten Offizier sich in ber Begeisterung ungeheucheltet Lonalitat vor bem Portrait bes Konigs, bas ber Gouverneur uns zeigte, anbetend auf bie Erbe niederwerfen feben, und mit Thranen ber Rührung die Füße bes Bilbes fuffen. Bas in biefem vor vielen andern hierogly= phisch herausgehobenen Buge sich ausbruckt, die Gelbstverläug= nung und bie Aufopferung feiner felbft an eine Ibee, fei biefe auch nur ein hirngespinnft, ift bas bobe unb Schone, mas Zeiten politischer Parteiungen an dem Menschen zeigen. Aber bie Rehrseite ift im Triumphe bet Uebermuth, die Grausamkeit, die sich thierisch sattigende Rachsucht. Vae vietis! Hievon auch einen Bug. Ich fah bei bem Balle, ben uns ber Gouverneur gab, feinen natürlichen Sohn, einen ungezogenen Knaben von breizehn bis vierzehn Jahren, Damen, bie, in bie Martilla gehüllt, sich nach Banbessitte als Buschauerinnen eingefunden, mit Fuffen treten und anspeien, weil folde Patriotinnen seien; und was ber Knabe that, war in ber Ordnung. Den nicht ausgewanderten Deportirten ober eingekerkerten Patrioten ober Berbachtigen und beren Familien wurden, wie rechtlofen Unter= brudten, alle Laften, Lieferungen, Transporte, Ginquartierungen aufgeburbet. Da galt bie Formel: es find Patrioten.

Die letten weltgeschichtlichen Ereigniffe waren hier befannt, und gegen uns marb bie Ehre berfelben ausschließlich ben ruffischen Waffen zugemeffen. Raturlich mar es, bie befreundete Flagge und ben Kapitain, der fie führte, ju ehren; aber in ihren Chrenbezeugungen mußten bie Spanier weber Maag noch Takt zu halten, und ich konnte nur mit Bermun= berung die absonderliche Stellung betrachten, in der sich die höchsten Autoritäten ber Proving vor bem jungen ruffischen Marine = Lieutenant barftellten.

Der Kommandant von Talcaguano, ber Obrist Lieutenant Don Miguel be Rivas, tam fogleich an Borb bes Rurit's, und lub uns zum Abend in fein Saus ein. Auf ben Gilboten, ben er nach Concepcion geschickt hatte, erschien sogleich ein Abjutant bes Gouverneur = Intendanten, Don Miquel Maria be Atero, und am andern Morgen biefer felbst, bem Lieutenant von Rogebue ben erften Besuch an seinem Bord abzustatten. Da wir einerseits die spanische Flagge und anderseits ben Gouverneur salutirt hatten, mar in hinficht ber Schuffe, welche ber Flagge gegolten, ein Difverftanbniß eingetreten, worüber unterhandelt murbe, und worin Spanien nachzugeben sich beeilte. Gine Ehrenwache von funf Mann wurde bem Kapitain an Borb geschickt, mit einem Briefe, deffen Borte spanisch stolz=hochtrabend und beffen Sinn fast kriechend mar. Bor bas haus, bas bem Rapitain eingeraumt wurbe, worin er fein Observatorium aufschlug unb mit mir allein von ber Schiffsgesellschaft am 16. einzog, warb ihm eine Ehrenschildwacht gegeben.

Aber ich muß euch auch bas Militair zeigen, von bem hier die Rede ift. Dazu wird anstatt einer Musterung vor= läufig eine Unekhote hinreichen. Der Rapitain hatte mit Ges schick ben Kommanbanten und seine Offiziere an unsere wohlbes feste Tafel gewöhnt. Wir waren bie Wirthe, sie unsere taglichen

Bafte, von benen felten einer vergeblich auf fich warten ließ. Der Kommanbant, Don Miguel be Rivas, ben wir nach einem Liebe, bas er zu singen pflegte, "nello frondoso d'un verde prado," schlechtweg Frondoso nannten, war nicht ber Mann einer politischen Partei, sondern ein gar guter, freubiger Mann, und mit Leib und Seele unfer zugethaner Freund. 216 er einmal nach aufgehobener Tafel Sand in Sand mit dem Rapitain ausgehen wollte, traf es sich, bag ber Schilbergaft bie Schwelle ber Thur, vor welcher er ftehen follte, gur Lagerftelle, ben Mittagsschlaf zu halten, bequem gefunden hatte. frugen une nun gespannt: was wird Frondoso thun? Frondoso trat an ben behaglich Schlafenben heran, betrachtete ihn eine Beile behaglich lächelnb, schritt sobann behutsam und leife über ihn weg und bot bem Rapitain bie Hand, ihm auf bieselbe Beife aus bem Sofe in die Strafe zu helfen, ohne bag ber Kriegemann in seiner Ruhe gestort werbe.

Es war mit Don Miguel be Kivas verabrebet, am 19. nach Concepcion zu reiten, um bem Gouverneur einen Gegenbesuch zu machen. Dieser ließ aber ben Kapitain ersuchen, bis zum 25. zu warten, bamit er Anstalten treffen könne, ihn würdig zu empfangen. Der Bergleich wurde getroffen, daß wir ihn als Freunde am 19. besuchen, und am 25. der Ehrenbezeugungen, die er dem russischen Kapitain zugedacht, gewärtig sein würden.

Wir wurden indeß wiederholt bei Don Miguel de Rivas zu anmuthiger Abendgesellschaft und Ball eingeladen. Wir lernten in Concepcion die ersten Männer der Provinz kennen: den Bischof, an seiner Bildung und Gelehrsamkeit jedem Undern überlegen; Don Francisco de Rines, Gouverneur von Baldivia; Don Martin la Plaza de los Reyes mit seinen sieben reizenden Töchtern, und Andere. Ich suchte den würdigen, alten Missionar Pater Alday auf, der mir viel und gern von den wohlredenden

Araucanern erzählte, und mich auf den hohen Genuß vorbereitete, der mir bevor stand, Molina's Civilgeschichte von Chile zu lesen. Ich glaube nicht, daß das Werk ins Deutsche übersett worden, und ist doch ein Buch wie Homer. Den Menschen stellt es uns auf einem fast gleichen Standpunkte der Geschichte dar, und Thaten, würdig einer heroischen Zeit.

Wir wurben am 25. bei unferm Ginguge mit fieben Rano= nenschuffen salutirt. Gin Festmahl mar uns beim Gouverneur bereitet, und Abends ein glanzenber Ball; auf die Racht waren wir, wie bas erfte Mal, ausquartiert, weil el palacio, bas vom Gouverneur bewohnte Saus, nicht eingerichtet fei, Frembe zu beherbergen. Der Tisch war reichlich beset, Gefrorenes in Ueberfluß vorhanden. Der Bischof faß beim Gouverneur und herrn von Rogebue an der Ehrenstelle, und ein Beiftlicher wartete ihm auf. Es wurden Toafte bei Kanonenbonner und Arompetenschall ausgebracht; es wurden von manchen Berfe improvisirt, wozu man sich burch Schlagen auf ben Tisch unb ben Ruf Bomba! Bebor erbat. Ich tann von biefen Stegereif= bichtungen eben nicht fagen, daß sie sehr vorzüglich waren; nur ber Bischof zeichnete sich aus mit einer wohlgelungenen Stanze. worin Alexander und Ferdinand, der Biobio und der Nationals bichter Ereilla volltonigen Rlanges genannt wurden. Choris gab mir ein kleines Intermezzo zum Beften. Es fiel ihm ein, zu einer Speise, bie ihm vorgesett worben, Effig, ber nicht vorhanden mar, zu begehren. Er konnte fich nicht ver= ftanblich machen. Ich war in ber Nahe und mußte bolmetschen; aber bas Wort war mir entfallen. Daß Aceyte nicht Acetum, fondern Del bebeutet, war mir gegenwärtig; ich fuchte, fast zu gelehrt, aus Oxys ein spanisches Wort zu bilben, und verlor meine Muhe. Ich konnte bie ungluchselige Unterhanblung nicht abbrechen, neue Gulfetruppen ruckten beran, ja es ward oben

Mangel gefühlt werde, den sie mit keinem Wort auszuhrücken wermochten. Der Gouverneur stand auf, der Bischof stand auf, der Aufstand ward allgemein; — nun siel mir erst das näher liegende Wort Vinagre ein; es ward nach Essig geschickt und der Fluß trat in sein Bett zurück. Als aber der Essig kam, hatte der Urheber des Lärmes die Speise, wozu er ihn begehrt, bereits verzehrt, und weigerte sich ihn zu trinken.

Um Abend versammelte sich zum Tanz die glänzendste Gessellschaft; die Damen, worunter viele von ausnehmender Schönsheit, in Ueberzahl, Bewahrerinnen feinerer Sitte, sichtlich zu gefallen bemüht, aber auch durch Liebreit gefallend.

Der Kapitain lub den Gouverneur zu einer Gegenbewirthung ein, und übertrug ihm, alle, die zu seiner Gesellschaft gehörten, gleich= falls einzuladen. Später ward zu unserm Feste der 3. März bestimmt.

Um 27, Februar feierten bie Spanier bie Einnahme von Carthagena.

Um 29. starb an der Schwindsucht der einzige Matrose, der im Verlauf der Reise mit Tod abgegangen. Der Kapitain hätte gewünscht, ihn auf dem gemeinsamen Kirchhose und mit kirch= lichen Ehren beiseten zu sehen. Er sprach davon mit unserm Freunde, dem Kommandanten, der aber zurücktrat und sagte: das seien Sachen der Geistlichkeit, in die er sich nicht zu mischen habe; was in seiner Macht stände, militärische Ehrenbezeigungen stünden zu Besehl. Zum Glücke beruhigte sich dabei der Kapitan, und ein Kommando Soldaten stellte sich zur bestimmten Stunde ein, der Bahre zu solgen. Es schien wirklich gesährlich, solchem Gesindel Pulver anvertraut zu haben. Mancher schoß schon auf unserm Hose seine Flinte ab, ohne sich vorzusehen, wohin. Sie solgten endlich dem Zuge unserer Matrosen, und der gute Wille der Autoritäten war bewiesen. Als am andern Tage die Unsern

hingingen, das auf dem Schiffe gezimmerte griechische Kreuz auf das Grab zu pflanzen, ergab es sich, daß solches aufges wühlt worden; die Hobelspäne, die im Sarge gelegen, lagen zerstreut umher. Der Kapitain ließ die Sache auf sich beruhen. Ich erzählte es später einmal gesprächsweise dem Don Miguel de Rivas. Er entsetze sich ob des Frevels und trat, sich bes freuzend, zwei Schritte zurück.

Der britte Marg tam beran, unsere Gafte stellten fich ein. Sie wurden abtheilungsweise auf unsern Booten von unfern festlich geschmückten Matrosen nach bem Rurit übergefahren, um unser Schiff zu besichtigen. Gin Schuppen, angrenzent unserm Saufe, war in eine Myrtenlaube umgeschaffen und zu einem Tanzfaal eingerichtet, beffen Blumenpracht wohl Bewunderung in Europa erregt haben wurde. Er war mit Bachekerzen und nicht karg erleuchtet, und biefe Erleuchtung war es, beren in Chile nie gesehene Pracht eine Bewunderung erregte, die nichts übertreffen fann. Cera de España! cera de España! Der Ausruf übertonte Alles, und ber Gouverneur, als wir Chile verließen, erbat sich noch von unserm Kapitain, nebst einigem ruffischen Sohlenleber, zehn Pfund Wachslichter (cera de Espana, spanisches Wache) zum Geschenke. Choris hatte noch zu der Ber= herrlichung des Festes mit zwei Transparentgemälben beigesteuert. Berschlungene Hände und Namenszüge der Monarchen nebst Lor= berkronen, und ein Genius bes Sieges ober bes Ruhmes, ber mit blauen Fittigen über ber Weltkugel schwebte. Der unglück= liche Ginfall, die Erbe vom Gubpol aus gefehen barzuftellen, hatte une ein aufrecht stehendes Rap horn zu Bege gebracht, bas ich anzusehen mich geschämt hatte. - Die von ben Unter= richtetsten von unsern Gaften oft an uns gerichtete Frage: aus welchem Safen wir ausgelaufen, ob aus Moskau ober aus St. Petersburg? finde ich gang natürlich; bie: ob jene fliegende Figur

6

ben Kaiser Merander vorstelle? ist schon um Vieles besser; aber die Krone verdienet die, zu der eine schwarzbronzirte Büste des Grasen Romanzoff auf dem Rurik Veranlassung gab. Sie ist schon des Umstandes wegen auszeichnenswerth, daß sie nicht nur in Chile, sondern auch noch in Californien und zwar mit denselben Worten von einem dortigen Missionair gethan wurde, die Frage nämlich: "wie sieht er denn so schwarz aus! ist denn der Graf Romanzoff ein Reger?"

Hof und Gärten waren reichlich mit Lampions erleuchtet, wozu eine Muschel, die hier gegessen wird, Concholepas peruviana, gedient hatte. Ein Feuerwerk ward im Garten abgebrannt; die Tische waren in den etwas engen Räumen des Pauses eingerichtet; das Sängerchor unserer Matrosen und die Artillerie des Rurik's thaten ihre Dienste. Alle waren bei unserm Feste außerordentlich froh, und wohl damit zufrieden; nur die Neugierigen nicht, mit denen sich draußen an den Thüren ein unangenehmer kleiner Krieg entsponnen hatte. Am andern Morgen war auch von dem Gesindel der Schuppen halb abgedeckt, um nur da hinein zu sehen, wo der Ball gewesen war.

Ich habe Concholepas peruviana genannt. Ich habe diese Muschel während meines Ausenthaltes in Chile fast täglich gesgessen, und sie hat mir sehr gut geschmeckt; als, Behuses der Erleuchtung, eine ganze Fuhre von den Schalen bei und abgeladen ward, habe ich mir ein paar Händevoll von den schönsten Eremplaren ausgesucht, und von diesen auf dem Rurik den andern Neugierigen, denn jeder wollte auch sammeln, wohl die Hälste vertheilt. Erst später — werst mir nicht den Stein, ihr Freunde, sondern merkt es euch und erwäget bescheidentlich, es würde auch euch auf einer solchen Reise, wenn nicht grade dasselbe, so doch gewiß Aehnliches begegnet sein; — erst später habe ich erfahren, daß zur Zeit das Thier der Concholepas völlig unbekannt und

ber Gegenstand einer für die Naturgeschichte wichtigen Streitfrage war, und daß die Muschel, in den Sammlungen noch sehr selten, in sehr hohem Preise stand. Es liegt mir übrigens sehr fern, bei solchen Dingen nach dem Geldeswerth zu fragen; und da ich alles Naturhisterische, was ich gesammelt, den Berliner Museen geschenkt habe, hätten auch diese und nicht ich den Vortheil davon gehabt.

Unsere Bafte aus Concepcion brachten meift ben anbern Tag bei ben Freunden zu, die ihnen ein Obbach gegeben, und Sal= caguano, von jener festlichen Menge überfüllt, gewann ein ungemein belebtes Unsehn. Gruppen von Damen und herren zogen umher, Musik erscholl aus allen Baufern, und am Abend ward in verschiedenen Birkeln getanzt. Ich war spät mit bem Rapitain heimgekehrt; wir hatten uns beibe zur Ruhe gelegt und schliefen schon, als Musik unter unsern Fenstern sich boren ließ, eine Buitarre, Stimmen. - Der Rapitain ftanb verbrieglich auf und suchte nach feinen Piaftern, um die Ruheftorer befriebigt zu entfernen. Um Gottes Willen, rief ich aus, ber Gitte funbiger als er, bas ift ein Ständchen! Es find vielleicht bie vornehmften ihrer Gafte; und aus bem Fenfter spahend, erkannte ich unter vier jungen Damen, bie ein junger Mann beschütte, bie zwei Töchter unseres Freundes Frondoso. Wir warfen uns in unsere Rleider, bald brannte Licht; wir nöthigten die Nachtwandlerinnen herein, und es ward gespielt, gesungen und getanzt bis später in die Nacht hinein, benn es war schon nicht mehr frühe. -Aber was tanzten die Fräulein von Rivas für einen Tanz?! D meine Freunde! kennt ihr die Fricassée? Rein, ihr kennt die Fricassée gewiß nicht; bazu seid ihr zu jung. Ich habe bie Fricassée in den Jahren 1788-90 zu Boncourt in ber Champagne als einen alten volksthümlichen Charaktertanz von alten Leuten tanzen sehen, die sie in ihrer Jugend von Underen erlernt hatten,

bie damals auch schon alt waren. Ich din seither noch nur ein= mal zu Genf flüchtig an die Fricasse erinnert worden, aber ich weiß sie von Boncourt her noch auswendig: zwei Cavaliere begegnen einander, begrüßen einander, sprechen mit einander, erhisen sich gegen einander, ziehen gegen einander, erstechen ein= ander, und das alles nach einer Melodie, die ich euch noch vorsingen wollte, wenn ich überhaupt singen könnte. — Wastanzten die Fräulein von Rivas Anderes, als eben die Fricasse!
— Es fand sich am andern Tage zum großen Schrecken des Kapitains, daß die Chronometer, die wir über die Fricasse vergessen, von der erlittenen Erschütterung ihren Gang merklich verändert hatten.

Ich schloß mich ben nächtlichen Schwärmerinnen an, als sie bas Observatorium verließen, und es ward noch lange durch Talcaguano's Straßen umhergeschweift, kleine Neckereien zu versüben. Es wurde, wo junge Herren und Offiziere wohnten, an's Fenster geklopft, und eine der Freundinnen brach, mit der Stimme einer entzahnten Alten, in launenhaft eifersüchtigsärtliche Borwürfe gegen den Ungetreuen aus, und führte mit ausnehmendem Talente die ergöhlichsten Scenen auf. Die Männer in der Regel ließen sich nur brummend vernehmen, und wir fanden nirgends Aufnahme wie auf dem Observatorium.

Wir schickten uns bereits zur Abfahrt an, als am 6. Schaffecha, der Leibmatrose des Kapitains, vermißt wurde. Dieses Deserteurs wegen wurde wiederum mit dem Gouverneur unterhandelt. Es war vorauszusezen, daß jest in irgend einem Schlupswinkel verdorgen, er nicht vor der Absahrt des Rurik's zum Vorschein kommen werde. Ich entseste mich ordentlich, als ich schwarz auf weiß vom Gouverneur von Concepcion, Don Miguel Maria de Atero, die Versicherung in Sänden hielt, der Ausgetretene solle, wo man seiner habhaft werden könne, festge=

nommen und zur Strafe nach Sanct Petersburg als Arrestant geschafft und ausgeliesert werden. Wohl mehr versprochen, als zu halten möglich war; aber welch' ein Versprechen! Soll ein Südasiat, ein mohamedanischer Tatar, vor der Ruthe seines nordeuropäischen, griechisch=katholischen Zwingheren am Ende der Welt, auf der anderen, der mestlichen, der südlichen Palbkugel nicht Sicherheit sinden, und das römisch=katholische Spanien noch in der neuen Welt an der Grenze der freien Araucaner Scherge sein für den Russen!?

Bei solchen Verhandlungen war ich mit dem Französischen, das mir geläusig war, und dem Spanischen, das ich erlernt hatte, um den Don Quirote in der Ursprache zu lesen, dem Kapitain, dem ich die Korrespondenz zu Danke führte, nühlich und bequem, und das war gut. Aber ich will die letten Nacherichten, die und von unserm Deserteur zugekommen, nicht unterschlagen. Bei der Heimkehr im Jahre 1818 erfuhr der Kapitain in London, daß sich Schaffecha selbst als ein reuiger Sünder vor die dortige russische Gesandtschaft gestellt, und um einen Paß nach Petersburg angehalten habe. Bei dem conservativen Gang der Geschäfte hatte der Paß nicht sogleich ausgesertigt werden können, und der Bittsteller war nicht wieder erschienen, die Sache zu betreiben.

Könnte vielleicht die Geschichte einer Sau, die hier zu erzählen ich mich nicht erwehren kann, einen Novellisten reizen, sie ausgeschmückt in die für ein Taschenduch schickliche Länge auszuspinnen? Sie kann nicht besser erfunden werden. Zu Kronstadt waren junge Schweine von einer sehr kleinen Urt sür den Tisch der Offiziere eingeschisst worden. Die Matrosen hatten denselben scherzweise ihre eigenen Namen gegeben. Nun traf das blinde Schicksal bald den Einen, bald den Andern, und, wie die Gefährten des Odysseus, so sahen sich die Mannen im Bilde

ihrer thierischen Namensverwandten nach einander schlachten und verzehren. Nur ein Paar kamen über bie afrikanischen Inseln und Brafilien, um bas Rap horn nach Chile, barunter aber bie kleine Sau, die den Namen Schaffecha führte und bestimmt war, ihren Pathen am Borb bes Rurit's zu überleben. Schaffecha, bie Sau, die zu Talcaguano ans Land geset worden war, ward wieder eingeschifft, burchschiffte mit une Polynesien, fam nach Ramt= schatka, und warf bort in Usien ihre Erstlinge, die sie in Sübamerika empfangen hatte. Die Jungen murben gegeffen; sie selbst schiffte mit uns weiter nach Norden. Sie erfreute sich zur Zeit bes Gastrechtes, und es war nicht mehr baran zu benten, daß sie geschlachtet werben könne', es sei benn bei eintretenber hungerenoth, wo am Ende die Menschen auch einander aufessen. Aber unsere ehrgeizigen Matrosen, auf die Ehre eines Weltum= feglers eiferfüchtig, murrten bereits, baß ein Thier, baß eine Sau beffelben Ruhmes und Namens, wie sie, theilhaftig werben follte, und das Migvergnügen wuchs bebrohlicher mit ber Zeit. So standen die Sachen, als ber Rurik in ben Safen von San Francisco, Neu Californien, einlief. hier wurden Ranke gegen Schaffecha, bie Sau, geschmiebet; sie wurde angeklagt, ben hund bes Kapitains angefallen zu haben, und bemnach ungehört verurtheilt und geschlachtet. Sie, die alle funf Welttheile gesehen, wurde in Nordamerika, mitten im waltenben Gottesfrieden bes Bafens, geschlachtet, ein Opfer ber mißgunftigen Rebenbuhler= schaft ber Menschen.

Nachdem ich von den Schweinen in Beziehung auf Schaffecha berichtet, darf ich wohl die geringfügigern Ungelegenheiten des Gelehrten vortragen. In Brasilien war eine Moos = Matrahe von mir vom Regen durchnäßt worden und in Folge bessen der= gestalt verstockt, daß sie nicht mehr zu brauchen war. Ich konnte von unsern Matrosen, die sich nur ihren Offizieren unterordneten

und selbst diesen nur ungern auswarteten, indem sie nur freudig auf Wache zogen und den Seedienst verrichteten, keinerlei Hülfe erwarten. In Chile, wo ich dem Kapitain näher stand, klagte ich ihm, dem Patuschka, dem Hausväterchen, gelegentlich einmal die Noth, die ich mit meiner Matrate hatte, und er befahl seinem Schassecha dassür zu sorgen. Verschwunden war nun mit Schassecha zugleich auch meine Matrate, von der ich nicht wieder sprechen hörte und nicht wieder zu sprechen begann. Der durch diesen Ausfall bewirkte leere Raum in meiner Kope ist das Einzige, was ich auf der ganzen Reise den Matrosen des Ruriks zu verdanken gehabt.

In diesen letten Tagen bekam auch unser verrückter Koch den Einfall, in Talcaguano bleiben zu wollen. Davon ihn abs zubringen, hielt ihm unser Freund Don Miguel de Rivas mit spanischer Würdigkeit einen langen Sermon, worin er ihn Usted (das übliche "Euer Gnaden") anredete, und ihm sehr schöne Sachen zu hören gab, von denen der alberne Mensch kein Wort verstehen mochte; nichts desto weniger ließ er von seinem Vorsatzab.

Ich wünschte ber Reihe chile'scher Bilber, bie ich euch vorzuführen versucht habe, mit leichter Rabiernadel noch ein Paar Figuren hinzuzufügen.

Die erste: Don Antonio, ein langer, hagerer, lebhafter Italiener, der, unser Lieferant, uns mit allen Bedürfnissen versorgte, geschickt und thätig sich überall zwischenschob, Pferde, und was wir begehren mochten, anschaffte, aber uns in Allem übermäßig betrog, indem er, uns sicher zu machen, unablässig über die Spanier schimpste. Don Antonio's größter Kummer war, daß er nicht lesen und schreiben konnte, was ihm allerdings bei seiner doppelten Buchhaltung hätte zu Statten kommen müssen.

Die zweite: ein dürftiger Kerl, ich glaube, ein Schenkwirth, bei dem die Matrosen einen Wein tranken, der in einen der Verrücktheit ähnlichen Zustand versehte. Der Mann drängte sich au mich mit allerlei Gefälligkeiten und kleinen Geschenken. Spät und zögernd kam er mit seinem Unliegen hervor. Er war ein gez dorner Pole und hatte seine Muttersprache gänzlich vergessen. Er erwartete von mir, der ich ein Russe war, mit dem er sich auf Spanisch verständigen konnte, daß ich ihm doch sein vergessenes Polnisch wieder zu lehren die Gefälligkeit haben würde.

Die größte Strafe, die ich am Bord des Rurik's über Matrosen habe verhängen sehen, war, von der Hand beider Unterofsiziere mit Ruthen gestrichen zu werden. — Der Kapitain verhört, richtet, und läßt in seinem Beisein die Erecution vornehmen, selbstständig und ohne Zuziehung seiner Offiziere. — Solche Erecutionen waren selten, und gewöhnlich nochdem sie vorüber, zog sich der Kapitain in seine Kajüte zurück und bedurfte der Hülse des Arztes. — Ich komme darauf, weil hier zu dem Behuse Ruthen geschnitten wurden, und zwar — Myrtenruthen.

Wir nahmen an Bord, ich weiß nicht mehr ob als Geschenk des Gouverneurs, einigen Wein von Concepcion, der mit den süßen spanischen Weinen Aehnlichkeit hat. Unserm Vorrath war hier Abbruch geschehen, und der Ersatz war willkommen. Etliche Schafe wurden eingeschifft. Alles war zur Absahrt bereit. Wir stiegen zu Schiff, und ein kleiner häßlicher Hund, der sich an und gewöhnt hatte und den Namen Valet führte oder erhielt, folgte und.

Bevor ich dieses Land verlasse, werde ich aus dem Briefe, den ich aus Talcaguano an den Freund in der Heimath schrieb, etliche Zeilen mittheilen, worin die Stimmung der flüchtigen Stunde ihr dauerhafteres Gepräge zurückgelassen hat.

- Σύ μοί έσσι πατής και πότνια μήτης

Hoe naoigengros. "Das weißt du, und Berlin ift mir burch bich bie Baterstadt und ber Nabelort meiner Belt, von bem aus ich zu meinem Girkelgange ausgegangen, um babin gurude zu fehren und meine muden Knochen gu feiner Beit, fo Gott will, neben ben beinen zur leichten Rube auszuftrecken. Mein guter Eduard, es lebt fich auf fo einer Reise eben wie zu Saufe. Biele Langeweile mahrend bes Sturmes, wann ber Mensch es vor lauter Schaukeln und Wiegen zu weiter nichts bringen kann, als zu schlafen, Durad (Germanis: Schafekopf) zu spielen und Anekdoten zu erzählen, worin ich allerdings noch einmal unerschöpflicher bin, ale ich felbst glaubte. Sehr unglucklich und gerknirscht, wann man wieber in Reibung mit ber Bemein= heit gerathen ift; froh, wann die Sonne scheint; hoffnungevoll, wann man bas gand fieht; und wann man barauf ift, wieberum gespannt, es zu verlassen. Man siehet immer flier in die Bukunft hinein, die unablässig als Gegenwart über unser haupt wegfliegt, und ift an den Wechsel ber Naturscenen eben so gewöhnt, wie babeim an ben Wechsel ber Jahreszeiten. Der Polarstern (70 τοῦ πόλου ἄστρον) ift untergegangen, und bas werben wir auch zu unserer Zeit thun; bie Ralte kommt vom Guben und ber Mittag liegt im Morben; man tangt am Weihnachtsabend im Drangenhain u. f. w. Bas heißt benn bas mehr, als bag eure Dichter bie Belt aus bem Salfe ber Flasche betrachten, in welcher sie eben eingeschlossen sinb. Much bas haben wir los. Wahrlich ihr Guben und Norden und ihr ganzer naturphiloso= phisch-poetischer Kram nimmt sich ba vortrefflich aus, wo einem bas subliche Kreuz im Zenith steht. Es giebt Zeiten, wo ich zu meinem armen herzen fage: Du bist ein Rarr, so muffig um= herzuschweifen! Warum bliebest bu nicht zu Sause und ftubirtest etwas Rechtes, ba bu boch bie Wissenschaft zu lieben vorgiebst?

— Und das auch ist eine Täuschung, denn ich athme doch durch alle Poren zu allen Momenten neue Erfahrungen ein; und, von der Wissenschaft abgesehen, wir werden an meiner Reise Stoff auf lange Zeit zu sprechen haben, wenn schon die alten Anekdoten zu welken beginnen. Lebe wohl." — —

Um 8. März 1816 gingen wir unter Segel, nachdem unser Freund Don Miguel de Rivas sich weinend unsern Umarmungen entwunden hatte.

## Von Chile nach Ramtschatfa.

Salas y Gomez. Die Osterinsel. Die zweiselhafte Insel. Romanzoff. Spiriboff. Die Rurikskette. Die Deanskette. Die Krusensternsinseln. Die Penrhyninseln. Die nörblichsten Gruppen von Raback.

Dier beginnt die Entbeckungsreise des Rurik's. — Wir suhren am 8. März 1816 aus der Bucht von Concepcion aus, am 19. Juni in die Bucht von Awatscha ein, und hatten während drei Monaten und elf Tagen nur ein Mal die Anker auf kurze Momente vor der Osterinsel fallen lassen, nur zwei Mal, auf dieser und auf der Romanzosfsinsel, den Fuß flüchtig auf die Erde geset, nur mit den Bewohnern der Osterinsel, der Penrhyninseln und den Radackern slüchtig verkehrt, und nur die oben verzeichneten Landpunkte gesehen. Unsere Blicke hatten auf keinem europäischen Segel geruht; wir sahen erst am 18. Juni Abends, in Ansicht der Küste von Kamtschatka und im Begriff in die Bucht von Awatscha einzusahren, das erste Schiff, dessen Anblick uns mit den Menschen unserer Gesittung vereinigte.

Spärlicher, als im atlantischen Ocean, sind die Jahrstraßen befahren, welche dieses weite Meerbecken durchkreuzen und es begrenzt sie kein Ufer, woran der Seefahrer mit dem Gedanken lehnen könnte; aber der Flug der Seevogel und andere Zeichen

laffen ihn oft Land, Inseln, die er nicht sieht und nicht sucht, ahnen, und noch findet er sich nicht in unbegrenztem Raume verloren. Schiffe begegnen in ber Regel einander nur in ber Rabe ber Bafen, bie ihnen gum Sammelplat bienen, ber Sanb= wichinseln u. a. Wir aber vermieben auf bieser langen Fahrt alle Bege bes Sanbels, und suchten auf ber verlorenen Spur alterer Seefahrer zweifelhafte Puntte ber Sybrographie aufzu= klaren. Dieser Abschnitt unserer Reise, ber, in hinsicht ber Lei= ftungen bes herrn von Rogebue einer ber wichtigsten, in seiner Beschreibung ziemlich viel Raum einnimmt, wird hier auf wenige Blatter zusammen schwinden. Was ich über bie Infeln, die wir gefeben, und bie Menschen, mit benen wir verkehrt, gu fagen hatte, habe ich in meinen Bemerkungen und Unfichten gefagt, und habe namentlich bort in ben Sauptstücken "Ueber= blick" und "Rabact" von ber geognostischen Beschaffenheit ber niebern ober Roralleninfeln, zu benen, bie Ofterinfel und Salas y Gomez ausgenommen, alle hier zu erwähnende Landpunkte zu rechnen find, ausführlich abgehandelt. Bas bas Rautische und Geographische anbetrifft, muß ich auf Otto von Rogebue und auf Rrusenstern verweisen, der in der Reisebeschreibung selbst, und sobann in anderen Werken bie Entbeckungen bes Rurik's in ber Gubsee fritisch beleuchtet bat.

Weisebeschreibung des Herrn von Rohebue sich dergestalt incorrect erweis't, daß die im Terte angegebenen Zahlen aller Zuverlässigsteit ermangeln. Vergleicht man die Breiten= und Längendesstimmungen, wie sie in der Erzählung und wiederholt in den meteorologischen Tabellen verzeichnet sind, so sindet man, daß in der Erzählung nicht bloß die Secunden zum öftesten ausgeslassen sind, sondern die Zahlen abweichen. Die Tabelle, Aërosmeter-Beobachtungen," III. p. 221, die correcter als der Tert zu

sein scheint, wird die Mittagebestimmungen vom 18. Juli 1816 bis zum 13. April 1818, von Kamtschatka bis vor Santa Belena, zu berichtigen bienen, und namentlich für einen späteren Abschnitt ber Reise, vom 5. bis zum 24. Nov. 1817 auf ber Fahrt zwischen Rabact und ben Marianen burch bas Meer ber Carolinen, Wichtigkeit erlangen. hier fteht zum Beispiel im Texte II. p. 125 bie Breite vom 20. Nov. 1817, 10° 42', mas offenbar fehlerhaft ift, und in der Tabelle p. 226 110 42' 29", was bas Richtige zu fein scheint. Man wird für ben Abschnitt ber Reife, ber und beschäftigt, ber Beihülfe einer solchen Tabelle entbehren. Es ift zu bedauern, bag herr von Rogebue feiner Reisebeschreibung keinen Muszug feines Schiffjournals beigegeben hat. Es ift zu bebauern, bag er in berfelben, wo man fie fucht, viele Karten und Plane nicht mitgetheilt, die ihm die Hybros graphie verbankt, und von benen Krufenftern, II. S. 160, ben Plan ber Safen Hana = ruru auf D'Wahu und La Calberona be Apura auf Guajan namentlich anführt. Es ift zu bebauern, baß er bie ihm auf seine Reise ertheilten Instructionen, worauf er felbst und Krusenstern an verschiebenen Stellen fich beziehend verweifen, nicht bekannt gemacht hat. Es ift endlich zu bedauern, daß er bie zur See während einer langeren Beit zu verschiedenen Stunden bes Tages beobachteten Barometerftande aufzubewahren verschmaht hat.

Die mir während der Reise vom Kapitain mitgetheilten Jahlen (Breiten und Längen, Bergeshöhen u. s. w.) stimmen nie mit denen, die ich in seinem Werke verzeichnet sinde. Ich bin hier den letzteren gefolgt, wo ich keinen Grund gefunden habe, einen Druck= oder Schreibsehler zu argwöhnen.

Ich bitte diese Abschweifung zu entschuldigen. Ich werde mit flüchtigem Finger den vom Nurik gehaltenen Curs auf der Karte zeigen, und sodann ein Weniges von den Greignissen der Fahrt hinzufügen.

Wir segelten nordwärts, bie Insel Juan Fernandes unter bem Winbe, b. i. im Westen laffend, bis wir ben 27. Grab füblicher Breite erreicht, ben wir sobann westwarts verfolgten. Mir faben am 25. ben nachten Felsen Salas y Gomez, 26° 36' 15" S. B., 105° 34' 28" B. E., und berührten am 28. bie Ofterinsel. Wir steuerten von ba etwas mehr nach Norben, und erreichten am 13. Upril ben 15° S. B. beiläufig im 134° B. E. Wir verfolgten westwärts biese Parallele, auf ber Spur von Lemaire und Schouten, burch ein fehr gefährliches Meer, bas mit niebern Inseln und Banken angefüllt ift, worauf man zu ftranben Gefahr läuft, bevor man sie gesehen hat. Wir lavirten öftere bie Nacht hindurch ohne fortzuschreiten, theile um Gefahr zu vermeiben, theils um fein gand in unferm Gefichtstreife un= gesehen zu laffen. Wir ließen auf biefer Kahrt bie Marquesas im Norden, und westlicher die Gesellschafteinseln im Guben liegen. Es ift bemerkenswerth, bag wir feit ber Ofterinsel unb biefen Theil ber Reise hindurch bis zu bem Mequator meist Rord: und Nordostwind hatten, wo wir im Gebiete bes G. D. Paffats auf Guboftwind zu rechnen hatten. Wir hatten öfters Winbftoge, Regen und Wetterleuchten.

Am 16. und 17. April. Die zweifelhafte Insel in 14° 50' 11" S. B. 138° 47' 7" W. L.

Am 20. April die Romanzoffsinsel entdeckt, und am 21. auf derselben gelandet. 14° 57′ 20″ S. B. 144° 28′ 30″ W. L. Sie ist die einzige der hier aufgezählten Inseln, auf welcher der Cocosbaum wächst; die anderen sind nur spärlich bewachsen. Alle haben mit breitem weißem Strande das Ansehen von Sandbanken, wofür sie ältere Seefahrer hielten, verwundert, in deren nächster Nähe keinen Grund mit dem Senkblei zu sin= den; ein Umstand den sie anzusühren nie ermangeln.

Am 22. April die Spiridoffinsel 14° 51' 00" S. B., 144° 59' 20" B. L.

Am 23. in der Nähe der Pallisers von Cook die Rurikskette von welcher wir südlich fuhren. Wir sahen sie zwischen 15° 10' 00" und 15° 30'00" S. B., 146° 31' 00" und 146° 46' 00" W. E. Ihre größere Ausbehnung nach Norden wurde nicht erforscht.

— Im S. S. D. ward Land gesehen, aber nicht untersucht.

Am 24. und 25. April die Deanskette, beren süblicher Rand in der Richtung N. W. 76° und S. D. 76°, zwischen 15° 22′ 30" und 15° 00′, 00" S. B. und 147° 19′ 00" und 148° 22′ 00" W. L. aufgenommen wurde.

Um 25. die Krusensternsinseln; Mitte ber Gruppe 15° 00' 00" S. 3., 148° 41' 00" B. E.

Wir bogen von da den Curs mehr nach Norden, verschies dene zweiselhafte Inseln aufsuchend, die wir nicht fanden. Wir steuerten sodann nach den Penrhyninseln, die wir am 30. April sahen, und mit deren Bewohnern wir am 1. Mai zur See verkehrten. Die Mitte der Gruppe liegt nach der Bestimmung des Kapitains 9° 1' 35" S. B., 157° 34' 32" W. E. Ein starkes Gewitter entladete sich über diese Inseln, als wir sie verließen.

Wir hatten nun häusige Windstillen und Windstöße, die oft von Regenschauern begleitet waren. Wir durchkreuzten zum zweiten Mal den Aequator am II. Mai in 175° 27' 55" W. E.

Wir suchten am 19. und 20. Mai die nördlichen Grupp n der Mulgravsinseln auf, und hatten bereits diese Untersuchung aufgegeben, als uns nordwärts steuernd am 21. Mai die erste Ansicht der nördlichen Gruppen der Inseltette Radack, Udirick und Tegi erfreute. Diese Inseln, deren liebliche Bewohner wir hier zum ersten Mat gewahrten, werden uns später beschäftigen. Der Kanal zwischen beiden Gruppen liegt 11° 11' 20" N. B. 190° 9' 23" W. L.

Wir richteten von Radack aus unsern Curs fast nordwärts nach Kamtschatka. Wir traten unter dem 33 Grad N. B. in die Region der nordischen Nebel, und der Himmel und das Meer verloren ihre Bläue. Wir hatten am 13. Juni unter dem 47° N. B. Sturm und Eis. Am 18. Nachmittags um 4 Uhr zertheilte sich der Nebel, und der Eingang der Bucht von Awatscha lag vor uns.

Von Chile aus übertrug ber Kapitain dem Doktor Eschscholt bie Beobachtung ber physischen und meteorologischen Instrumente.

Vor dem Einlaufen in die Bucht von Concepcion war und bes
reits ein Mal das Meer stellens und strichweise schwach röthlich
gefärbt erschienen. Dieses Phänomen wiederholte sich deutlicher
in den ersten Tagen unserer Fahrt nordwärts längs der Rüste.
Das Färbende muß auf jeden Fall sehr sein und zertheilt sein,
und nicht so zu erkennen, wie die Alge und das Insusorium des
atlantischen Deean's. Ich konnte in dem auf das Verbeck hers
aufgebrachten Wasser nichts unterscheiden und zweiselte, ob es
auch wirklich aus den gefärbten Meerstellen herrühre.

Am 9. März, dem Tage obiger Beobachtung, trieb ein tobter Wallsisch an uns vorüber, auf welchem unzählige Schaaren von Vögeln (eine Kleine Art Proceduria?) ihre Nahrung hatten. War vielleicht von dieser verwesenden Fleischmasse die Färbung des Meeres herzuleiten?

Die Wallsische, die in der Bucht von Concepcion häusig gesehen werden, wo ihnen damals nur die Amerikaner nachstells ten, begleiteten und noch eine Zeit. Erst nachdem die Wallsische des Nordens gehörig untersucht und beschrieben sein werden, wird es an der Zeit sein, den Wunsch zu äußern, auch die des Südens mit ihnen zu vergleichen.

Um 10. Nachmittage um 6 Uhr glaubte ber Kapitain eine eigenthümliche Erschütterung in der Luft zu verspüren, wobei

bas Schiff ihm ein wenig zu erzittern schien. Das Geräusch, bas er sernem Donner vergleicht, erneuerte sich nach ungefähr drei Minuten; nach einer Stunde merkte er nichts mehr. — Undere glauben in der Nacht zum II. und noch am II. selbst dieselbe Erschütterung wiederholt empfunden zu haben. Ein Zweifel stieg in uns auf, ob vielleicht jest das uns so gastliche Land, von einem Erdbeben durchwühlt, ein Schauplaß des Schreckens und der Zerstörung sei. Unsere Befürchtung hat sich übrigens nicht bestätigt.

Wir hatten in Chile Flohe in fast bedrohlicher Menge an Bord genommen; hatten sie sich vermehrt, so hatten wir viel zu leiden gehabt. Aber wie wir sonnenwarts suhren, verloren sie sich mehr und mehr, und wir waren bald ganzlich davon befreit. Wir machten in der nördlichen Halbkugel (auf der Fahrt von Californien nach den Sandwichinseln) unter ähnlichen Umstänzden dieselbe Erfahrung.

Dagegen zeigte sich ein anderes Ungeziefer, das wir dis jest nicht gekannt, und vermehrte sich auf dieser Fahrt zwischen ben Wendekreisen schon merklich; ich meine die bei den Russen sich heiligen Gastrechtes erfreuenden Tarakanen (Blatta germanica, Licht= und Bäckerschaben). Später wurden sie uns zu einer entsehlichen Plage; sie zehren nicht nur den Iwieback ganz auf, sondern nagen Alles und selbst die Menschen im Schlase an. In das Ohr eines Schlasenden gedrungen, verursachen sie ihm unsägliche Schmerzen. Der Doktor, dem der Fall öfters vorgekommen, ließ mit gutem Erfolg Del in das befährdete Ohr gießen.

Um 16. März, in einer Entfernung von mehr als 17 Grad (beiläufig 1000 Meilen) von dem nächsten bekannten Lande, der amerikanischen Rüste, ward ein Vogel im Fluge beobachtet, der für eine Schnepfe gehalten wurde.

7

Wir sahen am 24. die ersten Tropenvögel, diese herrlichen Hochsegler der Lüfte, die ich mich fast nicht erwehren kann Paras diesvögel zu nennen.

Um Morgen des 25. verkündigten uns über bem Winde von Salas y Gomez Seevögel in großer Unzahl, Pelicane und Fregatten, diesen ihren Brüteplaß, an welchem wir Mittags vorüberfuhren.

Der 28. Mart 1816 war ber Tag ber Freude; bie erfte Bekanntschaft zu stiften mit Menschen biefes reizvollen Stammes und die erfte ichone Berbeigung der Reife fich erfullen ju feben! - Als mit breiter, schönbegrunter Ruppe bie Ofterinsel fich aus bem Meere erhob, die verschiebenfarbigen Feldereintheilungen an ben Abhängen von ihrem Kulturzuftanbe zeugten, Rauch von ben Bugeln stieg; als naher kommend wir am Strande ber Cooksbai die Menschen sich verfammeln faben; als zwei Boote (mehr schienen fie nicht zu besigen) vom Strande fliegen und uns entgegen kamen - ba freute ich mich, wie ein Rind; alt nur barin, bag ich zugleich mich auch barüber freute, mich noch fo freuen zu konnen. Die flüchtigen Angenblicke unferer ver= fuchten gandung vergingen une, umtaumelt von biefen larmen= ben kindergleichen Menfchen, wie im Raufch. Ich hatte alles Gifen, Meffer, Scheeren, Alles was ich mitgenommen hatte, eber verschenkt als vertauscht, und nur, ich weiß nicht wie, ein schö= nes, feines Fischernes erhandelt.

Ich habe ben verbächtigen Empfang, ber uns ward, in ben Bemerkungen und Ansichten zu beschreiben versucht, und mit dem, was ich bavon gesagt, können die Berichte von Kohebue und Choris verglichen werden. Ich habe die vermuthliche Ver= anlassung der halb bedrohlichen Stimmung der Insulaner nur angedeutet. Herr von Kohebue selber hatte die Geschichte auf= gezeichnet, und ihm gebührte es, sie bekannt zu machen. Ich sehe

fle erganzend hierher in seinen urkundlichen Worten. Sie stehet im ersten Banbe, Seite 116, seiner Reifebeschreibung.

"Gine Nachricht, die bas feinbselige Betragen ber Insulaner gegen mich erklart, und welche ich erft fpater auf ben Sanbwich= inseln burch Alexander Abams erhielt, glaube ich bem Lefer hier mittheilen zu muffen. Diefer Abame, von Geburt ein Englan= ber, kommanbirte im Jahr 1816 bie bem Könige ber Sandwich= inseln gehörige Brigg Rahumanu, und hatte vorher auf ber namlichen Brigg, ale fie ben Namen Forester of London führte und bem Könige noch nicht verkauft war, unter Rapitain Pics cort als zweiter Offizier gebient. Der Kapitain des Scuner Rancy aus Reu-London-Amerika, feinen Ramen hat mir Abams nicht genannt, beschäftigte sich im Jahr 1805 auf ber Infel Mas a fuero mit bem Fange einer Gattung von Seehunden, welche ben Ruffen unter bem Namen Rotick (Seekagen) bekannt ift. Die Felle dieser Thiere werden auf bem Markte von China theuer verkauft, und daher suchen bie Amerikaner in allen Thei= len der Welt ihren Aufenthalt ausfindig zu machen. Auf ber bis jest noch unbewohnten Insel Mas a fuero, welche westlich von Juan = Fernandez liegt, und wohin sie aus Chile die Ber= brecher schicken, ward dieses Thier zufällig entbeckt, und gleich Jagb barauf gemacht. Da aber bie Infel feinen fichern Unter= plat gewährte, weshalb bas Schiff unter Segel bleiben mußte, und er nicht Mannschaft genug besaß, um einen Theil berfelben zur Jagb gebrauchen zu konnen, so beschloß er, nach ber Ofter= insel zu segeln, bort Manner und Weiber zu ftehlen, seinen Raub nach Mas a fuero zu bringen, und dort eine Kolonie zu errichten, welche den Rotickfang regelmäßig betreiben follte. Diesen graufamen Borfat führte er im Jahr 1800 aus, ") unb

<sup>&</sup>quot;) Ein hier ober weiter oben ju vermuthender Druckfehler

landete in Cooksbai, wo er fich einer Angahl Ginwohner zu be= machtigen suchte. Die Schlacht foll blutig gewesen fein, ba bie tapfern Insulaner sich mit Unerschrockenheit vertheibigten; sie mußten bennoch ben furchtbaren europäischen Baffen unterliegen, und zwölf Manner mit gehn Weibern fielen lebenbig in bie Banbe ber herzlosen Umerikaner. Rach vollbrachter That murben die Unglücklichen an Borb gebracht, während ber erften brei Tage gefesselt und erft, als fein Land mehr sichtbar mar, von ihren Banben erloft. Der erfte Gebrauch, ben fie von ihrer Freiheit machten, mar, bag bie Manner über Bord fpran= gen, und bie Weiber, welche ihnen folgen wollten, nur mit Gewalt zurückgehalten wurden. Der Rapitain ließ fogleich bas Schiff beilegen, in ber hoffnung, baß sie boch wieber an Borb Rettung suchen wurden, wenn bie Bellen fie gu verschlingen brobten; er bemerkte aber balb, wie fehr er fich geirrt, benn biefen mit bem Glemente vertrauten Bilben ichien es nicht unmög= ild, trot ber Entfernung von brei Tagereisen ihr Baterland zu erreichen, und auf jeden Fall zogen fie ben Tob in ben Wellen einem qualvollen Leben in ber Gefangenschaft vor. Rachbem sie einige Beit über die Richtung, die sie zu nehmen hatten, gestritten, theilte sich bie Gesellschaft, einige schlugen ben graben Weg nach ber Ofter= insel ein, und die übrigen wandten sich nach Norden. Der-Ra= pitain, außerft entruftet über biefen unerwarteten Belbenmuth, schickte ihnen ein Boot nach, bas aber nach vielen fruchtlosen Bersuchen wieder zurück kehrte; benn sie tauchten allemal bei feiner Unnäherung unter, und bie Gee nahm fie mitleidig in ihren Schut. Endlich überließ ber Rapitain die Manner ihrem Schicksale, brachte die Weiber nach Mas a fuero, und soll noch

in ber Jahredjahl benimmt ber Geschichte nichts von ihrer Glaubs wurdigkeit.

öftere Versuche gemacht haben, Menschen von der Ofterinsel zu rauben. Adams, welcher diese Geschichte von ihm selbst hatte, und ihn deshalb wahrscheinlich nicht nennen wollte, versicherte mir, 1806 an der Osterinsel gewesen zu sein, wo er aber wegen des feindseligen Empfangs der Einwohner nicht landen konnte; ein gleiches Schicksal hatte nach seiner Aussage das Schiff Alsbatros, unter Kommando des Kapitain Windship im Jahr 1809."

Ich ergreife biese Gelegenheit auch hier, gegen bie Benen= nung "Wilbe" in ihrer Unwendung auf die Gubfee = Insulaner feierlichen Protest einzulegen. Ich verbinde gern, so viel ich kann, bestimmte Begriffe mit den Bortern, bie ich gebrauche. Ein Wilber ift für mich ber Mensch, ber ohne festen Wohnsit, Feldbau und gegahmte Thiere, feinen anbern Befig fennt, als feine Waffen, mit benen er fich von ber Jagb ernahrt. Wo den Gudsee = Insulanern Berderbtheit ber Sitten Schulb gegeben werben fann, icheint mir folde nicht von ber Wilbheit, fondern vielmehr von der Uebergesittung zu zeugen. Die verschiedenen Erfindungen, die Munge, die Schrift u. f. w., welche bie ver= schiedenen Stufen ber Besittung abzumeffen geeignet sind, auf benen Bolter unseres Continentes fich befinden, hören unter fo veranderten Bebingungen auf, einen Mafftab abzugeben für biese-insularisch abgesonberten Menschenfamilien, bie unter biesem wonnigen himmel ohne Geftern und Morgen bem Momente leben und bem Genuffe.

Die fliegenden Fische, von denen wenigstens zwei Arten in dem großen Ocean vorkommen, scheinen in der Nähe des Landes häufiger zu sein. Wir sahen deren viele in der Nähe der Osterinsel.

Wir durchschnitten in der Nacht zum 1. April den süblichen Wendekreis; sahen am 3. eine Fregatte, und hatten am 7. und wiederholt am 13. Windstille. Hier war es, wo, mit der Beobsachtung des Meergewürmes beschäftigt, die Entdeckung des

ersten wahren Meerinsektes den Doktor Eschschols erfreute. Es ist unserer gemeinen Wasserwanze (Hydrometra rivulorum F.) zu vergleichen, schreitet und springt auf dieselbe Weise auf der Oberfläche des Wassers, und kommt zwischen den Wendekreisen in allen Meeren vor.

Wir sahen am 15. viele Seevögel, Fregatten und Pelikane, . erbulbeten etliche Windstöße, und segelten während der Nacht nicht weiter. Der Himmel war dunkel umwölkt, es regnete heftig und es bliste in allen Richtungen.

Der Ruf "Land!" regte uns am 16. Mittags freudig an. Die Erwartung ist gespannt, wann freiwillig, möchte ich sagen, und nicht auf das Gebot des Seemanns, ein Land der Spiegelfläche enttaucht und sich allmählig vor uns gestaltet. Der Blick suchet begierig nach Rauch, der wehenden Flagge, die den Menschen dem Menschen, der ihn sucht, verkündigt. Steigt Rauch auf, dann pochet einem seltsam das Herz. Aber diese traurigen Risse haben bald, die auf eine eitele Reugier, alles Interesse verloren.

Es war boch ein großes Fest, als am 20. beschlossen warb, eine Landung auf der kleinen palmenreichen Insel Romanzoss zu versuchen. Der Kapitain beorderte den Lieutenant Sacharin, den Landungsplaß zu erkunden, und mich, ihn zu begleiten. Ich stieg freude= und hoffnungsvoll in das Boot; wir stießen ab. Wir ruderten ganz nahe der Insel, vom User nur durch die schäumende Brandung getrennt. Ein muthiger Matrose schwamm mit einer Leine ans Land. Er schritt längs dem User, entdeckte Menschenspuren, Cocosschaalen, betretene Pfade, er lauschte durch das Gebüsch, pflückte grüne Iweige und kam zu der Leine zus rück. — Sacharin deutete mit der Hand nach der Insel und sprach zu mir: Abelbert Loginowitsch, wollen Sie? — Ich glaube nicht, daß mich noch einmal in meinem Leben solch peinliches Gefühl durchbohrt. Ich schreibe es zu meiner Demüthigung

nieber. Bas ber Matrose gethan, war ich nicht im Stanbe zu thun. Jener schwamm zu uns wieber ber, und wir ruberten jum Schiffe. Muf ben erftatteten Bericht ward ein Pram aus allem beweglichen Solze am Bord verfertigt, und wir fuhren am anbern Tage in zweien Booten ber Insel zu. Die Boote ankerten in großer Waffertiefe junachst ber Brandung; ber Matrose schwamm mit ber Beine ans Land, und mit Gulfe bes Pram's konnten wir einzeln bas Ufer erreichen, wo uns bie schäumende Belle übergoß. Wir burchwandelten nun froh= lich ben Bald, und burchforschten die Insel. Wir lasen alle Spuren ber Menschen auf, folgten ihren gebahnten Begen, faben uns in ben verlaffenen Butten um, bie ihnen gum Dbbach ge= bient. Ich mochte bas Gefühl vergleichen mit bem, bas wir in ber Wohnung eines uns perfonlich unbekannten, theuren Men= fchen haben murben; fo hatte ich Goethe's Lanbhaus betreten, mich in seinem Arbeitszimmer umgesehen. - Daß biese Infel keine festen Wohnsige hat und nur von anbern uns unbekannten Infeln her befucht zu werben scheint, habe ich in ben Bemer= fungen gefagt.

Der Tag, ber ohnehin das Ofterfest der Russen war, wurde sestlich, und auf dem Rurik mit Kanonenseuer begangen. Die Mannschaft erhielt doppelte Portion. Wir brachten den auf dem Schiffe Zurückgebliebenen etliche Cocosnüsse mit. Sie zu erhalten, war die Art an den Baum gelegt worden, ein Bersfahren, das mir in die Seele schnitt; zur Sühne hatte man die Art daselbst gelassen.

In der Nähe der niedern Inseln, deren Aufnahme uns in den folgenden Tagen bis zum 25. April beschäftigte, ließen sich die Seevögel nur sparsam sehen; dagegen waren die fliegenden Fische häufig. Hier sah ich auch ein Mal eine Wasserschlange im Meere schwimmen.

Wir entbehrten schon lange aller frischen Nahrung; bas Wasser ward uns am 28. April zum ersten Male zugemessen. Die Portion war aber vollkommen hinreichend, und ich versbrauchte von der meinen nur einen Theil. Ich hätte mich im Nothfall mit Seewasser auch begnügt. Ich habe oft aus Erzeursionen Seewasser getrunken, ohne Widerwillen und ohne Nachtheil: ob es mir aber den Durst löschte, wie süßes Wasser, könnte noch gefragt werden. Die häusigen Regengüsse, die bessonders in der süblichen Halbkugel und erfrischten, gaben und eine erwünschte Gelegenheit frisches Wasser einzusammeln, wozu unser Zelt eingerichtet war. Solches frisches, gesundes Wasser ist eine wahre Erquickung; denn leider sehlen dem des Vorraths, die nahrhaften Theile" niemals ganz, und sind manchmal in unerwünschtem Ueberslusse vorhanden. — Um 4. Mai regnete es so stark, daß zwölf Fässer Wasser gesammelt wurden.

Ich habe eigentlich zu bem nichts hinzuzufügen, mas ich in den Bemerkungen und Unsichten über die Penrhyninseln ge= fagt habe, die wir am 30. April fahen, und mit deren Gin= wohnern wir am andern Morgen verkehrten. Ein solcher Tag mit seinen Greignissen ift im einformigen Schiffsleben ein Licht= punkt, ber beffen eintoniges Ginerlei belebend burchbricht. Wollte ich wiederholt die empfundene Freude beschreiben, so wurde ich in bem Lefer eben die Langeweile erzeugen, die sie fur und zu unterbrechen fam. - Wir verhielten uns übrigens biefes Mal leidend, und es war nicht mehr ber erste Eindruck. — Ich habe nirgends ben Palmenwald schoner als auf ben Penrhyn gesehen. Zwischen bem boch getragenen windbewegten Balbachin Kronen und bem Boben fab man zwischen ben Stämmen bin= durch ben himmel und die Ferne. Es schienen, wenigstens stel-Ienweise, bas niedere Gebusch und ber Damm zu fehlen, welche bie Inseln bieser Bilbung nach außen zu umzäunen und zu

beschüßen pflegen. Verhältnismäßig zahlreich, stark, und wohlz genährt, friedlich und dennoch vertrauend seinen Wassen, unbestannt mit den unsern war das Volk, das uns umringte; jegzliche Familie, so schien es, unter Führung des Alten im eigenen Boote. Sie erhandelten Eisen von uns, das köstliche Metall, und als wir unsern Lauf wieder nahmen, waren sie kaum zu bewegen, von uns zu lassen.

Wir hatten in den nächsten Tagen häusige Windstillen mit Windstößen abwechselnd, und erreichten am 4. Mai, beiläusig unter 7° 30' S. B., den wirklichen N. D. Passat. Wir sahen in den folgenden Tagen viele Seevögel Morgens dem Wind entzgegen, bei Sonnenuntergang mit dem Winde fliegen. Die kleine Seeschwalbe (Sterna stolida) ließ sich wiederholt auf dem Schiffe sangen, und wir entließen etliche, denen wir auf pergamentnem Halsbande den Namen des Schiffes und das Datum mitgaben. Es möchte für ein Schiff eine Freude sein, einen solchen Boten in diesen weiten Meerbecken wieder auszusangen; ließ sich doch in der chinesischen See ein Pelican am Bord des Rurit's greisen, der von unserer Conserve der Eglantine kam, wo er sich schon in die Gesangenschaft begeben hatte.

Wir durchkreuzten am 11. den Aequator. Am 12. zeigten sich viele Seevögel. Auch ein Landvogel soll gesehen worden sein. Ein Delphin wurde harpunirt, der erste, dessen wir habs haft wurden. — Er diente uns zu einer willkommnen Speise. Es ist ein schwarzes blutvolles Fleisch, erdig und unschmackhaft, aber nicht eben thranig. Ich möchte, wie die Haissische, so auch die Delphine sür den Tisch loben; sie kommen zu Zeiten, wo sie nicht zu tadeln sind.

Um 19. Mai, da wir die Mulgravesinseln aufsuchten, blies unverschens ein Windstoß dem herrschenden Winde entgegen, brachte die Segel in Verwirrung und zerriß manches Tauwerk.

Der Kapitain warb von einem geschleuberten Tau am Borber= haupte getroffen und sank betäubt nieber. Dieser Borfall, ber Schrecken unter uns verbreitete, hatte glücklicher Weise keine Folgen.

Wir entbeckten am 21. ein nur auf wenigen Punkten spärzlich begrüntes Riff, auf dem nur wenige Cocosdäume sich erhos ben. Um 22. kamen uns zwei Boote zierlichen Baues, geschickt gegen den Wind zu laviren, aus diesem Riffe entgegen. Die Menschen, geschmückt und anmuthig, luden uns auf ihre Erde ein, aber im Gefühl ihrer Schwäche und unserer Kraft verzmaßen sie sich nicht, uns näher zu kommen. Ein Boot ward in die See gelassen, worauf ich mit Gleb Simonowitsch und kogin Andrewitsch Platz nahm, und wir ruderten ihnen entgegen. Aber auch so vermochten wir nicht, ihnen Zutrauen einzuslößen. Sie warsen uns Geschenke zu, eine zierliche Matte und eine Frucht des Pandanus, und entsernten sich schnell der Insel zu, uns einladend, ihnen zu folgen. Das waren die Radacker. Sie beschenkten uns zuerst und schieden bei dieser ersten Begegnung unbeschenkt von uns.

Wir hatten nach Norden steuernd ben 27. die Sonne im Zenith und durchschnitten am 28. den nördlichen Wendekreis, nachdem wir 42 Tage südlich vom Aequator und 12 Tage nördzlich von demselben in der heißen Zone zugebracht. Wir wallten unsern heimischen Sternen zu; vor uns erhob sich der große Bar, und hinter uns senkte sich das Kreuz.

Wir hatten am 2. und 3. Juni, etwas süblicher, als geswöhnlich die Inseln Rica de Plata und Rica de Dro angegeben werden, ungefähr in derselben Breite wie Mearn, Landzeichen. Um Morgen des dritten ließ sich ein kleiner Vogel vom Geschlechte der Schnepfen auf das Schiff nieder, und ward mit Schaben gefüttert. — Treibholz und Tange schwammen im Meer, das

Wasser war außerorbentlich trube, boch fant bas Senkblei mit hundert Faben Leine keinen Grund.

Die Kälte nahm zu. Wir waren in bem nordischen Rebel, ber sich oft an unserm Tauwerke niederschlug und als pechbittere Quellen längs den Wänden herabsloß. Wir singen in den ersten Tagen des Juni unter der Breite von Gibraltar zu heizen an, und hatten gegen die Mitte desselben Monats, bevor wir die Breite von Paris erreicht, Eis am Bord. Das Meer, in diesem selben Meerbecken zwischen den Tropen dunkel ultrasmarinsblau, ist hier schwarzgrün gefärdt und undurchsichtig. Die Wasserstiese, worin ein weißer Gegenstand sichtbar bleibt, hat sich von 16 Faden auf 2 Faden vermindert. Das Treibholz ward nords wärts immer häusiger.

Um 4. ward ein zweiter Delphin von einer andern Art harpunirt. Die Arten dieser und sehr mangelhaft bekannten Gattung möchten sehr zahlreich sein. Scheint doch fast jegliche Heerde, die das Schiff umschwärmt, sich von allen andern durch Farbe, Zeichnung oder Größe zu unterscheiben.

Um 6. erschienen rothe Flecken im Meer; sie rührten von einem kleinen Krebse her, womit bas Wasser angefüllt war.

Seitbem wir nach Norden steuerten, eilten Wünsche und Gedanken dem Schiffe voran der Rüste zu, wo wir die Hoffnung hatten, Briefe von der Heimath vorzusinden. Wir selber singen an, unsere Journale durchzusehen, unsere Papiere zur Ubsendung zu ordnen und Briefe an unsere Lieben zu schreiben. Ich habe, durch einen Scherz des Kapitains dazu ermuntert, vom Norden des großen Oceans eine nach Breiten = und Längen = Grad datirte Ordre ausgestellt, einen Kord Champagner Wein an den Staats rath von Roßebue zu erpediren, und der Wein ist expedirt worden und angekommen.

Ein kleiner Landvogel (eine Fringilla) sagte uns am 17. das Land an, das sich uns am 18. entschleierte. Ein hohes Land mit zacigen Zinnen, über welche sich aus dem Innern hohe vulkanische Regel erheben. Der Schnee bedeckt nicht gleichmäßig die Höhen, wie in unsern Alpen, sondern liegt fleck= und streifen= weise an den Abhängen des zerrissenen Gebürges und steigt an denselben tief zu Thale. Um 18. Juni noch so viel Schnee!

Wir fuhren am 19. in bas schöne weite Becken, die Awatschas Bucht, hinein. Wir wurden von der Berghöhe, die den Nordspfeiler des äußern Thores bildet, telegraphisch nach St. Peter und Paul angemeldet; ein Hülfsboot kam uns entgegen. Wir waren durch den schmalen Kanal des Einganges mit günstigem Winde eingefahren, der uns, sobald wir im Innern angelangt, plöhlich gebrach. Es war Nacht, als wir in den Hafen hinein dugsirt wurden. Ein unleidlicher Fischgestank verkündigte uns die Nähe des Ortes. — Die Anstalt zum Trocknen der Fische, das tägliche Brod dieser nordischen Lande, liegt auf einer Landzunge, die den innern Hasen abschließt.

Hier, zu St. Peter und Paul, betrat ich zuerst ben russischen Boben; hier sollte ich meine erste Bekanntschaft mit Rußland machen.

Wir waren hier angemelbet und wurden erwartet; wir waren alle namentlich bekannt, die Zeitungen hatten unsere Namen ausposaunt, und was hat man in St. Peter und Paul Anderes zu thun, als die Zeitung zu studiren. Wir wurden empfangen, wie sich's erwarten ließ. Wir brachten Bewegung in das stockende Leben, und es schien ein Tag über diesen Winkel der Erde, der nicht wie alle übrigen Tage war. Es waren Landsleute, die einander als Wirthe und Gäste an diesem abgez legenen Orte, so fern vom eigentlichen Vaterlande, begegneten.

Der Gouverneur Lieutenant Rubokoff sorgte für alle Besbürfnisse des Schiffes, bessen Rupfer besonders schabhaft befunden ward. Er half uns mit den noch brauchdaren Kupferplatten der "Diana" aus, des Schiffes, das Golownin nach seiner Fahrt nach Japan, als untauglich die See zu halten, im hiesigen Hafen zurücklassen mußte. Der Kapitain zog ans Land, und es folgten auf einander Gast = und Festmähler, wie sie nur in Kamtschatka zu beschaffen waren. Wir erfreuten uns in Kamtschatka der russischen Bäber. Es ist das Erste und vielleicht das Erquicklichste, was die russische Gastsreundschaft anzubieten weiß. Unsere Matrosen wußten sich selbst, wo es erwünscht war, ihr Badezelt einzurichten, und nur unter einem glücklicheren wärmeren himmel unterblieb es als entbehrlich.

Um 22. Juni warb auf bem Rurit ein Dantfeft gefeiert, und bei bem Gouverneur zu Abend gespeift. Sonntag ben 23. ward nach ber Rirche bei uns getafelt. Um 30. war Festmahl beim Kommanbanten, wo beim Kanonenbonner pokulirt murbe. - Der Wein war nicht eben ber vorzüglichste, aber bie Gafte, aus allen nur zeigbaren Ruffen bestehend, maren gahlreich; und nach englischer Sitte, bie mehr ober minber überall beobachtet wirb, wo salziges Baffer bas Land bespult, wollte jeder mit jedem von uns ein Glas Bein trinken, welche Soflichkeit erwiebert werden mußte, fo bag ber Glafer Beines fehr viele murben. Rach Tische sollten wir das landesübliche Fuhrwerk kennen lernen, und zu Schlitten mit hunbegespann auf grunem Rafen, weil schon ber Schnee im Thale geschmolzen mar, ben Ubhang bes Sügels hinabfahren. Es konnte keiner von uns ben Gig behaupten, was allerdings einige Uebung erforbert; abgeworfen verkrochen wir uns in bas Gebusch, und jeder suchte einen stillen Plat, bas Fest für sich allein zu beschließen.

Um 4. Juli fpeiften wir bei herrn Clark, einem Umerikaner,

ber hier, wohin er verschlagen worden, neue Verhältnisse angestnüpft hat. Er hatte das Kap Horn nur einmal umsahren, war aber sechs Mal, und zum letten Mal vor sechs Jahren, auf den Sandwichinseln gewesen. Ich habe die Nachrichten, die er mir von diesen Inseln gab, und das Vild, das er mir von denselben entwarf, vollkommen wahr und treu befunden. Ich sah zuerst dei Herrn Clark ein Vild, das ich seither oftmals auf amerikanischen Schissen und, durch ihren Handel verdreitet, auf den Inseln und an den Küsten des großen Oceans wieder gessehen habe: das von chinesischer Hand zierlich auf Glas gemalte Portrait von Madame Necamier, der liebenswürdigen Freundin der Frau von Stael, bei der ich lange Zeit ihres vertrauten Umgangs mich erfreut. Wie ich hier dieses Vild betrachtete, schien mir unsere ganze Reise eine lustige Anekdote zu sein, nur manchmal langweilig erzählt, und weiter nichts.

Am 11. Juni war das Kirchenfest von St. Peter und Paul. Wir steuerten zu einer Kollekte bei, die für den Bau einer Kirche gesammelt wurde. Der erste Beamte der russisch amerikanischen Compagnie bewirthete uns an diesem Tage.

Um 12. warb bas Fest von Gleb Simonowitsch bei uns geseiert, und besonders von den Matrosen mit ausgelassener Freudigkeit begangen, denn Gleb Simonowitsch war allgemein geliedt. Dieses Fest giebt mir Veranlassung, über eine russische Sitte zu berichten, die bei der strengen Mannszucht und der unbedingten Unterwürsigkeit des Untergebenen gegen seinen Vorzgesesten seltsam erscheinen dürste. Aber mir scheint der gemeine Russe sich gegen seinen Herrn, gleichviel ob Kapitain, Herr oder Kaiser, in ein mehr kindliches als bloß knechtisches Verhältniß zu stellen; und unterwirft er sich der Ruthe, so behauptet er auch seine Kindesfreiheiten. Die Matrosen ergriffen zuerst Otto Ustawitsch, und, in zwei Reihen gestellt, welche Front gegen

einander machten und sich bei den Händen anfasten, ließen sie ihn schonungsloß über ihre Urme schwimmen; eine Urt des Prellens, die unter und für keine Ehren = oder Freundschaftsbez zeugung gelten würde. Nach Otto Ustawitsch kam Gled Simo= nowitsch an die Reihe, und nach diesem wir alle, so wie sie unser habhaft werden konnten. Die am höchsten in ihrer Gunst standen, wurden am höchsten geschnellt und am undarmherzigsten behandelt. Ich ersuhr nachher, daß solches Thun ein Gegengeschenk verdiene, welches der Geprellte an die prellende Mannschaft zu entrichten pflege.

Um 13. waren wir fegelfertig, aber bie erwartete Poft aus St. Petereburg mar nicht angekommen, und wir mußten unserer getäuschten hoffnung bis zu ber Ruckehr nach Ramtschatka, bie uns auf ben herbst 1817 verheißen mar, Gebulb gebieten. -Much von biefer hoffnung wurden wir enttäuscht. Wir haben während dieser drei Jahre keine birekt an uns gerichtete Rach= richt von ber Beimath und feine Briefe von unfern Unges borigen erhalten. Ich hatte vielleicht, wenn mich bie Gehnsucht nach ber Poft nicht hier gebannt gehalten, eine Ercurfion in bas Innere unternommen; dazu war es jedoch noch zu früh, ba in biefem Jahre ber Winter nicht weichen zu wollen fchien. Schnee lag noch um St. Peter und Paul, ale wir ankamen, und jest erst begann ber Krühling zu blühen. Wie ich von hier aus in bie Beimath schrieb, auf bas Papier die tobten Buchftaben fallen ließ, die kein Wieberhall maren und keinen Wieberhall gaben, schnürte ein peinliches Gefühl bas berg mir gu.

Ich muß Einiges nachholen. Bücher, so von Beerings Zeiten her Reisende hier oder in hintersibirien zurückgelassen, haben sich in St. Peter und Paul zu einer Bibliothek angesams melt, in welcher wir verwundert und erfreut Werke fanden, beren Mangel wir schmerzlich empfunden hatten. Bosc konnte und für das so reizende Studium der Seegewürme zu einem Leitfaben

bienen, beffen wir gang entbehrten; und wie erwunscht uns im-Rorben Pallas' Reisen und Gmelin's Flora Sibirica fein mochten, brauche ich nicht erft zu fagen. Dem herrn Gouverneur schien es die natürlichste Bestimmung biefer Bucher zu fein, bei einer wissenschaftlichen Erpedition, wie bie unfrige, gebraucht zu werben, und er ließ mich aus ber Bibliothet bie Werke, bie ich begehrte, nehmen, unter ber beilig von mir erfüllten Bedingung, fie nach ber Beimtehr ber Petersburger Atabemie gurud zu ftellen. In diefer Bibliothek waren auch unter anderen etliche von Julius Rlaproth einft an ber chinefischen Grenze zuruck gelaffene Bucher, bie mit feinem chinesischen Siegel, bem Spruch von Confucius: "Die Gelehrten find bas Licht ber Finfterniß," geftempelt maren. Diefes felbe Giegel, bas befaß ich; ein Ge= schenk von Julius Klaproth im Jahre 1804 ober 1805, wo ich in Berlin vertraulich mit ihm lebte und von ihm chinesisch lernen wollte. 3ch hatte biefes Siegel zufällig auf biefe Reise mitge= nommen; ich hatte es bei mir, und hatte, es vorweisenb, bie Bucher als mein Eigenthum ansprechen konnen.

Bon einem Naturforscher und Sammler, von Redowsky, ber in diesem Winkel der Erde ein unglückliches Ende nahm, rührten ein Paar kleine Kisten her, die getrocknete Pflanzen und kösch= papier enthielten, und womit Herr Nudokoff mir ein Geschenk machte. Auch das Papier war mir sehr erwünscht. Wie karg benute ich damals jedes Schnitzel; unsere Transparent=Gemälde aus Chile verbrauchte ich zu Saamenkapseln, und ich sinde in einem aus St. Peter und Paul geschriebenen Briefe von mir dankbarlichst eines Bundes Fidibus erwähnt, das mir die Kinder eines Freundes in Kopenhagen geschenkt, als ich im Begriff war, zu Schiffe zu steigen.

Ich hatte mir in England eine gute Doppelflinte angeschafft. Der Kapitain selbst hatte und damals die Weisung gegeben,

uns mit Waffen zu verforgen. Ich hatte fie auf ber Reise febr wenig gebraucht, boch mar ein Schloß nicht in gutem Stanbe, und sie war schmutig, weil ich ber Gerathschaften entblößt mar, ein Gewehr in Stand und rein zu erhalten. Es borgte fie in St. Peter und Paul jemand von mir, und ich war beffen un= magen froh, erwartend, es murbe ihr nun ihr Recht geschehen, und sie murbe wie neu aussehen, mann sie in meine Banbe wieber kame. Darin hatte ich mich nun geirrt; ich bekam fie ungepubt zurück, und die Noth war größer, als zuvor. Der Gouverneur hatte meine Klinte gesehen und munschte fie zu besißen; er beauftragte ben Rapitain mit mir über ben Preis, ben ich barauf segen wollte, zu unterhandeln. Nachbem ich mich vergewissert, · baß herr von Rogebue, ber fich herrn Rubotoff gefällig zu erweisen trachtete, felber munichte ben Sanbel gu Stanbe gu bringen, sagte ich zu ihm, daß, insofern bie Flinte, wie er anzu= nehmen scheine, mir als Nothwehrwaffe entbehrlich sei, ich sie gern herrn Rubokoff überlassen wollte; ich wisse aber nicht sie in Belb abzuschäten, und fei auch fein Sanbelsmann. Er moge nur bie Thiere und Bogel, bie er bamit bis gur Beit unferer Ruckfunft schießen wurde, von feinen Leuten ausbalgen laffen und mir bie Baute verwahren; bas folle ber Preis fein. Diefe Wenbung bes Sanbels ichien allen Theilen gleich erfreulich unb murbe auch ben Berliner Dufeen trefflich zu Statten gekommen fein, wenn wir nicht unterlaffen hatten, nach Ramtichatta gurud zu fehren.

Der Lieutenant Wormstiold blieb in St. Peter und Paul. Er wollte sein, am Bord des Rurik nach den Instrumenten der Expedition geführtes, meteorologisches Journal nur unter Bestingungen mittheilen, auf die sich herr von Rozebue nicht einlassen mochte. Dieser, zu dessen Verfügung ich für den eingetroffenen Fall meine Baarschaft gestellt hatte, gab mir, ohne von jener

Ī.

Gebrauch gemacht zu haben, mein Wort zurück. Auch ber kranke Lieutenant Sacharin mußte, obgleich ungern, hier von der Erpestition scheiben. Wir brückten uns herzlich die Hände. Er hätte wirklich nicht unternehmen sollen, was auszuführen er körperlich nicht im Stande war; denn der Dienst des Secofsiziers hat Beschwerden, denen der Passagier fremd bleibt.

Unsern lustigen Gesellen, ben Affen, schenkte der Kapitain dem Gouverneur. Man möchte meinen, wenn Uffen, wie auf Schiffen geschieht, auf vertraulichem Fuße mit den Menschen leben, daß sie, geschickt, neu= und wißbegierig wie sie sie sind, es weit in der Bildung bringen könnten, wenn sie nur hätten, was zu einem Gelehrten gehört und was ihnen die Natur vorenthalten hat: Siesseisch. Sie haben keine Geduld. Das alles gilt viel= leicht mehr noch von den oftindischen Uffen, die wir später an Bord nahmen, als von diesem Brasilianer.

Der Kapitain erhielt zur Verstärkung ber Mannschaft bes Rurik sechs Matrosen von bem hiesigen Kommando und einen Aleuten von der russisch=amerikanischen Handelscompagnie. Dieser war ein viel erfahrener, sehr verskändiger Mann. — Diese sieben Mann sollte Herr von Kohebue bei seiner Rücktunft in Kamt=schatka im andern Jahre wieder abgeben. Er nahm außerdem eine Baidare an Bord, die er hier versertigen lassen: ein offenes, flaches Boot, das aus einem leicht gezimmerten, mit Robbenhäuten überzogenen, hölzernen Gerippe besteht, und beim Uebernachten auf dem Lande als Zelt ober Schuswehr gegen den Wind gebraucht wird.

Wir alle hatten uns mit Parken versehen, und mehrere hatten sich Bärenhäute zum Lager angeschafft. Die Parke ist bas gewöhnliche Pelzkleid dieser Nordvölker, ein langes, aus Rennthiersell versertigtes hemd ohne Schlitzen, mit daran han-

genber Haube ober Kapute. Manche sind zwiefältig mit Rauchwerk nach innen und außen.

Wir verließen am 14. Juli 1816 ben hafen von St. Peter und Paul und konnten erst am 17. aus der Bucht von Awatscha auslaufen.

## Mordfahrt von Ramtschatka aus in die Beeringsstraße.

St. Laurenzinsel. Rogebue's Sund. St. Laurenz= bucht im Lande ber Tschuktschi. Unalaschka.

"Bur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt" sind Worte, die die "Entbeckungsreise von Otto von Rozebue in die Sübsee und nach der Beeringsstraße" an der Stirne trägt. Nun aber segeln wir nach Norden, der Beeringsstraße zu, und es dünkt mich an der Zeit zu sein, euch, die ihr mir dis jest auf gut Glück gefolgt seid, ohne zu wissen, wohin die Reise ging und was sie beabsichtigte, nachträglich über den Hauptzweck derselben und den Plan, nach welchem er verfolgt werden sollte, die Ausklärungen zu geben, die ich selber nur nach und nach erhalten hatte. Die Sommercampagne 1816 sollte einer bloßen Recognosscirung gewidmet sein. Ein Hafen, ein sicherer Ankerplaß für das Schiff, sollte in Norton-Sound, oder noch besser im Norden der Straße aufgefunden werden, von wo aus mit Baibaren und Aleuten,") diesen Amphibien dieser Meere, den eigentlichen

<sup>\*)</sup> Dreisilbig: A=le=ut. So spreche ich bas Wort mit ben Russen aus. Meine Jungen, die in Klein=Quarta siten, wissen es freilich besser, und verweisen es mir. — Daß es zweisilbig A=leut heißen muß, weiß jedes Kind.

3weck ber Expedition anzugreifen, ber zweiten Sommercampagne vorbehalten bliebe. Fruh follten wir bann in Unalaschka ein= treffen, wo unsere Ausruftung für bas nachste Jahr von ben Beamten ber ruffisch-amerikanischen Compagnie beschafft werben follte: Baibaren, Mannschaft, Munbvorrath für biefelbe, unb Dolmetscher, welche bie Sprachen ber norblicheren Eskimos verstünden. Diese Dolmetscher wurden von Robiak bezogen werben muffen; wohin von Unalaschta aus einen Boten auf breisiger Baibare bie Ruften ber Inseln und bes festen ganbes entlang zu fenden, je fpater im Jahre, besto fahrvoller und un= zuverläffiger sei. Deshalb durften wir uns jest nicht verfpaten. Die Beit bes norbischen Wintere sollten wir bann in Sommer= landen verbringen, theils ber Mannschaft bie erforberliche Er= holung gonnen, theils anberwärtigen geographischen Untersuchun= gen obliegen, bann im Fruhjahr 1817 nach Unalaschka zurud: kehrend, daselbst, mas für unsere Nordfahrt vorbereitet worden, uns aneignen, und sobald bas norbische Meer sich ber Schifffahrt eröffnete, ben Rurit in ben vorbestimmten Safen fahren, sichern und zurudlaffen, und mit Baibaren und Aleuten zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt, so weit nach Rorben und Often zu Wasser ober zu Lande vordringen, als es uns ein gutes Gluck gestattete. — Wenn bie vorgerückte Jahreszeit ober bie sonstigen umstände unserer Unternehmung ein Biel geset, sollten wir die Ruckfahrt über Ramtschatka antreten, und auf ber Beimkehr noch die fahrvolle Torresstraße untersuchen. Wahrlich, es war zwedmäßig, zu Entbeckungen im Gismeer bie Gohne bes Nordens und ihre Fahrzeuge zu gebrauchen. Nur mistich war es, bie gange hoffnung bes Gebeihens auf ben einzigen Wurf nur einer Campagne zu feten, bie ein ungunftiges Jahr vereiteln konnte. Aber mit Beharrlichkeit möchten am füglichften von Unalaschka aus, burch Aleuten und wenige, ruftige, abge=

härtete Seemanner, welche nur die erforderlichen Ortsbestims mungen vorzunehmen befähigt waren, die letten Fragen zu lösen sein, welche die Geographie dieser Meers und Küstenstriche noch darbietet.

Die Sommercampagne 1816, beren Ergebniß in ber Karte vorliegt, die herr von Rogebue von bem nach ihm benannten Sunbe mittheilt, hat, mas von ihr erwartet werben konnte, auf bas befriedigenbfte geleiftet. Der Rogebue's Gund, ein tiefer Meerbusen, der im Norden ber Strafe unter bem Polarkreise in die amerikanische Rufte eindringt, und beffen hintergrund beiläufig einen Grab nordlicher und unter gleicher gange liegt, als ber hintergrund von Norton: Sound, bietet ben Schiffen im Schuge ber Chamiffoinsel ben ficherften Unterplag und ben vor= trefflichsten hafen bar. herr von Rogebue hat im Jahr 1817 barauf verzichtet, Bortheil von feiner Entbedung zu ziehen, um weiteren Entbedungen in bas Giemeer entgegen zu geben. Bas ber romanzoff'schen Expedition aufgegeben war, ift feither von ben Engländern verfolgt worden, und Kapitain Beechen mit bem Blossom hat in ben Jahren 1826 und 27 von biefem felben Bafen aus einen Theil ber amerikanischen Rufte im Gismeer aufgenommen.

Ich kehre zu unserer Nordsahrt zurück. Ihr zweck war die Geographie. Wir haben zwar mit den Eingebornen, den Bewohnern der St. Laurenzinsel, den Eskimos der amerika= nischen Küste, den Tschuktschi der asiatischen, häusig verkehrt; doch haben wir mit und unter ihnen nicht gelebt. Die Karte und der Bericht von Herrn von Rozebue, das Zeichenbuch des Walers, das er in seinem Voyage pittoresque offen hält, werden belehrender sein, als mein dürstiges Tagebuch. Uedrizgens was ich über diese Wölker mongolischer Race zu sagen gezwußt, habe ich am Schlusse des Aussages, den ich den Nordz

landen in meinen Bemerkungen und Unsichten gewibmet habe, in wenige Worte zusammengebrangt.

Am 17. Juli 1816 liefen wir aus der Bucht von Awatscha aus, und hatten am 20. Ansicht von der Beeringsinsel, deren westliches Ende sich mit sansten Hügeln und ruhigen Linien zum Meere senkt. Sie erschien uns im schönen Grün der Alpentriften; nur stellenweise lag Schnee.

Von der Beeringsinsel richteten wir mit gunstigem Winde unsern Curs nach der Westspisse der St. Laurenzinsel. Wir waren in den dichtesten Nebel gehüllt; er zertheilte sich am 28. auf einen Augenblick; ein Berggipfel ward sichtbar; der Vorhang zog sich wieder zu. Wir lavirten in der gefährlichen Nähe des nichtgesehenen Landes.

Un diesem Tage war die Erscheinung einer Ratte auf dem Berbeck ein Besorgniß erregendes Ereigniß. Ratten sind auf einem Schiffe gar verderbliche Gäste, und ihrer Vermehrung ist nicht zu steuern. Wir hatten bis jest keine Ratten auf dem Rurik gehabt; war diese in Kamtschatka an unsern Bord geskommen, konnten auch mehrere schon in den untern Schiffsraum eingedrungen sein. Eine Rattenjagd ward auf dem Verbeck als ein sehr ernstes Geschäft angestellt, und drei Stück wurden erslegt. Es ist von da an keine mehr verspürt worden.

Am 27. steuerten wir auf das Land zu, das uns im heiters
sten Sonnenschein erschien, so wie wir in seiner Rähe aus der Nebeldecke des Meeres heraus traten. Zwei Boote wurden zu einer Landung ausgerüstet. Indem wir nach dem User ruderten, begegneten wir einer Baidare mit zehn Eingebornen. Wir vers kehrten mit ihnen, nicht ohne wechselseitig auf unserer Dut zu sein. Taback! Taback! war ihr lautes Begehren. Sie erhielten von uns das köstliche Kraut, solgten unsern Booten freundlich, fröhlich, vorsichtig, und leisteten uns beim Landen in der Nähe

ihrer Belte hulfreiche Sanb. Die hier am Stranbe aufgerich: teten Belte von Robben = und Ballrofhauten schienen Sommer= wohnungen zu fein, und bie festen Wohnsige ber Menschen hinter bem Vorgeburge im Weften zu liegen. Von baber kam auch eine zweite Baibare herbei. Unser verftanbiger Aleut, ber eine langere Zeit auf ber amerikanischen Halbinsel Alaska zugebracht, fand bie hiesige Bölkerschaft ben Sitten und ber Sprache nach mit ber bortigen verwandt, und biente zu einem halben Dol= metscher. Während ber Rapitain, ber in ein Belt geladen wor= ben, ben Umarmungen und Bestreichungen, so wie ber Be= wirthung ber freundlichen, thranigen Leute, bie er mit Saback und Meffern beschenkte, ausgeset blieb, bestieg ich allein und unbefährbet bas felfige Sochufer und botanifirte. Selten hat mich eine Herborisation freudiger und wunderlicher angeregt. Es war die heimische Flora, die Flora der Hochalpen unserer Schweiz zunächst ber Schneegrenze, mit bem ganzen Reichthum, mit der gangen Fulle und Pracht ihrer bem Boben angebrückten Zwergpflanzen, benen sich nur wenige eigenthumliche harmonisch und verwandt zugesellten. Ich fand auf der Höhe ber Insel, unter bem gertrummerten Gefteine, bas ben Boben ausmacht, einen Menschenschäbet, ben ich unter meine Pflanzen forgfältig verborgen mitnahm. Ich habe bas Glück gehabt, bie reiche Schäbelsammlung bes Berliner anatomischen Museums mit breien nicht leicht zu beschaffenden Eremplaren zu beschenken: biesem von der St. Laurenzinsel, einem Aleuten aus einem alten Grab= mal auf Unalaschka, und einem Gekimo aus ben Grabern ber Bucht ber guten hoffnung in Rogebue's Sund. Bon ben breien war nur ber lettere schabhaft. Nur unter friegerischen Bolfern, die, wie die Rukahimer, Menschenschäbel ihren Siegetrophäen beigahlen, konnen folche ein Gegenstand bes Sanbels fein. Die mehrsten Menschen, wie auch unsere Nordlander, bestatten ihre

Tobten und halten die Gräber heilig. Der Reisende und Camm= ler kann nur durch einen seltenen glücklichen Zufall zu dem Bessitze von Schäbeln gelangen, die für die Geschichte der Menschens racen von der höchsten Wichtigkeit sind.

Wir erreichten gegen zwei Uhr Nachmittags bas Schiff, unb verbrachten, in ben tiefen Nebel wieder untergetaucht, noch ben 28. und ben Bormittag bes 29. in ber Rabe ber Infel, um beren weftliches Ende wir unfern Cure nahmen. Um Abend bes 28. hob fich die Rebelbecte, bas gand ward fichtbar, und wir erhielten auf brei Baibaren einen gahlreichen Befuch ber Ginge= bornen, in beren Führer ber Rapitain feinen freundlichen Wirth vom vorigen Tage erkannte. Nach vorgegangener Umarmung und Reiben ber Rafen an einander wurden Geschenke und Be= gengeschenke gewechseit, und ein lebhafter Tauschhandel begann. In kurzer Zeit waren wir alle und unsere Matrosen reichlich mit Ramlaiten verfeben. Die Ramlaita ift bas gegen Regen und Uebergießen der Wellen schütende Oberkleid diefer Nordlander, ein hembe mit Saube ober Rapuse aus ber feinen Darmhaut verschiedener Robben und Seethiere verfertigt; die Streifen ring= oder spiralförmig mafferbicht mit einem Faben von Flechsen von Seethieren an einander genaht; bie Rathe zuweilen mit Febern von Seevogeln ober Underem verziert. Die grobfte Ramlaika muß für bie geübtefte Ratherin bie Arbeit von mehreren, von vielen Tagen fein, - fie murben ohne Unterschieb für wenige Blatter Tabact, so viel wie etwa ein Raucher in einem Bor= mittag aufrauchen konnte, freudig bingegeben.

Die sonderbare Sitte des Tabackrauchens, beren Ursprung zweiselhaft bleibt, ist aus Amerika zu uns herübergekommen, wo sie erst seit beiläusig anderthalb Jahrhunderten Anerkennung zu sinden beginnt. Von uns verbreitet, ist sie unversehens zu der allgemeinsten Sitte der Menschen geworden. Gegen zwei,

bie von Brob fich ernahren, konnte man funf gahlen, welche biefem magischen Rauche Troft und Luft bes Lebens verbanken. Alle Bolker ber Welt haben sich gleich begierig erwiesen, diesen Brauch sich anzueignen; bie zierlichen, reinlichen Botophagen ber Gubfee und die schmutigen Ichthyophagen bes Gismeeres. Wer ben ihm einwohnenben Bauber nicht ahnet, moge ben Estimo seinen kleinen steinernen Pfeifenkopf mit bem kostbaren Rraut anfüllen sehen, bas er sparsam halb mit Holzspänen vermischt hat; moge feben, wie er ihn behutsam angunbet, begierig bann mit juge= machten Augen und langem, tiefem Buge ben Rauch in bie Lungen einathmet und wieber gegen ben himmel ausblaft, mah= rend aller Augen auf ihm haften, und ber Rächste schon bie Sand ausstrectt, bas Inftrument zu empfangen, um auch einen Freudenzug auf gleiche Beise baraus zu schöpfen. Der Tabact ift bei une hauptsächlich, und in manchen ganbern Guropa's ausschließlich, Genuß des gemeinen Bolkes. - 3ch habe immer nur mit Wehmuth sehen können, baß grabe ber kleine Untheil von Glückseligkeit, welchen bie dürftigere Rlaffe vor ben begun= ftigteren voraus nimmt, mit ber bruckenbften Steuer belaftet werbe, und emporend ift es mir vorgekommen, bag, wie jum Beispiel in Frankreich, für das schwer erpreste Gelb bie schlech= tefte Baare geliefert werbe, bie nur gedacht werben fann.

Wir hatten am 29. Ansicht vom Nordkap der Insel, einer steilen Felsklippe, an welcher sich eine Riederung anschließt, worauf Jurten der Eingebornen gleich Maulwurschausen ersschienen, von den Hängeböben umstellt, auf denen, was aus dem Bereich der Hunde gehalten werden soll, verwahrt wird. Es stießen sogleich drei Baidaren vom Lande ab, jegliche mit beiläusig zehn Insulanern bemannt, die, bevor sie an das Schiff heranruderten, religiöse Bräuche vollbrachten. Sie sangen eine Zeitlang eine langsame Melodie; dann opferte einer aus ihrer

Mitte einen schwarzen Hund, ben er emporhielt, mit einem Messerstich schlachtete und in das Meer warf. Sie näherten sich erst nach dieser feierlichen Handlung, und etliche stiegen auf das Berbeck.

Um 30. erhellte sich das Wetter; wir sahen am Morgen die Kingsinsel; balb darauf das Kap Wales, die Gwozdesseinseln (welche vier vereinzelt stehende Felsensäulen in der Mitte der Straße sind) und selbst die asiatische Küste. Gook hatte nur drei der vorerwähnten Felsen gesehen; der vierte, die Ratmanossinsel von Kohedue, ist eine neue Entdeckung von diesem. Wir suhren durch die Straße, auf der amerikanischen Seite in einer Entsernung von beiläusig drei Meilen vom User, Nachmittag gegen die zweite Stunde.

Ich habe hier eine Frage zu beantworten, die in ben Ge= banken ber Wiffenschaft ben unaufhaltsamen Fortschritt ber Zeit und ber Geschichte bezeichnet. - Ihr Starren, bie ihr bie Bewegung leugnet und unterschlagen wollt, seht, ihr felber, ihr schreitet vor. Eröffnet ihr nicht bas Berg Guropa's nach allen Richtungen ber Dampfichifffahrt, ben Gisenbahnen, ben telegra= phischen Linien, und verleihet bem sonft friechenden Gebanken Das ift ber Beift ber Beit, ber, machtiger als ihr felbst, euch ergreift. - Gauß aus Göttingen zuerst fragte mich im herbst 1828 zu Berlin, und die Frage ift seither wieberholt an mid gerichtet worben: ob es möglich fein werbe ober nicht, bie geobatischen Arbeiten und bie Triangulirung von ber asiati= schen nach ber amerikanischen Rufte über bie Straße hinaus fortzusegen? Diese Frage muß ich einfach bejahend beantworten. Beibe Pfeiler bes Bafferthores find hohe Berge, die in Sicht von einander liegen, fteil vom Meer ansteigend auf ber affatis schen Seite, und auf ber amerifanischen ben guß von einer an= geschlemmten Rieberung umfaumt. Muf ber afiatischen Seite

hat das Meer die größere Tiefe, und der Strom, der von Süden in die Straße mit einer Schnelligkeit von zwei dis drei Knoten hineinsetz, die größere Gewalt. Wir sahen nur auf der asiatischen Seite häusige Wallsische und unzählbare Heerden von Wallrossen. Die Berghäupter mögen wohl die Nebeldecke überzragen, die im Sommer über dem Meere zu ruhen pflegt; aber es wird auch Tage geben, wie der 30. Juli 1816 einer war.

Als die Niederung der amerikanischen Küste sich über unsern Gesichtskreis zu erheben begann, schien ein Zauberer sie mit seiz nem Stade berührt zu haben. Stark bewohnt, ist sie von Jurten übersäet, die von Gerüsten und Hängeböben umringt sind, deren Pfeiler, Wallsischknochen oder angeschlemmte Baumstämme, die Böben, die sie tragen, überragen. Diese Gerüste nun erschienen zuerst am Horizonte im Spiele der Kimming (Mirage) durch ihr Spiegelbild verlängert und verändert. Wir hatten die Anssicht von einer unzählbaren Flotte, von einem Walbe von Masten.

Wir verfolgten jenseit ber Straße die Küste nach D. N. D. in möglichster Nähe des Landes in 5 bis 7 Faben Tiese. Das Land war, die auf wenige Punkte auf den Höhen des Innern, frei von Schnee und begrünt. Wir ließen am Morgen des 31. die Anker vor einem Punkte fallen, wo das niedre User sich außer Sicht verlor, als sei da die Mündung eines Flusses, oder der Eingang eines Meerarmes. Wir landeten unserm Ankerplatz gegenüber, und befanden uns auf einer schmalen flachen Insel, die, wie die Barre eines Flusses, einen breiten, durch die Niederung sich ergießenden Wasserkrom halb absperrte: die Sarntschesseinsel und die Schischmaressbucht von Rozedue's Karte. Die Tiese in der Mitte der breiteren N. W. Einfahrt betrug 8 Faden, und der Strom setze, bei steigender Fluth, landeinwärts.

Auf der Insel Sarytscheff umringten uns alle Täuschungen ber Kimming. Ich sah eine Wasserfläche vor mir, in der sich

ein niedriger Hügel spiegelte, welcher sich längs des jenseitigen Ufers hinzog. Ich ging auf dieses Wasser zu; es verschmand vor mir und ich erreichte trocknen Fuses den Hügel. Wie ich ungefähr den halben Weg dahin zurückgelegt, war ich für Eschsscholz, der da zurück geblieben war, von wo ich ausgegangen, die auf den Kopf in die spiegelnde Luftschicht untergetaucht, und er hätte mich, so verkürzt, eher für einen Hund, als für einen Menschen angesehen. Weiter vorschreitend dem Hügel zu, tauchte ich mehr und mehr aus derselben Schichte hervor, und ich erschien ihm, verlängert durch mein Spiegelbild, länger und länger, riesig, schmächtig.

Das Phanomen bes Mirage zeigt fich übrigens auch auf ben weiten Gbenen unserer Torfmoore, gum Beispiel bei Linum, wo ich es felbst beobachtet habe. Man sieht es in vertikaler Richtung, und kann bie Bebingungen, unter welchen es entfteht, an weiten, sonnenbeschienenen Mauerflachen (zum Beispiel an ben Ringmauern Berlin's außerhalb ber Stadt nach Guben unb Beften) am bequemften ftubiren, wenn man allmälig bas Auge bis bicht an bie Mauer nabert. — Wenn fich bas gand über ben horizont erhebt, wie fich ber Seemann auszubruden pflegt, ift bie Linie, bie für ben Horizont gehalten wirb, ber naber bem Auge liegende Rand einer von ber untern Schicht ber Luft gebilbeten Spiegelflache; eine Linie, bie wirklich tiefer als ber sichtbare Horizont liegt. Ich glaube, baß biese Tauschung in manchen Fallen auf aftronomische Beobachtungen Ginfluß haben, und in dieselben einen Irrthum von funf und vielleicht mehreren Minuten bringen fann. - Go mußte man bann ben Mirage nebst ber Deviation ber Declination ber am Borb beobachteten Magnetnabel zu ben Ursachen rechnen, bie in ben Polargegenben ber Genauigkeit ber aftronomischen Beobachtungen und Ruften= aufnahmen entgegenstehen. Die Deviation (vergleiche Flinbers,

Roß, Scoresby 2c. 2c.) war schon zur Zeit unserer Reise zur Sprache gekommen. Ich glaube nicht, daß Herr von Kohebue in dieser Hinsicht den Mirage oder die Deviation beachtet hat.

Wir waren bei Jurten gelandet, welche die Menschen vers lassen hatten. Nur ettiche Hunde waren zurück geblieben. Wir benutten die Gelegenheit, die festen Winterwohnsitze dieser Mensschen kennen zu ternen. Herr von Rozebue hat I. S. 152 eine dieser Jurten beschrieben. Plan und Aufriß würden belehrender gewesen sein.

Eine Rammer von gebn Fuß ins Gevierte, bie Banbe feche Rug boch, bie Decke gewolbt, im Scheitelpunkt ein mit einer Blase verschioffenes vierectiges Fenster. Das Gebäube von Balken aufgeführt, bie nach bem Innern abgeflacht. Der Thur gegen= über eine anberthalb Fuß erhöhte Pritfche als Schlafftelle, bas Drittheil bes Raumes einnehmenb. Langs ber Banbe verschie= bene leiterahnliche Bangeboben gur Aufstellung von Gerathschaften. Die Thure, eine runde Deffnung von anberthalb Fuß Durch= moffer in ber Mitte ber einen Banb. Maulwurfegangen ahn= liche, mit bolg belegte Stollen, bie nur in einigen Theilen zum Aufrechtstehen erhöht finb, ziehen sich zwischen ber innern Rammerthur und bem außeren Eingange, ber, brei Ruß hoch und vierectig, sich zwischen zwei Erbwällen nach G. D. eröffnet. Mus bem Sauptgange führt ein Rebenzweig zu einer Grube, worin ber Winterworrath, fusgroße Speckftude, verwahrt wird; babei Siebe mit langem Stiele, um ben Speck heraus zu holen. Sauptgebäube und Bugange von außen mit Erbe überbeckt.

Während unsers Aufenthaltes auf der Insel fuhr eine Baidare der Eingeborenen unter Segel aus dem Meere zu dem S. W. Einsgange in die Bucht, und kam uns landeinwärts im Often aus dem Gesichte. Zwei Männer, jeder auf einsitziger Baidare, kamen vom festen Lande, und zu beobachten, waren aber nicht heran zu locken.

Die einsigige Baibare ift biefen Bolfern, mas bem Rofacten fein Pferd ift. Diefes Werkzeug ift eine schmale, lange, nach vorn langzugefpitte Schwimmblafe von Robbenhauten, bie auf ein leichtes holzernes Geripp gespannt find. In der Mitte ift eine runde Deffnung; ber Dann fist mit ausgestrectten Rugen barin, und ragt mit bem Rorper barque bervor. Er ift mit bem Schwimmwerkzeuge burch einen Schlauch von Ramlaikaftoff verbunben, ber, von gleicher Weite als bie Deffnung, bieselbe umfaumt, und ben er um ben eigenen Leib unter ben Armen festschnurt. Gein leichtes Ruber in ber banb, seine Baffen por sich. bas Gleichgewicht wie ein Reiter haltenb, flieat er pfeilschnell über die bewegliche Fläche bahin. - Diefes bei perschiebenen Bolterschaften nur wenig verschieben gestaltete Berts zeug ift aus Reisebeschreibungen und Abbilbungen genug bes kannt, und es haben fich une in ben hauptstädten Guropa's Estimos bamit gezeigt. - Die große Baibare hingegen, bas Frauenboot, ift bem schweren Fuhrwerk zu vergleichen, bas bem Buge ber Romaben folgt.

Als wir gegen Abend wieder an das Schiff fuhren, ruderten uns drei Baibaren der Eingebornen nach, jede mit zehn Mann bemannt. Sie banden mit dem einen Boote an, welches zurückzgeblieben war, und worauf der Kapitain, der Lieutenant Schisch= mareff und nur vier Matrosen sich befanden. Die Estimos, welche das Feuergewehr nicht zu kennen schienen, nahmen eine drohende Stellung an, enthielten sich jedoch der Feindseligkeiten und folgten dem Boote die an das Schiss, auf welches zu kommen sie sich nicht bereden ließen.

Wir folgten ber immer niebern Rufte in unveranderter Richtung, bis wir am 1. August gegen Mittag uns am Ginsgang eines weiten Meerbusens befanden. Das Land, bem wir folgten, verlor sich im Often, und ein hohes Borgeburge zeigte

sich fern im Norden. Der Wind verließ und; wir warfen die Unter; ber Strom feste ftart in bie Deffnung hinein. Die Un= ficht ber Dinge war vielversprechenb. Bir konnten am Gingang eines Ranales fein, ber bas Land im Morben als eine Infel von dem Continente trennte und bie fragliche Durchfahrt barbote. Um wenigstens einen Bugel zu befteigen, und bas Banb von einem höheren Standpunkte zu erkunden, ließ herr von Rogebue ans ganb fahren. hier, auf bem Rap Espenberg feiner Rarte, besuchten uns bie Eingebornen in großer Ungahl. Sie zeigten sich, wie es wackern Mannern geziemt, zum Rriege geruftet, aber zum Frieden bereit. Ich glaube, bag es hier mar, mo, bevor wir ihrer ansichtig geworben, ich allein und ohne Waffen auf meine eigene Sand botanifirend, unverfehens auf einen Trupp von beiläufig zwanzig Mann ftieß. Da fie keinen Grund hatten, gegen mich ben Ginzelnen auf ihrer but zu fein, nahten wir uns gleich als Freunde. Ich hatte als hier gultige Munge brei= fantige Rabeln mit, wie man fie in Ropenhagen, bem Bedürf= niffe biefes felben Menschenstammes angemeffen, für ben Sanbel mit Gronland vorfindet. - Das Dehr ift eine unnuge Bugabe; zum Gebrauche wird es abgebrochen und ber Faben von Thier= flechse an ben Stahl angeklebt. — Ich zog meine Rabelbuchse heraus und beschenkte bie Fremben, die sich in einen Salbkreis stellten, vom rechten Flügel anfangend ber Reihe nach jeben mit zwei Rabeln. Gine werthvolle Gabe. 3ch bemerkte ftillschweis gend, baß einer ber erften, nachbem er bas ihm Bugebachte em= pfangen, weiter unten in bas Glieb trat, wo ihm bie Unbern Plat machten. Wie ich an ihn zum zweiten Male fam und er mir zum zweiten Dale bie Sand entgegenstrecte, gab ich ihm barein anstatt ber erwarteten Nabeln unerwartet unb aus aller Kraft einen recht schallenden Klapps. 3ch hatte mich nicht verrechnet; Alles lachte mit mir auf bas lärmenbste;

und wann man zusammen getacht hat, kann man getroft hand in Sand geben.

Mehrere Baibaren folgten uns an das Schiff, und ba warb gehandelt und gescherzt. Den Handel scheinen sie wohl zu versstehen. Sie erhielten von uns Taback und minder geschätzte Kleinigkeiten, Messer, Spiegel u. s. w.; aber lange Messer, welche sie für ihre kostbaren Pelzwerke haben wollten, hatten wir ihnen nicht anzubieten. Wir erhandelten von ihnen elsensbeinerne Arbeiten, Thiers und Menschengestalten, verschiedene Werkzeuge, Zierrathen u. s. w.

Der Wind erhob fich gegen Abend aus Guben, und wir fegelten nach Often in bie Strafe hinein. Um Morgen bes 2. hatten wir noch im Norden hohes Band, im Guben eine niebrige Rufte, und vor und im Often ein offenes Meer. Erst am Abend stiegen einzelne Landpunkte am Horizont herauf und vereinigten fich, und zogen eine Rette zwischen beiden Ruften. Mur eine Stelle schien ber hoffnung noch Raum zu geben. Das Wetter ward une ungunftig; wir fuhren erft am 3. August burch einen Kanal zwischen einem schmalen Vorgebürge bes Landes im Norben und einer Insel, und warfen an gesicherter Stelle bie Unter. Die Ufer um une waren Urgeburge; bie Aussicht nur im Rorben noch frei. Diese Stelle zu untersuchen warb am 4. eine Ercur= sion mit Barcasse und Baidare unternommen, und balb schloß fich um uns eine Bucht, bie nach Rorben und Often in an= geschlemmtes Land einbringt; die Ufer abstürzig von beiläufig 80 Fuß Bobe, bie Rucken fanft wellenfaltig zu einer unabfeh= baren, nacten, torfbenarbten Gbene sich behnend. Wir bivoua= kirten bie Racht unter ber Baidare, und kehrten am 5. bei un= gunstigem Wetter zu bem Schiffe zurud. Die Soffnung blieb noch, die Mundung eines Fluffes zu entbeden. Um 7. warb eine zweite Excursion nach ber Bucht im Morben unternommen;

9

am 8. schlug und ein Sturm nach unserm Bivouat wieber guruck. Un biesem Tage entbeckte Eschscholt, ber, während wir Unberen weiter zu bringen verfuchten, weftwarts langs bes Ufers bem Urgeburge und bem Unkerplate gu, guruck ging, die fogenannten Eisberge, benen bie mit bem Norben und ben Reisen im Norben nicht Vertrauten fast zu viel Aufmerksamkeit geschenkt zu haben scheinen. Ich habe Beechen über dieses Eisufer forgfältig ge= lesen und geprüft, und kann boch nicht anders, als einfach bei ber Ansicht beharren, die ich in meinen Bemerkungen und Uns sichten ausgesprochen habe. Entweber war in ben Jahren von 1816 bis 1826 bie Zerstörung des Gisklintes schnell fortgeschritten und hatte die Grenze von ber Eisformation und bem Sanbe erreicht, ober ihre Wirkung hatte bie Berhaltniffe, bie uns noch beutlich waren, bemäntelt. Die ruhige Lagerung in wagerechten Schichten, die an der Eiswand deutlich zu erkennen mar, läßt meines Erachtens die Borftellung von Beechen nicht aufkommen. - Die Zeugniffe icheinen mir barüber übereinstimmenb, ") baß in Usien und Amerika unter hohen Breiten bas angeschlemmte Land nirgends im Sommer aufthaut; baß, wo es untersucht worden, daffelbe bis zu einer großen Tiefe fest gefroren befunden worben ift, und baf ftellenweise bas Gis, oft Ueberrefte urwelt= licher Thiere führenb, ale Gebirgeart und ale ein Glieb ber angeschlemmten Formation vorkommt, mit vegetabilischer Erbe überbeckt und gleich anderem Grunde begrünt. (Ausfluß ber Lena und bes Mackenzie=River, Kopebue=Sunb.) Wo aber bie Erbe ben alten Rern zu Tage zeigt, ba mogen andere Tem=

<sup>&</sup>quot;) Ich bitte hier zu vergleichen, was ich in ber Linnaea, 1829, T. IV. p. 58 und folg. gefagt habe, und die p. 61 angeführten Auctoritäten.

peraturverhältnisse Statt finden, und unter gleichen Breiten mit ber Eisformation Quellen anzutreffen sein.

Ich zweisle nicht, daß die Mammuthzähne, die wir hier fammelten, aus dem Eise herrühren; die Wahrheit ist aber, daß die, welche uns in die Hände sielen, bereits von den Einzgeborenen, auf deren Landungs= und Bivouakplate wir selber bivouakirten, aufgelesen, geprüft und verworfen worden waren. Ist es aber das Eis, welches die Ueberbleibsel urzeitlicher Thiere führt, so möchte es älteren Ursprungs sein, als der Sand, in dem ich nur Rennthiergeweihe und häusiges Treibholz angetrossen habe, dem völlig gleich, das noch jet an den Strand ausges worfen wird. Daß dieses Eisuser sich zwischen dem Urgebürge und dem Sande erstreckt, ist auch nicht zu übersehen.

Ich hatte mehrere Bruchstücke fossilen Elsenbeins gesammelt und sorgfältig bei Seite gelegt; — bamit wurde in der Nacht das Bivouakseuer unterhalten. Ich mußte froh sein, nachträg= lich noch den Hauer, den Molarzahn und das Bruchstück zu sin= den, die ich dem Berliner mineralogischen Museum verehrt habe. Schildwacht habe ich dabei stehen und selber die Last die in das Boot tragen müssen. Iede Hülse, und selbst ein schüßendes Wort wurde mir verweigert. Der Hauzahn, der mir einerseits zu dick, und anderseits zu wenig gekrümmt schien, um dem Mammuth anzugehören, ist doch von Cuvier in seinem großen Werke auf meine Zeichnung und Beschreibung hin dieser Art zu= geschrieben worden.

Die Bucht, worin wir waren, erhielt ben Namen Eschscholt; die Insel, in deren Schutz der Rurik vor Anker lag, den meinen. (Sie ist in meinen Bemerkungen und Ansichten ungenannt.) So-wohl auf der sandigen Landzunge, auf welcher wir bivouakirten, als auf der urfelsigen Insel war die Variation der Magnetnadel durchaus unregelmäßig. —

Muf Ercursionen, wie biefe, hatte meine Secunbenuhr von Schunige zu Berlin die Ehre, Chronometerdienft zu thun; felbft ihrer nicht bedürftig, hatte ich sie bem Rapitain gum Gebrauch Nach zweitägigem Bivouak, wobei uns bas gang überlaffen. englische Patentfleisch (frisches Fleisch und Brühe in Blechkaften eingefüllt, bie ohne leeren Raum zugelothet find) febr guten Dienst geleistet hatte, fehrten wir am britten Tage, am 9. Muguft Morgens, zu bem Schiffe zurud. Bahrend unferer Ubwefen= heit hatten une bie Gingeborenen auf zwei Baibaren einen Befuch zugebacht, ber aber, nach bem Befehl bes Rapitains. nicht angenommen worben war. Der hintergrund von Robebue's Sund ift unbewohnt, und man findet an beffen Ufern nur gan= bunge= und Bivouakplage ber Gingeborenen. Gin folcher finbet sich zum Beispiel auf ber Chamisso's = Insel und ein anderer bei ben Gisbergen ber Eschscholy=Bucht; biefen besuchen sie vielleicht hauptfächlich nur um Elfenbein zu fammeln.

Es regnete am 10. August; Nachmittags klärte sich bas Wetter auf, und wir gingen unter Segel. Es blieb uns ein Theil der süblichen Küste zu untersuchen. Wir warsen die Anker als es dunkelte, und wurden von Eingeborenen besucht. Wir nahten uns am 11. einem hohen Vorgebürge (das Kap Betrug der Karte), von welchem aus etliche Baidaren an uns ruderten. Zwischen diesem Vorgebürge und dem nördlich von ihm liegenden Kap Espenderg sand sich die niedrige Küste von einer weiten Bucht ausgerandet. Die Tiese des Wassers nahm ab; wir warsen die Anker und trasen sogleich Anstalten ans Land zu sahren. Dort ließ sich die Mündung eines Flusses erwarten. — Es war schon spät am Nachmittag; ein dichter Nebel übersiel uns und zwang uns an das Schiff zurückzukehren. Wir bewerksstelligten am 12. früh die beabsichtigte Landung, aber die stark abnehmende Tiese des Wassers erlaubte uns nur auf einem sehr

entfernten Punkte, beilaufig feche Meilen vom Schiffe, angu= fahren. Ein Ranal, ber fich burch bie Riederung schlängelt, ins Meer mundet, und in welchen ber Strom landeinwarts hinein zu fegen scheint, beschäftigte ben Kapitain. Ich fant ihn, wie ich von einer botanischen Ercursion zurückkehrte, mit einem Gingeborenen, von bem er einige Auskunft über die Richtung und Beschaffenheit jenes Stromes zu erhalten sich bemühte. Diefer Mann, ber mit feiner Familie allein fein Belt hier auf= geschlagen hatte, war mit seinem Anaben, Kampffertig, ben Pfeil auf bem Bogen, bem Rapitain entgegen getreten, als sich biefer mit vier Mann Begleitung gezeigt. Er hatte fich ent= schlossen, muthig und klug benommen, wie einem tapfern Mann gegen Frembe geziemt, die ihm an Rraft überlegen find, und beren Gesinnung er verbächtigen muß. Der Rapitain, indem er seine Begleiter entfernte und allein und ohne Waffen auf ihn zuging, hatte ben Mann beschwichtigt, und Geschenke hatten ben Frieden besiegelt. Der Estimo hatte ihn gastlich unter feinem Belte aufgenommen, wo er fein Beib und zwei Rinder hatte; boch schien ihm nicht heimlich bei ben zubringlichen Frem= ben zu merben. Ich maaßte mir auch hier mein altes Dolmet= scheramt an; ich stellte mich pantomimisch, als ruberte ich ben Strom landeinwärts, und fragte ben Freund mit Blick und Sand: wohin? und wann? Er faßte fogleich bie Frage, und beantwortete fie fehr verftanbig: - Bahrend neun Sonnen ru= dern, während neun Nächte schlafen, Land gur Rechten, Land zur Linken; - bann freier Horizont, freies Meer, kein Land in Sicht. - Ein Blick auf bie Rarte berechtigt zu ber Ber= muthung, daß biefer Ranal, mit bem sich der Strom ber Schischmareffbucht vereinigen mag, nach bem Norton Sound führen kann.

Sobald es unferm Freunde gelang, von uns abzukommen,

brach er sein Zelt ab und zog mit seiner Familie an bas ent= gegengesette Ufer. Wir aber richteten uns fur bie Racht ein, am Fuß eines Bugels zu bivouakiren, ber mit Grabmalern ber Eingeborenen gekrönt mar. Die Tobten liegen über ber Erde, mit Treibholz überbect und vor ben Raubthieren geschüst; etliche Pfosten ragen umber, an benen Ruber und andere Zeichen Unsere habsüchtige Reugierbe hat biese Grabmaler burchwühlt; bie Schabel find baraus entwenbet worben. Bas ber Naturforscher sammelte, wollte ber Maler, wollte jeder auch für sich sammeln. Alle Beräthschaften, welche bie Sinterbliebenen ihren Tobten mitgegeben, find gesucht und aufgelesen worben; endlich find unfere Matrofen, um das Feuer unferes Bivouak zu unterhalten, bahin nach holz gegangen, und haben bie Monu= mente zerftort. - Es wurde zu fpat bemerkt, mas beffer unter= blieben wäre. Ich klage uns barob nicht an; wahrlich, wir waren alle des menschenfreundlichsten Sinnes, und ich glaube nicht, baß Europäer sich gegen frembe Botker, gegen " Wilbe" (herr von Rogebue nennt auch die Eskimos "Wilbe") muster= hafter betragen können, als wir aller Orten gethan; namentlich unsere Matrofen verdienen in vollem Maage bas Lob, bas ihnen ber Kapitain auch giebt. — Aber hatte bieses Bolk um bie geschändeten Graber feiner Tobten zu ben Baffen gegriffen: wer mochte ba bie Schulb bes vergoffenen Blutes tragen?

Die Ankunft einer zahlreichen Schaar Amerikaner, die von der Gegend des Rap Betruges auf acht Baidaren anlangten und ihr Bivouak uns gegenüber aufschlugen, beunruhigten uns während der Nacht. Ihre Uebermacht gebot Vorsicht; wir hatten Wachen ausgestellt und die Gewehre geladen. Wir nahmen gegen sie die Stellung an, in der sich kurz zuvor Einer von ihnen gegen uns gezeigt hatte. Einem lästigen Besuch auszus weichen, ließ der Rapitain noch bei Nacht das Bivouak abbrechen

und das Meer brandete über Untiefen, die wir bei hoher Fluth nicht bemerkt hatten. Der Kapitain scheint unsere Lage für sehr mißlich gehalten zu haben; "ich sah keinen Ausweg dem Tode zu entrinnen," das sind seine Worte. Ich war freilich auf der Baidare, die nur geringerer Gefahr ausgesetzt gewesen sein mag. Indeß setzte der andrechende Tag unserer Berlegens heit ein Ziel, und wir erreichten, nicht ohne große Anstrengung von Seiten der Matrosen, wohlbehalten das Schiff.

Wir lichteten am 13. August die Anker, nachdem wir noch den Besuch von zwei Baidaren der Eingeborenen empfangen. Wir näherten uns dem hohen Vorgebirge, das auf der Nordseite den Eingang des Sundes begrenzt. Eine wohlbewohnte Niederung liegt vor dem Hochlande und vereinigt die Bergmassen, die von der See her als Inseln erscheinen mögen.

Der Hauptzweck unserer Sommer-Campagne war befriedigend erreicht, und wir setzen hier unsern Entdeckungen ein Ziel. In die Nebel wieder eintauchend durchkreuzten wir das nördlich der Straße belegene Meerbecken zu der asiatischen Küste hinüber, längs welcher wir hinaussahren wollten, um dann in die St. Laurenzbucht im Lande der Tschuktschi einzulausen. Wir hätten vielleicht die Zeit, die wir in der St. Laurenzbucht verbracht, auf eine Recognoscirung nach Norden anwenden können und sollen, welche Recognoscirung bei günstigen Umständen erfolgereicher aussallen konnte, als bei ungünstigern die beabsichtigte zweite Campagne.

Der Südwind blies fortwährend und verzögerte unsere Fahrt; die Tiefe des Wassers nahm zu, die Temperatur nahm ab, und auch das Meer ward in der Nähe der winterlichen assatischen Küste kälter gefunden. Wir lavirten in der Nacht vom 18ten zum 19ten gegen Wind und Strom, um zwischen dem

Offfap und ber Insel Rattmanoff burch bie Strafe zu kommen; und am Morgen, als wir bie Bobe ber St. gauvenzbucht er= reicht zu haben meinten, waren wir noch am Dft-Rap und nicht vorgeschritten. (30 Faben ift bie größte Baffertiefe, bie auf ber Karte verzeichnet ift.) Da ein Lichtblick burch bie Nebel uns bas Borgeburge erblicken ließ, steuerten wir babin, marfen gegen Mittag bie Unter in beffen Rahe, und fuhren sogleich in zweien Booten an bas Land. Die Tschuktschi empfingen uns am Stranbe, wie einen Staatsbesuch, freundschaftlich, aber mit einer Feierlichkeit, die uns alle Freiheit raubte. Sie ließen uns auf ausgebreitete Felle figen, aber luden uns in ihre Wohnungen nicht ein, bie weiter zurud auf bem Bugel maren. Rach em= pfangenen Geschenken folgten uns ihrer etliche, und barunter bie zwei Vornehmern, an bas Schiff. Diese, bevor sie an Borb stiegen, schenkten bem Rapitain jeder einen Fuchspelz, und kamen bann furchtlos mit ihrem Gefolge herauf. Herr von Rogebue, ber sie in seine Rajute zog, wo ein großer Spiegel sich befand, bemerkt bei biefer Gelegenheit: "baß bie nordischen Bolker ben Spiegel fürchten, die sublichen hingegen sich mit Wohlgefallen barin betrachten."

Wir benutten einen Hauch des N. D., der sich am Nach= mittag spüren ließ, um sogleich unter Segel zu gehen. Wall= rosse, die wir am vorigen Tage einzeln gesehen, bedeckten, wie wir das Ostkap umfuhren, in unzählbaren Heerden das Meer und erfüllten die Luft mit ihrem Gebrüll; zahlreiche Wallsische spielten umher und spritzen hohe Wasserstrahlen in die Höhe. Wir steuerten dei Regen und Nebel nach der St. Laurenzbucht. Um 20. Mittags, als wir eben vor dem Eingange derselben waren, klärte das Wetter sich auf, und wir ließen um 3 Uhr die Anker hinter der kleinen sandigen Insel fallen, die den Hafen bildet.

Bom nächsten Ufer, auf welchem die Zelte der Tschuktschi den Rücken eines hügels einnahmen, stießen zwei Baidaren ab, in deren jeder zehn Mann saßen. Sie näherten sich uns mit Gesang, hielten sich aber in einigem Abstande vom Schiffe, bis sie hervei gerusen wurden und dann ohne Furcht das Berdeck bestiegen. Wir trasen Anstalt selber and Land zu sahren, und unsere Gäste, mit unserer Freigebigkeit zufrieden, folgten und. Sie ruderten auf ihren leichten Fahrzeugen viel schneller als unsere Boote, und belustigten sich, unsere Matrosen vergeblich mit ihnen wetteisern zu sehen.

Moorgrund und Schneefelber in der Tiefe; wenige seltene Pflanzen, die den alpinischen Charakter im höchsten Maaße tragen. Die hügel und Abhänge zertrümmertes Gestein, worsüber Felsen=Wände und Zinnen sich nackt und kahl erheben, schneebedeckt, wo nur der Schnee liegen kann. — Starres Winterland.

Es waren zwölf ber Zelte von Thierhäuten, groß und gestäumig, wie wir noch keine gesehen. Ein alter Mann hatte Auctorität über die Bölkerschaft. Er empfing auß ehrenvollste ben Gast, bessen Erscheinung ihm jedoch bedrohlich scheinen mochte. Die Tschuktschi sind in ihren Bergen ein unabhängiges Volk und nicht geknechtet. Sie anerkennen die Oberherrschaft Rußland's nur in sosern, daß sie den Tribut auf den Marktplägen bezahlen, wo sie zu wechselseitigem Bortheil mit den Russen handeln. Einer der aus Kamtschakta mitgenommenen Matrosen, der etwas Kariakisch sprach, machte sich hier nothbürstig versständlich. Der Kapitain theilte Geschenke aus, und weigerte sich, welche anzunehmen, was diesen Leuten seltsam bedünkte. Er wollte nur frisch Wasser und — etliche Kennthiere. Rennsthiere wurden versprochen, aber sie aus dem Innern zu holen, würde ein paar Tage Zeit kosten. Man schied zusrieden auseinander.

Ich kann einen Zug nicht unterschlagen, ber mir zu bem Bilbe bieser Nordländer bezeichnend zu gehören scheint, und aus dem namentlich der Gegensatz hervorgeht, in welchem sie zu den anmuthsvollen Polynesiern stehen. Einer der Wortführer bei der vorerwähnten wichtigen Conferenz, während er vor dem Kapitain stehend mit ihm sprach, spreizte, unbeschabet der Ehrsfurcht, die Beine auseinander und schlug unter seiner Parka sein Wasser ab.

Alle Anstalten waren getroffen, um am andern Tage eine Fahrt in Booten nach dem Hintergrunde der Bucht zu unternehmen. Das Wetter war am 21. ungünstig, und die Partie ward ausgeseht. Die Tschuktschi aus Nuniago in der Metschigsmenskischen Bucht (wo einst Cook gelandet) kamen auf sechs Baidaren, und zu besuchen. Sie ruderten singend um das Schiff, an dessen Bord sie dann zutraulich stiegen. Sie stifteten Freundschaft mit den Matrosen, und ein Glas Branntwein erhöhte ihre Fröhlichkeit. Sie bezogen ein Bivouak am Strande, wo wir sie am Nachmittag besuchten und ihren Tänzen zusahen, die für uns wenig Reiz hatten.

Wir vollführten am 22. und 23. August mit Barkasse und Baidare die beabsichtigte Ercursion, deren Ergebnis in die Karte von Herrn von Kohedue niedergelegt ist. Das Innere der Bucht ist undewohnt. Um User, wo wir am ersten Tage Mittagsrast hielten, erhielten wir etliche Wasservögel und zwei frisch getödtete Robben von tschuktschischen Jägern, die Anfangs die Flucht vor uns ergreisen wollten, aber durch unsere Geschenke uns zu Freunden wurden. Die Bögel versorgten unsern Tisch; die Robben ließen wir liegen, um sie am andern Tage an Bord zu nehmen. Da sie aber während der Nacht, wahrscheinlich von Küchsen, angesressen wurden, verschmähten wir sie ganz. Im Hintergrunde der Bucht wo wir unser Vivouak ausschlugen,

hatte sich die Unsicht des Landes und der Begetation nicht versändert. Die Weiden erhoben sich kaum etliche Zoll über den Boden. Die Felsen um uns waren von weißem krystallinischem Marmor. Es fror Eis während der Nacht.

Gegen Mittag am Schiff angelangt, warb uns die Nachricht, baß unsere Rennthiere angekommen. Wir suhren ans Land, sie in Empfang zu nehmen. Etliche waren geschlachtet, die andern ließen wir vor unsern Augen schlachten. Das Rennsleisch ist wirklich eine ganz vorzügliche Speise; aber wie köstlich schmeckt es nicht, wenn man eine lange Zeit hindurch zur Abwechslung vom alten Salzsleisch nur thranige Wasservögel oder Aehnliches gekostet hat. Ich vergaß unsere Robben, die des Bisses eines Fuchses halber verworfen zu haben mir eine vorurtheilsvolle sträsliche Verschwendung geschienen hatte. Die Tschuktschi zerzlegten in diesen Tagen einen Wallsisch auf der sandigen Insel; sie boten uns Speckstücke an, aber wir begnügten uns mit unserm Rennsleische.

Am Abend besuchten uns noch neue Ankömmlinge. Auf einer der Baidaren befand sich ein Knabe, dessen possenhaftes Mienenspiel mit etlichen Tabacksblättern belohnt wurde. Erz muthigt durch den Erfolg, war er an Affenstreichen unerschöpslich, die er mit ursprünglicher Lustigkeit aufzusühren nicht ermüdete, immer neuen Lohn begehrend und einerntend. Das Lachen ist auch unter diesem Himmel, wie Nabelais treffend sagt, das Eigenthümliche des Menschen, wenn nämlich der Mensch noch unabhängig seiner angebornen Freiheit sich erfreut. Wir werden dalb auf Unalaschka die nächsten Verwandten dieser fröhlichen Nordländer antreffen, die das Lachen gänzlich verlernt haben. Ich habe sehr verschiedene Zustände der Gesellschaft kennen gezlernt, und unter verschiedenen Gestaltungen derselben gelebt; ich habe Nachdarvölker gleiches Stammes gesehen, von denen

diese frei, und jene hörig genannt werden konnten; ich habe nimmer den Despotismus zu loben einen Grund gefunden. Freislich bedingt ein Freibrief, ein Blatt Papier noch nicht allein die Freiheit und ihren Preis, und das Schwierigste, was ich weiß, ist der Uebergang von der anerzogenen Hörigkeit zu dem Genuß der Selbstständigkeit und Freiheit.

Wir wollten am 25. August unter Segel gehen; ungünstige Winde, Windstellen und Stürme hielten und bis zum 29. im Hafen. Es ereignete sich am 28., daß einer der hier bivouakistenden Fremden Gewalt gegen einen unserer Matrosen brauchte, und ihm mit gezücktem Messer eine Scheere entriß. Einer der ans säsigen Tschuktschi sprang schnell hinzu und ergriff den Thäter, den, als die Sache zur Sprache kam, sein Chef bereits bestraft hatte. Er wurde dem Kapitain gezeigt, wie er büßend in engem Kreise unablässig in gleicher Richtung gleich einem Manegepferd lausen mußte; und der Vorfall hatte keine anderen Folgen, als uns zu zeigen, daß unter diesem Volke eine gute Polizei gehandhabt werde.

Wir liefen am 29. August 1816 früh Morgens aus ber St. Laurenz-Bucht aus und erduldeten am selben Abend einen sehr heftigen Sturm. Wir richteten unsern Lauf nach der Ost= seite der St. Laurenz-Insel, die der Kapitain aufnehmen wollte. Die Nebel vereitelten seine Absicht, und wir segelten am 31. vorüber, ohne Ansicht vom Lande zu haben. Untiesen machen die Fahrt auf der amerikanischen Seite dieses Meerbeckens ge= fährlich. — Wir steuerten nun nach Unalaschka. Am 2. September hatten wir den in diesen Meerstrichen seltenen Andlick der aufzgehenden Sonne. Am 3. kam ein kleiner Landvogel (eine Fringilla) auf das Schiff, und ein Wasservogel (ein Colymbus) lieferte sich uns in die Hände und ließ sich greifen. Nachmitztags ward vom Masktorb die Insel St. Paul fern im Westen

gefeben, und wir fuhren am Morgen bes 4. an St. George poruber, bie une ebenfalls im Beften blieb. Uns erfreute un= erwartet an diesem Tage ber Unblick eines Schiffes. Wir hol= ten es ein und sprachen mit ihm. Es war ein Seunner ber ruffisch=amerikanischen Compagnie, ber Pelzwerke von St. Paul und St. George geholt hatte, und nach Sitcha bestimmt war. Bir machten ben Beg zusammen nach Unalaschka. Die Racht war fturmisch und bunkel, und babei leuchtete bas Deer, wie ich es taum ichoner zwischen ben Benbezirkeln gefeben. Un ben vom Ramm ber Wellen bespritten Segeln hafteten bie Licht= funken. Um Morgen bes 5. waren wir in Rebel gehüllt, und bas andere Schiff nicht mehr zu feben. Wir wußten uns in ber Nahe bes Landes und konnten es nicht feben und konnten uns auf unsere Schiffrechnung nicht verlaffen. Nachmittags wallte ber Schleier auf einen Augenblick auf; wir fahen ein hohes ganb, unb fogleich mar es wieber verschwunden. Wir lavirten bie Nacht hinburch.

Um Morgen bes 6. Septembers hatten wir ein herrliches Schauspiel. Ein bunkler himmel überhing bas Meer, die hohen zerriffenen, schneebebeckten Zinnen von Unala chka prangten, von der Sonne beschienen, in rother Gluth. Wir mußten den ganzen Tag im Angesichte des Landes gegen den widrigen Wind ankämpfen. Unendliche Flüge von Wasservögeln, die niedrig über den Wasserspiegel schwebten, glichen von fern niedrigen schwimmenden Inseln. Zahlreiche Wallsische spielten um unser Schiff, und spristen in allen Richtungen des Gesichtskreises hohe Wasserstrahlen in die Luft.

Diese Wallsische rufen mir ins Gebächtniß, was ich einst von einem genialen Naturforscher ins Gespräch werfen hörte. Der nächste Schritt, ber gethan werden muß, der viel näher liegt und viel weiter führen wird, als die Dampfmaschine mit dem Dampsschiffe, diesem ersten warmblütigen Thiere, das

aus ben Banben ber Menschen hervorgegangen ift, - ber nachfte Schritt ift, ben Wallfisch zu gahmen. Worin liegt benn bie Aufgabe? Ihn bas Untertauchen verlernen zu laffen! Sabt ihr je einen Flug wilber Ganse ziehen feben; und ein altes Weib gesehen, mit einer Berte in ber gitternben Sand ein halb Tau= fend biefer Sochfegler ber Lufte auf einem Brachfeld treiben und regieren? Ihr habt es gesehen, und euch über bas Bunber nicht entset! was ftutt ihr benn bei bem Borschlag, ben Ball= fisch zu gahmen? Erziehet Junge in einem Fiorb, ziehet ihnen einen von Schwimmblasen getragenen Stachelgurt unter bie Bruftfloffen, ftellt Berfuche an. Wahrlich beide Meere zu ver= einigen und bie Entfernung zwischen Archangel und St. Peter und Paul auf acht bis vierzehn Tage Beit zu verringern, ift wohl bes Bersuchens werth. — Db übrigens ber Wallfisch ziehen ober tragen foll, ob und wie man ihn anspannt ober belaftet, wie man ihn gaumt ober sonft regiert, und wer ber Kornak bes Wasser=Elephanten sein foll, bas alles findet sich von felbst.

Am 7. September 1816 brachte uns ein günstiger aber schwacher Wind in den Eingang der Bucht, woselbst er uns zwischen den hohen Bergen der Insel plötlich gebrach, so daß wir uns in einer ziemtich hülflosen Lage befanden, da dort kein Anker den Grund sindet. Aber der Agent der Compagnie, Herr Kriukoss, kam uns mit fünf zwanzigruderigen Baibaren entgegen, und dugsirte uns in den Hafen. Wir ließen um ein Uhr die Anker vor Illiuliuk, der Hauptansiedelung, fallen. Das Dampsbad war vorsorglich für uns geheizt.

her Kriukoff, verpflichtet durch den Befehl der Direktoren der Compagnie in St. Petersburg, die Forderungen des Herrn von Rozebue zu erfüllen, war in Allem gegen ihn von einer unterwürfigen Zuvorkommenheit. Bon den wenigen Kindern, die auf der Insel sind, wurde sogleich eines für uns geschlachtet,

und unsere Mannschaft ward mit frischem Fleische, Kartoffeln und Rüben versorgt, bem einzigen Gemuse, bas hier gebaut wird.

Die Forberungen bes herrn von Rohebue bestanden in Folzgendem: eine Baidare von 24 Rubern, zwei einsissige und zwei dreisitige Baidaren versertigen zu lassen; sunfzehn gesunde starke Aleuten mit ihrer ganzen Ammunition für das nächste Frühjahr bereit zu halten; Ramlaikas von Seelöwenhälsen für die sämmtsliche Mannschaft dis zu derselben Zeit zu beschaffen, und sogleich einen Boten nach Rodiak abzusertigen, um dort durch den Agenten der amerikanischen Compagnie einen Dolmetscher zu erhalten, der die an der nördlicheren Küste Amerika's gesprochene Sprache verstünde und übersehen könne. Die gesahrvolle Sendung zu übersnehmen, fanden sich drei entschlossene Aleuten bereit.

Die dreisigige Baibare ist nach dem Muster der einstegen gebaut, nur verhältnismäßig länger, und mit drei Sistöchern versehen. Darin läßt sich ein Europäer, der in Aleutentracht mit Ramlaika und Augenschirm (gegen das Besprisen der Wellen den mittleren Sit einnimmt, von zwei Aleuten fahren. Ich selber habe mich an einem schönen Sonntagsmorgen im Hafen von Portsmouth zur unendlichen Lust der Engländer auf diese Weise in einer solchen Baibare fahren lassen.

Am 8. September Morgens lief der Tschirik, der Scunner, den wir zur See gesehen, in den Pasen ein. Ein Preuße aus der Gegend von Danzig, Herr Binzemann, war Kapitain desselben.
— Ein Preuße, der Kapitain eines zwischen Unalaschka und Sitcha fahrenden Scunners der russischen Welt manches erduldet und erlebt, wovon einer nichts träumt, der in seinem Leben nicht weiter gekommen, als etwa von den unteren Bänken der Schule dis auf das Katheder. Herr Binzemann hatte nur ein Bein; das andere war ihm auf einem Schisse, das er kommandirte,

durch das Platen einer Kanone zerschmettert worden. Er, ber als Kapitain auch Schiffsarzt an seinem Borde war, ließ sich das nur noch an einigem Fleische hängende Glied von einem Matrosen mit dem Messer abkappen, und verband sich dann den Stummel mit einem Pflaster von — spanisch en Fliegen!! Diese improvisirte Kurmethode eines ohne Unterbindung der Arterien amputirten Gliedes ward durch den besten Ersolg geskrönt, und die Heilung ließ nichts zu wünschen übrig. Ich habe diese Geschichte hier aufzuzeichnen mich nicht erwehren können, weil dieselbe, nebst den Berichten, die uns Mariner von den chirurgischen Operationen der Tongas Insulaner mittheilt, die Ehrsurcht, die ich für die Chirurgie, als den sehenden Theil der Heilkunde, von jeher gehegt, zu erschüttern beigetragen hat.

Es ist und ein längerer Aufenthalt auf dieser traurigen Insel verhängt. Nach einem flüchtigen Blick auf bas Elend der geknechteten, verarmten Aleuten und auf ihre selbst unters brückten Unterdrücker, die hiesigen Russen, verbrachte ich die Tage auf den Höhen schweisend, welche die Ansiedelung bekränzen, und ließ die anziehenden Gaben der Flora mich von den Mensichen ablenken. Eschscholt herborisite seinerseits. Wir hatten erprobt, es sei besser und auf dem Lande zu trennen, da wir und ohnehin auf dem Schisse genugsam hatten.

Am 10. war das Fest des Kaisers, und ich borge zu bessen Beschreibung die Worte von Herrn von Kozebue, I. S. 167.

"Den 11. September. Zur Feier des Namenstages des Kaisers gab herr Kriukoff gestern der ganzen Equipage am Lande ein Mittagsmahl, und Nachmittags begaben wir uns in eine große unterirdische Wohnung, wo eine Menge Aleuten zum Tanz versammelt waren. Ich glaube gewiß, daß ihre Spiele und Tänze in früherer Zeit, als sie noch im Besitz ihrer Freiheit waren, anders gewesen sind, als jetzt, wo die Sklaverei sie bei=

nahe zu Thieren herabgewürdigt hat, und wo biefes Schauspiel weder erfreulich, noch beluftigend ift. Das Orchefter bestand aus brei Aleuten mit Tamburins, womit fie eine einfache, traurige, nur brei Tone enthaltenbe Melobie begleiteten. Es erschien immer nur eine Tänzerin, welche ohne allen Ausbruck ein Paar Sprunge machte, und bann unter ben Buschauern verschwand. Der Unblick biefer Menschen, welche mit traurigen Geberben vor mir herum fpringen mußten, peinigte mich, und meine Matrofen, welche sich ebenfalls gebrückt fühlten, stimmten, um sich zu er= heitern, ein fröhliches Lieb an, wobei sich zwei von ihnen in die Mitte des Rreises stellten und einen Nationaltang aufführten. Dieser rasche Uebergang erfreute und alle, und selbst in ben Mugen ber Meuten, welche bis jest mit gebudten Sauptern ba gestanben, blitte ein Strahl ber Freude. Gin Diener ber ame= rikanischen Compagnie (Promischllenoi), welcher als ruftiger Jungling fein ruffisches Baterland verlaffen, und in biefer Gegenb alt und grau geworben war, stürzte jest plöglich zur Thure herein, und rief mit gefalteten, zum himmel erhobenen Banben: "Das find Ruffen, bas find Ruffen! o theures, geliebtes Bater= land!" Auf seinem ehrwürdigen Gesichte lag in diesem Augenblick der Ausbruck eines seligen Gefühles; Freudenthranen benetten feine bleichen, eingefallenen Wangen, und er verbarg sich, um seiner Wehmuth sich zu überlaffen. Der Auftritt erschütterte mich; ich verfette mich lebhaft in bie Lage bes Alten, bem feine, im Baterlande glücklich verlebte Jugend jest in schmerzlicher Erinnerung vor die Seele trat. In der Hoffnung, im Schoofe feiner Familie ein forgenfreies Alter genießen zu können, war er hergekommen, und mußte nun, wie viele Undere, in dieser Bufte fein Leben enden."

Die ruffisch = amerikanische Handelscompagnie weiß burch Geldvorschüsse, die sie benen leistet, welche unternehmenden Geistes

10

sich unter solchem Verhältnisse ihrem Dienste widmen, sie unter ihrem Joche zu erhalten. Dafür ist gesorgt, daß sie die Schuld zu tilgen nimmer vermögend werden, und, wie Friedrich von seinem Militair gesagt haben soll: "Aus der Hölle giebt es keine Erlösung."

Wir hatten Baffer eingenommen, die Arbeiten waren voll= enbet, und Alles war am 13. September 1816 bereit, am anbern Morgen mit Tagesanbruch bie Unker zu lichten. Die Nacht brach ein, und Eschscholt, ber in die Berge botanisiren gegangen war, blieb aus und kam an bas Schiff nicht zurud. Ich werbe, follte ich ber Gefahr mich aussegen albern zu erscheinen, von ber einzigen Begebenheit Meldung thun, wobei ich auf ber ganzen Reise in Gefahr geschwebt zu haben mir bewußt bin. Kein Mensch hat Notiz bavon genommen, kein Mensch hat es mir gebankt, und hier ift zum ersten Male die Rebe bavon. Der Rapitain beorberte mich mit etlichen Matrofen und Aleuten, den Doktor im Geburge zu suchen, wo er sich beim Botanisiren verirrt haben mußte. Ich begehrte, daß uns ein Paar Pistolen mitgegeben wurben, um Gignalschuffe machen zu konnen; es ward aber nicht beliebt. Ich führte meine Leute zu bem Absturz bin, ber in ben Bergkeffel hinauf führte, ben ich burchfuchen wollte. Die Matrosen meinten, man konne ba nicht hinauf klettern. 2016 ich aber, ber ich diesen Pas gut kannte, oben war, folgten mir Alle und wir erreichten von ber innern Seite auf fanfterem Abhange die Felsenzinnen, beren Kamm ich verfolgen wollte. Da erscholl vom Rurit ein Kanonenschuß, der uns zurud rief. Ich überließ es nun meinen Aleuten, uns ben richtigften Weg von ber Bobe, die wir erreicht hatten, gum Strande zu führen. Ich warb zu einer Schlucht geführt, die, vom schmelzenden Schneemaffer eingeriffen, von bem bochften Felfenkamme, worauf wir stanben, steil, fast senkrecht zum Meere absiel. Ich nahm,

wie sich's gebührt, die Borhut, und einzeln, wie auf einer Leiter folgten mir die Andern nach; daß Steine rollten, war nicht zu vermeiden; wie in pechsinsterer Nacht ich und meine Leute, wir alle mit heiler Haut hinunter gekommen sind, habe ich später nicht begreisen können, wann ich zu dieser Schlucht hinauf geschaut habe. Als ich mit den Matrosen am Bord anlangte, war der Doktor schon lange da, ich konnte ruhig zu Bette gehen; ich schlief noch, als wir den 14. September 1816 schon unter Segel waren.

## Von Unalaschka nach Californien. Aufenthalt zu San Francisco.

Wir fuhren am 14. September 1816 früh am Morgen mit günstigem Winde aus dem Hafen von Unalaschka. Es wurde auf einen Wallsich geschossen, der uns in der Bucht zu nahe kam; ich lag noch in meiner Kope. Der Paß zwischen den Inseln Akun und Unimak war dem Kapitain als der sicherste gerühmt worzden, um die Kette der aleutischen Inseln von Norden nach Süden zu durchkreuzen. Er wählte demnach diese Straße, die auch er jedem Seefahrer empsiehlt. Das Wetter war klar, und der lustige Pic von Unimak, dessen Höhe Kohedue auf 5525 englische Kuß angiebt, wolkenlos. Die Umstände, die hier unsere Fahrt verzzögerten, waren zu der Aufnahme einer Karte günstig, auf die Herr von Kohedue verweist, ohne sie mitzutheilen. Das Meer var zwischen diesen Inseln besonders lichtreich. Wir befanden uns am 16. Morgens in offener See.

Unsere Hauptaufgabe war jest, dem nordischen Winter aus= zuweichen. Ich halte es nicht für das Ungeschickteste, was ich in meinem Leben gethan, drei Winter auf dieser Reise unter= schlagen zu haben. Drei Winter! Habe ich daheim wieder einmal den Winter ausgehalten, so glaube ich als ein muthiger Mann genug gethan zu haben, aber ihn loben, ihn rühmen kann und will ich nicht. Wir Winterländer aber preisen noch die göttliche Beisheit, die bei folder Ginrichtung uns bie Freude bes Fruh= lings schenkt. Sollten wir nicht auch von unserer Obrigkeit verlangen, baß fie uns nach ber Unalogie ben halben Tag hindurch Daumenschrauben anlegen laffe, bamit wir und auf bie Stunde freuten, worin fie uns abgenommen wurben? Diese Ginrichtung. fie ift ja auf unserm Erbball eine Winkeleinrichtung, von welcher bie Mehrheit der rebenden Menschen nichts weiß. Vor Vielen begunftiget von Gott mogen sich unfre Dichter ruhmen, benen er zu ihren Frühlingeliebern ben Stoff bereitet, aber unbegreiflich und lügengleich bleibt es für ben, welcher ein Mal ben Winter= freis überschritten hat, baß ber Mensch, bas gabelformige, nachte Thier, fich in Binterlanben, unter bem 52., ja unter bem 72. Grab nördlicher Breite anzusiebeln vermessen hat, wo er nur burch bie Macht bes Beiftes sein kummerliches Dasein zu friften vermag. Denkt euch boch, wie euch Gott geschaffen hat, und geht an einem Wintertag hinaus und betrachtet euch die auf den halben Jahreskreis ausgestorbene Gegend unter bem Leichentuche von Schnee. Das ausgesetzte Leben schläft im Samen und im Gi, im Reime und in ber Larve, tief unter ber Erbe, tief im Baffer unter bem Gife. Die Bogel find fortgezogen; Umphibien und Saugethiere schlafen ben Winterschlaf; nur wenige Arten ber warmblutigen Thiere brangen sich parasitisch um eure Boh= nungen; nur wenige ber größeren unabhangigen Urten verbrin= gen burftig bie harte Beit. ")

Aber ber Mensch ist ein geistiges Thier, und mit bem Feuer, bas er sich geraubt, erkennt er auf ber Erbe keine Schranken.

<sup>\*)</sup> Das alles und manches Untere habe ich schon in einer Schrift gesagt, Unsichten von der Pflanzenkunde und dem Pflanzenreiche, die, einer Compilation beigedruckt, Berlin bei Dummler 1827 erschienen ist.

Die unter bem 60. Grad nördlicher Breite ansäßigen ostjakischen Fischer lehrt und Abolph Erman (Reise I. S. 721), wissen auch von einem verlorenen Paradiese; aber sie verlegen es gegen Norden und über ben Polarkreis hinaus! Die Sage ist gar lesenswerth.

Ich habe schon gelegentlich von einem Prediger in Lappland gesprochen. Sieben Jahre hatte der Mann in dieser Pfarre zugebracht, welche über die Region ber Baume hinaus lag; während ber warmen Sommermonate gang allein (feine Pfarr= Kinder zogen zu der Beit mit ihren Rennthierherden in die fühleren Gegenden am Meer). Während der Winternacht, als ber Mond am himmel war, zog er zu Schlitten umber, bivouakirte bei gefrorenem Queckfilber und suchte seine Lappen, die er lieb hatte, auf, um seines Umtes zu warten. 3wei Mal in biesen sieben Jahren hatte er in seiner Einsamkeit ben Zuspruch von Stamm = und Sprachverwanbten genoffen; ein Bruber von ihm hatte ihn besucht, und ein Botaniter hatte sich zu ihm verirrt Wohl wußte er anerkennend die Freude zu preisen, die der Mensch bem Menschen bringt; aber nicht biefe Freude und keine andere im Leben, so betheuerte er mir, ift ber Wonne zu vergleichen, nach ber langen Winternacht die Sonnenscheibe sich freisend wieber über ben Horizont erheben zu feben.

Der Frühling ist für uns das Erwachen aus einer langen, verzögernden Krankheit, die, gemäßigter als der Winterschlaf anderer Thiere, demselben entspricht. Voller und schneller lebt der Mensch unter einer scheitelrechten Sonne, die, wie in Brasilien, Fülle des Lebens aus dem Schoose der Erde zeugt; unter einem Himmel ohne Gluth, auf einer Erde ohne Fruchtbarkeit zählt er mehr der Tage, mehr der Jahre.

Wahrlich, ich möchte in der Region der Palmen wohnen, und gewahren von da den alten Unhold auf die Zinnen des Gebürges gebannt. Gern auch wollte ich ihm in seinem Reiche mit Parry ober Roß einen Staatsbesuch abstatten; aber hart sinde ich es, ihn daheim die halbe Zeit des Jahres zu beherbergen. Wir haben während der drei Jahre in zwei nordischen Sommern nur ettiche Nachtfröste erduldet, wie solche eben auch bei uns in dieser Jahreszeit nichts Unerhörtes sind.

Wir hatten stets günstige N. und N.W. Winde; die Nachtsgleichen und ber Vollmond brachten und nur einen starken Wind, der fast zum Sturme sich erhob, und vor welchem wir mit vollen Segeln schnell vorwärts kamen.

Wir steuerten nach San Francisco in Neus Calisornien. Herr von Rohebue, ber über die Sandwichinseln, wohin er seinen Instruktionen gemäß von Unalaschka aus segeln sollte, von den Schiffskapitainen der amerikanischen Compagnie sehr gut berichtet worden war, hatte diesen Inseln, wo die Frequenz der Schiffe den Preis aller Bedürsnisse gesteigert hat, und wo nur mit spanischen Piastern oder mit Rupserplatten, Wassen und Aehnslichem bezahlt werden kann, jenen Port als Rast und Erhoslungsort für seine Mannschaft und zur Verproviantirung des Rurik vorgezogen.

Ich werde, da ich von der Fahrt selbst nichts zu berichten habe, einiges hier einschalten, das mir noch nicht in die Feder geflossen ist. Bei der Schiffsordnung, die ich früher beschrieben habe, zu welcher noch hinzukam, daß das Licht Abends um zehn Uhr ausgelöscht wurde, und bei der einförmig ruhigen, aller anstrengenden Bewegung entbehrenden Lebensart, konnte unser Einer nicht alle Stunden, worin er still zu liegen verdammt war, mit sestem, bewußtlosem Schlase ausfüllen, und eine Art Halbschlaf nahm einen großen Theil des Lebens mit Träumen ein, von denen ich euch unterhalten will. Ich träumte nie von der Gegenwart, nie von der Reise, nie von der Welt, der ich setzt angehörte; die Wiege des Schiffes wiegte mich wieder zum

Rinbe, die Jahre wurden zuudgeschraubt, ich war wieber im Baterhause, und meine Tobten und verschollene Geftalten um= ringten mich, sich in alltägiger Gewöhnlichkeit bewegend, als sei ich nie über die Jahre hinausgewachsen, als habe der Tod fie nicht gemäht. Ich traumte von bem Regimente, bei welchem ich gestanden, von bem Ramaschenbienst; der Wirbel schlug, ich kam herbeigelaufen, und zwischen mich und meine Compagnie stellte sich mein alter Obrist und schrie: aber Berr Lieutenant, in drei Teufels Namen! - D biefer Obrift! Er hat mich, ein schreckenber Popanz, burch bie Meere aller funf Welttheile, mann ich meine Compagnie nicht finden konnte, wann ich ohne Degen auf Parade fam, wann - was weiß ich, unabläffig verfolgt; und immer ber fürchterliche Ruf: aber Herr Lieutenant! aber herr Lieutenant! — Dieser mein Obrist war im Grunde genommen ein ehrlicher Degenknopf und ein guter Mann; nur glaubte er, als ein achter Bögling ber ablaufenben Beit, baß Grob-fein noth= wendig zur Sache gehöre. Nachbem ich von ber Reise zuruck= gekehrt, wollte ich ben Mann wieder seben, ber so lange bie Ruhe meiner Nächte gestört. Ich suchte ihn auf: ich fand einen achtzigiährigen, stockblinden Mann, fast riesigen Buchses, viel größer als das Bild, das ich von ihm hatte, ber in dem Hause eines ehemaligen Unteroffiziers feiner Compagnie ein Stubchen unten auf bem Sofe bewohnte, und von einigen kleinen Gna= bengehalten lebte, ba er im unglücklichen Rriege, mehr aus Be= schränktheit als aus Schulb, allen Unspruch auf eine Pension verwirkt hatte. - Fast verwundert, von einem Offizier des Re= gimentes, bei bem er nicht beliebt war, aufgesucht zu werben, und nicht Maaß zu halten wissend, war er gegen mich von einer übertriebenen Boflichkeit, bie mir in ber Seele wehe that. Wie er mir die Sand reichte, befühlte er mit zwei Fingern bas Tuch meines Kleibes, und was in biefem Griffe lag - ich weiß es

nicht, aber ich werbe ihn nie vergessen. — Ich schickte ihm etliche Flaschen Wein als ein freundliches Geschenk, und als er, ich glaube im folgenden Tahre, verschied, fand es sich, daß er mich zu seinem Leichenbegängniß einzuladen verordnet hatte. Ich folgte ihm allein mit einem alten Major des Regimentes und seinem Unterofsizier; — und Friede sei seiner Asche!

Ich will noch einiges von ben Thieren nachholen, die zur Beit Saus= und Gaftrecht auf bem Rurik genoffen. Unfer kleiner Sund aus Concepcion, unfer Balet, mar uns treu geblieben. Er gehörte in bie Rajute be Campagne und war zur See mit Luft und Runft von einer wahrhaft mufterhaften Tragheit. Er fah uns alle bittend an, und winkte ihm Einer Gewährung, fo war er mit einem Sage in beffen Rone, wo er bis zu ber nach= sten Mahlzeit schlief. Un jedem gandungsplat hingegen mußte er zuerst an bas Land, und wenn man ihn im Boote nicht mit= nehmen wollte, so schwamm er hin. Er suchte, wie wir, seine Battung, tam aber meift, wenn er fie gefunden, übel zugerichtet und zerfett wieder heim. Unfer Balet hatte an einem jungen hunde von der unter ben Estimos bienenden Race, welchen ber Rapitain von seiner Nordfahrt mitgebracht, einen Nebenbuhler Diefer neue Gaft hieß auf bem Rurit: ber große gefunben. Balet. Bir hatten brittens noch Schaffecha, die Sau, bie übermuthig ihrem ichon verkundeten Schickfal entgegenging.

Als wir von Kamtschatka nach Norden fuhren, hatten wir einen letten Hahn am Bord, der aus dem Hühnerkasten entslassen, als ein stolzer Gesell frei auf dem Berdeck spazieren ging. Ich war neugierig zu beobachten, wie er sich hinsichtlich des Schlases verhalten würde, wenn die Sonne für uns nicht mehr unterginge. Die Beobachtung unterblieb indeß aus zwei Grünsben; denn wir kamen erstlich nicht so weit nach Norden, und

zweitens flog über Bord, fiel ins Meer und ertrank ber hahn, bevor wir noch die St. Laurenz : Insel erreicht hatten.

Aber ich kehre zu unserer Fahrt zurück. Wir segeln am 2. October 1816 Nachmittags um 4 Uhr in den Hafen von San Francisco hinein. Große Bewegung zeigt sich auf dem Fort am südlichen Eingange des Canals; sie ziehen ihre Flagge auf, wir zeigen die unsere, die hier nicht bekannt zu sein scheint, und salutiren die spanische mit sieden Schüssen, welche, nach dem spanischen Reglement, mit zwei weniger erwiedert werden. Wir lassen die Anker vor dem Presidio fallen, und kein Boot stößt vom User zu und zu kommen, weil Spanien auf diesem herrs lichen Wasserbecken kein einziges Boot besit.

Ich ward sogleich beordert, den Lieutenant Schischmarest nach dem Presidio zu begleiten. Der Lieutenant Don Luis de Arguello, nach dem Tode des Rittmeisters Commandant ad interim, empsing uns ausnehmend freundschaftlich, sorgte ausgenblicklich für die nächsten Bedürfnisse des Ruriks, indem er Obst und Gemüse an Bord schickte, und ließ noch am selben Abende einen Eilboten an den Gouverneur von Neus-Calisornien nach Monteren abgehen, um demselben unsere Ankunft zu melden.

Um andern Morgen (ben 3.) traf ich den Artillerieofsizier Don Miguel de la Luz Gomez und einen Pater der hiesigen Mission, die eben an das Schiff kamen, als ich selbst im Aufztrage des Kapitains nach dem Presidio gehen wollte. Ich geleitete sie an Bord; sie waren die Ueberbringer der freundlichsten Hülfsverheißungen von Seiten des Commandanten und der viel vermögenderen Mission. Der geistliche Herr lud uns außerdem auf den folgenden Tag, der das Fest der Heiligen war, auf die Mission von San Francisco ein, wohin zu reiten wir Pferde bereit sinden würden. Auf den ausgesprochenen Wunsch des Kapitains wurden wir sosort mit Schlachtvieh und Begetabilien

auf das reichlichste versorgt. Nachmittags wurden die Zelte am Lande aufgerichtet, das Observatorium und das russische Bad. Um Abend statteten wir dem Commandanten einen Besuch ab. Acht Kanonenschüsse wurden zum Empfang des Kapitains von dem Presidio abgeseuert.

Nicht aber nach biesen überslüssigen Höslichkeiteschüssen, sondern nach den zweien der russischen Flagge schuldig gebliedenen begehrte der Napitain; und er bestand mit Beharrlichkeit auf deren Erstattung. Darüber ward lange unterhandelt, und nur unwillig und gezwungen (ich weiß nicht, ob nicht erst auf Besehl des Gouverneurs) bequemte sich endlich Don Luis de Arguello die zwei vermißten Schüsse nachträglich zu liesern. Es mußte noch einer unserer Matrosen nach dem Fort commandirt werden, um die Leine zum Aufziehen der Flagge wieder in Ordnung zu bringen; denn sie war bei dem letzen Gebrauch zerrissen, und es war unter den Einheimischen niemand, der vermocht hätte, an dem Mast hinauf zu klettern.

Das Fest bes heiligen Franciscus gab uns Gelegenheit, bie Missionare in ihrer Wirksamkeit, und die Bölker, an die sie gesandt sind, in gezähmtem Zustande zu beobachten. Ich werde dem, was ich in den Bemerkungen und Ansichten gesagt habe, nichts hinzuzusügen haben. Man kann über die Stämme der Eingeborenen Choris nachsehen, der in seinem Voyage pittoresque eine schäßbare Reihe guter Portraits gegeben hat; nur sind die nachträglich in Paris gezeichneten Blätter X. und XII. auszuschließen; daß man so, wie dort dargestellt, den Bogen nicht braucht, weiß jeder. Choris liefert sogar in seinem Texte calissornische Musik. Ich weiß nicht, wer es übernommen haben mag, hier und noch einige Male im Verlaufe des Werkes Noten nach Choris Gesange zu Papiere zu bringen. Ich psiegte zwar dem Freunde einzuräumen, daß er besser sänge als ich, doch durfte er

nicht ben großen Vorzug bestreiten, ben mein Gesang vor bem seinen habe, sich nämlich fast nie hören zu lassen.

Der Kapitain hatte hier, wie in Chile, ben Commandanten und seine Ofsiziere an unsern Tisch zu gewöhnen gewußt. speisten auf bem Lande unter bem Belte, und unfere Freunde vom Presibio pflegten nicht auf sich warten zu laffen. Berhältniß ergab sich fast von felbst. Das Elend, worin sie seit fechs bis sieben Jahren von Merico, bem Mutterlande, vergeffen und verlaffen schmachteten, erlaubte ihnen nicht Wirthe zu fein, und bas Beburfnis, rebend ihr Berg auszuschütten, trieb fie fich uns zu nähern, mit benen es fich leicht und gemuthlich leben ließ. Sie sprachen nur mit Erbitterung von ben Missionaren, bie bei mangelnder Bufuhr doch im Ueberflusse ber Erzeugnisse ber Erbe lebten, und ihnen, seitbem bas Belb ausgegangen, nichts mehr ver= abfolgen ließen, wenn nicht gegen Berschreibung, und auch so nur, was zum nothbürftigsten Lebensunterhalt unentbehrlich, worunter nicht Brod nicht Mehl einbegriffen - seit Jahren hatten sie, ohne Brod zu feben, von Mais gelebt. Selbst die Commandos, bie jum Schute ber Missionen in jeglicher berselben fteben, mur= ben von ihnen nur gegen Berschreibung nothbürftig verpflegt. "Die herren find zu gut!" rief Don Miguel aus, ben Com= manbanten meinend, "fie follten requiriren, liefern laffen!" Gin Solbat ging noch weiter und beschwerte sich gegen une, baß ber Commandant ihnen nicht erlauben wolle, sich bort druben Men= schen einzufangen, um sie, wie in ben Missionen, für sich arbeiten zu laffen. Difvergnugen erregte auch, bag ber neue Gouverneur von Monteren, Don Paolo Bicente be Gola, seit er fein Umt angetreten, sich bem Schleichhandel widersegen wollte, ber fie boch allein mit ben unentbehrlichsten Bedürfnissen versorgt habe.

Um 8. October kam ber Courier aus Monteren zuruck. Er brachte bem Kapitain einen Brief von bem Gouverneur mit,

der ihm seine balbige Ankunft in San Francisco melbete. — Don Luis de Arguello war nach dem Wunsche des Herrn von Rozebue ermächtigt worden, einen Eilboten nach dem Port Bodega an Herrn Kuskoff abzufertigen; und an diesen schrieb der Kapitain, um von seiner Handel treibenden und blühenden Ansiedelung mehreres, was auf dem Rurik zu sehlen begann, zu beziehen.

"herr Rufkoff," fagt herr von Rogebue, II. S. 9. in einer Note, "herr Ruftoff, Ugent ber ruffisch amerikanischen Compagnie, hat sich auf Befehl bes herrn Baranoff, welcher bas haupt aller biefer Besitzungen in Umerika ift, in Bobega niebergelaffen, um von dort aus die Besitzungen ber Compagnie mit Lebens= mitteln zu verforgen." Aber Bobega, beiläufig 30 Meilen, eine halbe Tagereise norblich von San Francisco gelegen, murbe von Spanien, nicht ohne einigen Unschein bes Rechtes, zu feinem Grund und Boben gerechnet, und auf spanischem Grund und Boben also hatte herr Ruftoff mit zwanzig Ruffen und funfzig Radiatern mitten im Frieden ein hubsches Fort errichtet, bas mit einem Dugend Ranonen befett mar, und trieb bort ganb= wirthschaft, besaß Pferbe, Rinber, Schafe, eine Windmühle u. f. w. Da hatte er eine Maaren= Nieberlage für ben Schleichhandel mit ben spanischen Safen, und von ba aus ließ er burch seine Radiaker jährlich ein Paar tausend Seeottern an ber californischen Rufte fangen, deren Baute nach Choris, ber gut unterrichtet fein konnte, auf bem Markt zu Canton, bie schlechteren zu 35 Piaftern, bie befferen gu 75 Piaftern, im Durchschnitt gu 60 Piastern verkauft murben. - Es war bloß zu bedauern, baß ber hafen Bobega nur Schiffe, bie nicht über 9 Fuß Waffer ziehen, aufnehmen fann.

Es scheint mir nicht unbegreiflich, daß ber Gouverneur von Californien, wenn er von bieser Unsiedelung spate Kunde er=

halten, sich darüber entrüstet habe. Berschiedene Schritte waren geschehen, um den Herrn Kustoff zu veranlassen, den Ort zu räumen; mit Allem, was sie an ihn gerichtet, hatte er stets die spanischen Behörden an den Herrn Baranoss verwiesen, der ihn hierher gesandt, und auf dessen Besehl, salls man den erswirken könne, er sehr gern wieder abziehen würde. — So stansden die Sachen, als wir in San Francisco einliesen. Der Gouversneur sehte jeht seine Hossnung auf und. Ich auch werde von Conserenzen und Unterhandlungen zu reden haben, und die Denkwürdigkeiten meiner diplomatischen Lausbahn der Welt darlegen. Aber wir sind noch nicht so weit.

Um 9. Octsber wurden etliche Spanier nach dem nörblichen Ufer übergeschifft, um dort mit der Wurfschlinge Pferde einzus fangen für den an Herrn Kustoff abzusendenden Gourier, und ich ergriff die Gelegenheit, mich auch jenseits umzusehen. Die vothbraunen Felsen dort sind, wie in meinen Bemerkungen und Unsichten gesagt wird, und im mineralogischen Museum zu Berlin nachgesehen werden kann, Kieselschiefer; nicht aber Conzglomerat, wie bei Morig von Engelhardt (Kopebue's Reise, III. S. 192.) angenommen wird, um auf diese. Unnahme weiter zu bauen.

Das Jahr war schon alt und die Gegend, die in den Frühz jahrmonaten, wo sie Langsdorf gesehen hat, einem Blumengarten gleichen soll, bot jest dem Botaniker nur ein dürres ausgestorz benes Feld. In einem Sumpse in der Nähe unserer Zelte soll eine Wasserpslanze gegrünt haben, wegen welcher mich Eschscholt nach der Absahrt fragte. Ich hatte sie nicht bemerkt, er aber hatte darauf gerechnet, eine Wasserpslanze, meine bekannte Liebzhaberei, würde mir nicht entgehn, und hatte sich die Füße nicht naß machen wollen. — So etwas hat man von seinen nächsten Freunden zu gewärtigen.

Auf der nackten Ebne, die am Fuße des Presidio liegt, steht weiten ostwärts einzeln zwischen niedrigerem Gebüsche eine Eiche. Den Baum hat noch jungst mein junger Freund Abolph Erman gesehen; — wenn er ihn näher betrachtet hätte, so hatte er in dessen Rinde meinen Namen eingeschnitten gefunden.

Am 15. Oktober kam der an Kustoff abgefertigte Kourier wieder zurück, und am 16. Abends verkündigten Artillerie-Salven vom Presidio und vom Fort die Ankunft des Gouverneurs aus Monteren. Gleich darauf kam ein Bote vom Presidio herab, um für zwei Mann, die beim Abseuern einer Kanone gefährlich beschädigt worden, die Hülfe unseres Arztes in Anspruch zu

nehmen. Eschscholt folgte sogleich ber Einlabung.

Um 17. Morgens wartete Herr von Rogebue an seinem Bord auf den ersten Besuch des Gouverneurs der Provinz; und ber Gouverneur hinwiederum, ein alter Mann und Offizier von höherem Range, wartete auf bem Presidio auf den ersten Besuch bes Lieutenant von Rogebue. Der Rapitain wurde zufällig be= nachrichtigt, daß er auf bem Presidio erwartet werde, worauf er mich nach bem Presidio mit dem mißlichen Auftrag schickte, bem Gouverneur glimpflich beizubringen: er, ber Rapitain, sei benachrichtigt worden, daß er, der Gouverneur, ihn heute früh an seinem Bord habe besuchen wollen, und er erwarte ihn. 3ch fand den kleinen Mann in großer Montirung und vollem Ornat, bis auf eine Schlafmuge, die er, bereit sie a tempo abzunehmen, noch auf dem Ropfe trug. Ich erledigte mich, so gut ich konnte, meines Auftrages, und fah bas Gesicht bes Mannes sich auf bas Dreifache seiner natürlichen gange verlängern. Er biß sich in bie Lippen und sagte: er bedaure, vor Tisch die See nicht vers tragen zu können; und es thate ihm leid, für jest auf die Freude verzichten zu muffen, ben herrn Rapitain kennen zu lernen. — Ich sah es kommen, daß ber alte Mann zu Pferde steigen und

unverrichteter Sache seinen Courierritt durch die Wüste nach Monteren zurück wieder antreten würde; denn daß Herr von Kohebue, wenn ein Mal die Spaltung ausgesprochen, nachgeben könne, ließ sich nicht annehmen.

Dem nachsinnend schlich ich zum Strande wieder hinab, als ein guter Genius sich ins Mittel legte, und bevor es zu Miß= helligkeiten gekommen, den waltenden Frieden durch den schönsten Freundschaftsbund besiegelte. Der Morgen war verstrichen, und die Stunde gekommen, wo herr von Kohebue Mittagshöhe zu nehmen und die Chronometer aufzuziehen an das Land fahren mußte. — Es wurde von den ausgesetzten Spähern auf dem Presidio gemeldet, der Kapitain komme; und wie dieser ans Land trat, schritt ihm der Gouverneur den Abhang hinab entzgegen. Er wiederum ging zum Empfang des Gouverneurs den Abhang hinauf, und Spanien und Rußland sielen auf dem halz ben Wege einander in die offenen Arme.

Es wurde unter unserm Zelte gespeist, und in der Sache von Port Bodega, die zur Sprache kam, hatte der Kapitain Gelegenheit zu bedauern, daß er ohne Instruktion sei, der Unsbill, die Spanien widerführe, zu steuern. — Bon jenem Hafen her langte heute eine große Baidare an, und brachte von Herrn Kuskoff Alles, was der Kapitain verlangt hatte. Mit dieser selben Baidare, die am andern Tage, dem 18ten, zurücke ging, ersuchte Herr von Kohedue im Namen des Gouverneurs den Herrn Ruskoff, sich zu einer Conserva in San Francisco einzzusinden.

Wir sahen am 18ten den Gouverneur nicht, der vielleicht einen Staatsbesuch auf dem Presidio erwartete. Am 19. ward auf dem Presidio getafelt und Artilleriesalven begleiteten den Toast auf die Alliance der Souveraine und die Freundschaft der Bölker. Am 20. waren wir hinwiederum zu Mittag die Wirthe

und tanzten Abends auf dem Presidio. Bei der Acht=uhr= Glocke schwieg auf eine Weile die Musik, und das Abendgebet ward in der Stille verrichtet.

herr von Kohebue war im Umgang von einnehmender Liebenswürdigkeit, und Don Paolo Vicente de Sola, der doch sehr an Förmlichkeiten hing, denen Genüge zu leisten ausgewichen worden war, hatte, darüber getröstet, sich uns ganz hingegeben. Das hier beliebte Schauspiel des Kampfes eines Bären mit einem Stiere war uns verheißen. Um 21. suhren zehn dis zwölf Soldaten in der Barcasse der Mission nach dem nördlichen User hinüber, dort Bären mit dem Lazo einzusangen. Man will am späten Abend von der See her Geschrei gehört haben, was auf die Bärenjäger auf jener Küste gedeutet wurde; kein Bivouakseuer war jedoch zu sehen. Die Indianer sollen ein gar gellendes Geschrei erheben können.

Erst am 22. Abends brachten bie Jäger eine kleine Barin ein. Sie hatten auch einen größeren Baren gefangen, aber zu weit von ber See ab, um ihn ans Ufer transportiren zu können.

Dem Thiere, bas am andern Tage kämpfen sollte und über Nacht in der Barcasse blieb, wurden gegen den Brauch Kopf und Maul frei gelassen, damit es sich frischer erhalte. Der Gouverneur brachte den ganzen Tag, Mittag und Abend in unsern Zelten zu. Zu Nacht brannten auf dem festen Lande im Hintergrunde des Hasens große Feuer; die Eingebornen pflegen das Gras anzuzünden, um dessen Wachsthum zu fördern.

Um 23. fand der Bärenkampf am Strande statt. Unfreis willig und gebunden, wie die Thiere waren, hat das Schauspiel nichts Großes und Erhebendes. Man bemitleidet nur die armen Geschöpfe, mit denen so schändlich umgegangen wird. Ich war mit Gleb Simonowitsch auf den Abend auf dem Presidio. Der, Gouverneur erhielt eben die Nachricht, daß das Schiff aus

11

Acapulco, bas seit vielen Jahren ausgebliebene, endlich wieder einmal zur Versorgung aus Calisornien in Monteren eingelausen. Er bekam mit dieser Nachricht zugleich die neuesten Zeitungen aus Mexico. Mir, dem er sich bei jeder Gelegenheit geneigt und gefältig erwies, theilte er diese Blätter mit. Unter königs licher Auctorität redigirt, enthielten sie bloß kurze Nachrichten de la pacificacion de las provincias, von der Unterwersung der Provinzen, und einen langen laufenden Artikel: die Geschichte der Ishanna Krüger, Unterossizier im Regiment Golderg; — welche Geschichte mir nicht neu war, da ich Gelegenheit gehabt, den tapsern Soldaten selbst bei einem Officier seines Regiments kennen zu lernen.

Don Paolo Vicente, wie er einst vom Presidio zu unsern Zelten herabstieg, brachte ein Geschenk a su amigo don Adelberto, eine Blume, die er am Wege gepflückt hatte, und die er mir, dem Botaniker, seierlich übergab. — Es war zufällig unser Gänserich oder Silberblatt (Potentilla anserina), wie er nicht schöner bei Berlin blühen kann.

In Monteren waren zur Zeit Gefangene verschiedener Na= tionen, die der Schleichhandel und der Seeotterfang, Abenteuer auf diesen Küsten zu suchen, herbeilockte, und von denen Einz zelne für die Andern gebüst hatten. Darunter ein Paar Aleuten oder Kadiaker, mit denen vor sieden Jahren ein amerikanischer Schisskapitain den Otterfang in den spanischen Häsen dieser Küste getrieden hatte. Die Russen verdrauchen nicht allein diese nordischen Bölker, sie liesern sie auch um halben Gewinn Undern zum Berdrauch. Ich habe sogar auf den Sandwichinseln versprengte Kadiaker angetrossen. Unter den Gefangenen in Monteren befand sich auch ein herr John Elliot de Castro, von dem weiter noch die Nede sein wird. Er war nach vielen Abenzteuern als Supercargo eines von herrn Baranoss aus Sitcha auf ben Schleichhandel dieser Kuste ausgesandten Schiffes der russische amerikanischen Compagnie mit einem Theil der Mannschaft in die Hände der Spanier gefallen. Außer den Gefangenen waren noch drei Russen da, alte Diener der russisch = amerikanisichen Compagnie, die von der Ansiedelung an Port Bodega ausgetreten waren, und jest Sprache und Sitten der Heimath vermissend den gethanen Schritt bereuen mochten.

Don Paolo Bicente be Sola erbot sich bem Kapitain bie gefangenen Ruffen, wofür auch Mouten und Rabiater galten, auszuliefern, mahrend er diefelben herr Ruftoff verweigerte. Es scheint nicht, bag bie Spanier irgend einen Dienft begehrt, irgend einen Bortheil gezogen haben von biefen Menschen, bie fremde Sabsucht ihrer Seimath geraubt, um mit ihren Araften hier zu wuchern. Der König von Spanien vergutigte ober follte vergütigen anberthalb Realen bes Tages für jeben Rriege= gefangenen. Der Rapitain, befchrantt burch bie Umftanbe, vermochte nur die brei ausgetvetenen Ruffen an feinem Bord auf= zunehmen, und herrn Elliot die Ueberfahrt nach ben Sandwich= inseln anzubieten, von wo aus er leicht nach Gitcha, ober mo er fonft hin wollte, gelangen tonnte. Der Gouverneur fandte nach biesen Ruffen, und wie sie angekommen, überantwortete er fie herrn von Rogebue, nachbem er von ihm ein feierliches Ch= renwort gefobert und erhalten, bag fie, bie Schut in Spanien gesucht und gefunden, beghalb zu keinerlei Strafe gezogen werben Ich fand fein Benehmen bei biefer Gelegenheit fehr ebel.

Unter diesen Russen war einer, Iwan Strogonoff, ein alter Mann, der sich innig freute, zu seinen Landsleuten wieder gestommen zu sein. Da er kaum zum Matrosendienst taugen mochte, bestimmte ihn der Kapitain zu unserm, der Passagiere, Dienste in der Cajüte de Campagne, und machte uns solches bekannt. Er wurde die letzten Tage, die wir im Hasen weilten, auf die

Jagd geschickt. Der Unglückliche! Um Borabende ber Absahrt sprang sein Pulverhorn-, und er wurde, tödtlich verletzt, zurücksgebracht. — Er wollte nur unter Russen sterben; der Kapitain behielt ihn aus Erbarmen an seinem Bord; er verschied am dritten Tage der Fahrt. Er wurde still in die See versenkt und mit ihm die letzte Hoffnung unserer Stiefeln, je noch einmal auf der Reise geputzt zu werden. Friede sei mit Iwan Strogonoff!

Aber ich bin ber Zeit vorangeeilt; ich kehre wieder zurud.

Am 25. October traf Herr Kustoff mit sieben kleinen Bai= daren aus Port Bobega ein. Ein gewandter und in jeder Hin= sicht seinem Geschäfte gewachsener Mann.

Um 26. fand in ben Bormittagestunden die biplomatische Conferenz auf bem Presibio Statt. Don Paolo Bicente be Sola, Gouverneur von Neu-Californien, fette das unbestreitbare Recht Spanien's an bem von der ruffischen Riederlaffung unter herrn Rustoff eingenommenen Gebiete in volles Licht, und foberte herrn Ruftoff auf, das wibervolkerrechtlich befeste Gebiet gu raumen. herr Ruftoff, Ugent ber ruffisch-amerikanischen handels= Compagnie und Borfteber ber Unsiedelung zu Port Bobega, ohne sich auf die Rechtsfrage, die ihn nichts angehe, einzulaffen, bezeugte die größte Bereitwilligkeit, vom Port Bobega abzuzie=. ben, fobalb er nur bagu von feinem Borgefetten, herrn Bara= noff, ber ihn hieher beordert habe, ermächtigt murbe. Darauf foberte ber Gouverneur den Herrn von Robebue auf, Namens bes Raisers einzugreifen und bie Raumung von Bobega zu erwirken. Der Lieutenant ber kaiserlich russischen Marine und Kapitain bes Rurif's, Otto von Rogebue, erklarte fich für unbefugt, in einer Sache zu handeln, wo ihm übrigens bas Recht fo flar schiene, daß es bloß ausgesprochen zu werben brauche, um anerkannt zu werben. — Und so waren wir benn so weit, als wir zuvor gewesen.

hierauf wurde beliebt, über die heutige Verhandlung und den Stand der Dinge ein Protokoll zu verabfassen und dasselbe in duplo, von allen Theilnehmern an besagter Verhandlung unterschrieben und untersiegelt, den beiden hohen Souverainen, als seiner Majestät dem Kaiser von Rußland durch den Kapitain des Rurik's, und seiner Majestät dem Könige von Spanien durch den Gouverneur von Neu-Galisornien, zu handen kommen zu lassen.

Die Redaktion dieses Aktenstückes, welches spanisch verfaßt wurde, hatte ich als Dolmetscher zu beaufsichtigen. Ich verwarf den ersten Entwurf, in welchem ich etwas vermiste; denn, sagte ich zu Don Paolo Vincente, indem Sie diese Sache vor den Thron der hohen Souveraine bringen und von dem Kaiser von Rußland selber die Abhülse dieser Unbill und die Bestrasung seiner dafür verantwortlichen Diener erwarten, so begeben Sie sich des Ihnen sonst unbestreitbar zukommenden Nechts der Selbst= hülse gegen den Eindringling, und dürsen dann der hohen Entzscheidung der Monarchen nicht vorgreisen.

Dagegen hatte benn Paolo Vicente de Sola nichts einzus wenden; er lobte meine Einsicht, ließ das Protocoll umschreiben und gab, als es am 28. Abends auf dem Presidio unterschrieben wurde, sein seierliches Ehrenwort, eigenmächtig nichts Gewaltssames gegen den pp. Rustoff und die russische Niederlassung am Port Bodega zu unternehmen, und die Sachen die zur Entscheisdung der hohen Höse in Statu quo zu belassen. — Ich untersschrieb das Aktenstück en clase de interprete als Dolmetscher mit ").

Ich will mit dieser Wendung der Dinge nicht prahlen. Denn hätte auch der wackere Don Paolo Vicente de Sola kein Gelübde abgelegt, so hätte er doch schwerlich die Feindseligkeiten

Dtto von Rozebue, Neue Reise um tie Welt in ten Jahren 1823 — 26. II. 65 — 70.

eröffnet und einen Kriegszug gegen das russische Fort am Port Bobega unternommen.

Ich habe gehört, daß besagtes Protokoll in Petersburg seine eigentliche Bestimmung nicht versehlt hat und, ohne weiter zum Bortrag zu kommen, im betreffenden Ministerio ad acta gelegt worden ist. Aber dem Don Paolo Vicente de Sola, Gobernador de la nova Calisornia, soll ein russischer Orden zugesendet worden sein. Ich erhielt von Herrn Kuskoss ein schönes Otterfell als Ehrengeschenk, und solches könnt ihr euch zu Berlin im zoologischen Museum, dem ich es verehrt habe, zeigen lassen.

Eine unmittelbare Folge der Conferenz vom 26. Oktober war für den Rurik eben keine ersprießliche. — Die Verhandlung hatte sich über die Mittagestunde hinaus verlängert und ein Anderer hatte für den Kapitain die Chronometer aufgezogen. — Er vertraute mir, der große Chronometer habe seither seinen Gang dergestalt verändert, daß er ihn für verdorben halten müsse.

Die Gebietsansprüche Spanien's auf dieser Kuste wurden von den Amerikanern und Engländern nicht höher geachtet, als von den Russen. Den Ausstuß der Colombia rechnete Spanien auch zu seinem Gediete. Die Geschichte der dortigen Ansiedelung haben und die Spanier und Herr Elliot ziemlich gleichlautend erzählt. Die Amerikaner hätten sich aus New York theils zu Lande und theils zur See dahin begeben, und dort eine Niederstassung begründet. Während des Kriegs zwischen England und Amerika ward die Fregatte Racoon, Kapitain Black, ausgesandt, Besit von diesem Posten zu nehmen. Die englischen Kausleute aus Kanada begaben sich zu Lande dahin, und wie das Kriegsschiff, das die Kolonie bedrohte, im Angesicht des Hasens war, setzen sie sich um Geldes Preis, um 50,000 Pfund Sterling, in Besit berselben und zogen die englische Flagge auf. Eine Handelsstraße zu Land soll die Colombia mit Canada verbinden. Relata resero.

Die Zeit unsers Aufenthalts in Californien war abgelaufen. Um 26. October, einem Sonntage, war nach einem Ritte nach der Mission Fest = und Abschiedsma: unter unsern Zelten. Die Artillerie des Rurit's begleitete den Toast auf den Bund der Monarchen und der Bölker, und auf die Gesundheit des Gouzverneurs. — Ein guter Missionar hatte seinen Mantel zu tief in das Blut der Reben getaucht, und schwankte sichtbarlich unter der Last.

Am 28. wurde bas Lager abgebrochen und wieder einges schifft. Indes wir auf dem Presidio das Protokoll besiegelten, hatte herr Kustoff mit Vorwissen des herrn von Robebue zwei Baibaren auf den Otterfang in den hintergrund der Bucht ausgeschickt.

Am 29. reisten, einerseits Herr Kustoff früh am Morgen mit seiner Baidaren-Flottille nach Bodega, und andererseits später am Tage der gute Don Paolo Bicente de Sola nach Monteren. Dieser nahm unsere Briefe zur Beförderung nach Europa mit, die letten, die unsere Freunde von der Reise aus von uns erhalzten. Mit ihnen verschwand unsere Spur. Denn da wir im Spätjahr 1817 nach Kamtschatka nicht zurück gekehrt, hat man uns in Europa verloren geben müssen.

Um 30. ward alles Gethier eingeschifft, und Begetabilien in der größten Fülle. Zugleich kamen eine unendliche Menge Fliegen an Bord, welche die Luft verdichteten. Frisches Wasser hatten wir eingenommen, was im hiesigen Hafen, zumal im Sommer, ein schwieriges Geschäft ist; ein Fäßlein Wein aus Monteren verdankten wir dem Gouverneur. Unsere Freunde vom Presidio speisten zu Mittage mit uns auf dem Rurik. Wir waren segelserig.

Um 31. waren zum letten Abschied unsere Freunde noch bei uns; einige von uns ritten noch Nachmittags nach ber Mission. Spät

am Abend langte herr John Elliot be Castro an, noch unschlüssig, ob er von dem Anerbieten des Kapitains Gebrauch machen werbe ober nicht. Er entschied sich jedoch für das Erstere.

Am 1. November 1816 am Allerheitigenfeste Morgens um 9 Uhr lichteten wir die Anker, während unsere Freunde in der Kirche waren. Wir sahen sie auf dem Fort ankommen, als wir eben vorbeisegelten. Sie zogen mit einem Kanonenschuß die spanische Flagge auf, wir gleichfalls die unsere. Sie salustirten uns zuerst mit sieben Kanonenschüssen, die wir Schuß für Schuß erwiederten.

Das Wasser bes hafens von San Francisco war in hohem Maaß von sehr seinen Lichtpunkten phosphorescirend, und merk= lich schimmernd entrollte sich auch die brandende Welle auf dem Strande der Küste außerhalb der Bucht. Ich habe das Wasser des hafens mit dem Mikroskop untersucht, und darin nicht häusige, ausnehmend kleine Insusorien beobachtet, denen ich den= noch bei dem Leuchten keine Rolle zuschreiben mag.

Wir schauten hier täglich bem Spiele ber Nebel zu, die vom waltenden Seewind ostwärts über das sonnenerhellte Land gewehet, zerflossen und sich auflösten. Besonders schön war das Schauspiel, welches sie und bei der Abfahrt bereiteten, indem sie verschiedene Gipfel und Gegenden der Küste bald verhüllten und bald entschleierten.

## Von Californien nach ben Sandwich: Infeln.

Erster Aufenthalt bafelbft.

empfing uns auf bem hohen Meer ein mächtiger Wind, ber bas Schiff bergestalt schaukelte, baß alte Matrosen und selbst ber Kapitain seekrank wurden. Ich habe dieses Uebel nie bezwunzen, bin nie nach dem kürzesten Aufenthalt auf dem Lande wiezber auf die See gekommen, ohne daran zu leiden; ich brauche nicht zu sagen, daß ich darnieder lag. Die Fliegen wurden vom Winde weggeblasen; am andern Tage war keine mehr auf dem Rurik zu sehen. Wir sahen am 2. große Tange, am 3. Delsphine, am 4. unter dem 31° R. B. den ersten Tropikvogel.

Das Meer war blau, ber himmel bebeckt, Alles lebensleer, wie in keinem anderen Meerstriche. Reine andern Bögel, als Tropikvögel. Ihr Flug ist hoch, ihr Geschrei durchdringenb. Man hört sie oft, ohne sie sehen zu können; oft vernimmt man ihre Stimme zu Nacht.

Wir hatten noch zwischen ben Wendezirkeln anhaltende S. und S. W. Winde. Abends oft Wetterleuchten im Süben. Einige Windstillen unterbrachen den Südwind, der immer aufs Neue zu wehen anhub. Am 9. spielten und lärmten Delphine um unsern Riel. Am 12. begleiteten uns Morgens und Abends ein Paar Wallsische (Physeter?).

Um 16. November (22° 34' N. B., 104° 25' W. E.) erreich: ten wir endlich ben Passat.

Um 21. zeigten sich uns einige Berglinien von D=Baihi burch bie Wolken.

herr John Elliot be Castro, aus gemischtem englischen und portugiesischen Blute entsprossen, mar so klein, bag ich ihn nur mit bem Jean Paul'schen kleinen Kerle vergleichen mag, ber sich selber nicht bis an die Rnie ging, geschweige benn langeren Personen. Er war ein frommer Ratholik, und seste seine Soff= nung in ein Band von ber Bruberschaft bes heiligen Franciscus, welches er trug und kraft beffen ihm ganz absonderlicher Indult zu Theil werden follte. Er war in Rio = Janeiro verheirathet und bafelbft als Chirurgus bei einem Hospital angestellt. Aber er war auch verliebt, und unglücklich verliebt, und biefe Leiden= schaft hatte ihn in die weite Belt und in vieles Ungluck ge= trieben. Er war nämlich in zwanzig taufend Piafter verliebt, zu beren Besit er nicht gelangen konnte, und von benen er fprach mit einer ergreifenben Gehnsucht, mit einer Bahr= heit und Diefe ber Empfindung, mit einer hingeriffenheit, bie ben wenigsten Musenalmanachegebichten eigen find. Seine Liebe war wirklich bichterisch; rührend war es ihn zu sehen, wie er - über ben Bord bes Rurit's fich bog, und bort in die Maue Ferne ein Segel fich log: ein Umerikaner! piafterbelaben vom Schleichhanbel mit ben Pabres ber spanischen Rufte! Wir haben mehr Ranonen als er! wir konnten ihn kapern! - Es war aber nicht einmal bas Schiff ba. — Wie er einst Tabak in Buenos = Upres einzu= schmuggeln versucht, war er baselbst in Gefangenschaft gerathen. Bevor er bas Gluck bei herrn Baranoff gesucht, ber ihm nur zu einer zweiten Gefangenschaft unter ben Spaniern verholfen, hatte er es zwei Jahre lang auf ben Sandwich-Inseln erwartet, woselbst er mit ben Perlen von Pearl=River einen Sandel zu

treiben versucht, ber seiner hoffnung nicht gelohnt. Er war indes Leibarzt bes Königs Tameiameia geworden, ber ihn mit Land beliehen hatte, und jest in seine bortige Familie heimkeherend, erwartete er seine Besitzungen in gutem Stande zu sinden, und vertraute seinem alten Verhältnisse.

Der Umgang mit unferm Gafte mahrend ber Tage ber Ueberfahrt war mir unschäbbar lehrreich. Wohl hatte ich, was über bie Sandwich = Infetn geschrieben war, gelesen, und hatte über beren jegigen Buftanb, besonbere in Sinsicht bes Sanbele, beffen Stapelplat fie geworben find, manche Rotigen gesammelt. Bier aber hatte ich einen DeBaiher (Naja haore, Delphin ber weißen Manner) vor mir, ber mit und im Bolte gelebt, ber einer bestimmten Rafte angehort hatte und bem ich bie Sprache abhören und bie Sitte abmerken konnte. Ich benutte emsig bie Belegenheit; und wirklich fam ich gut vorbereitet zu feben, und felbst ber kindergleichen Sprache nicht gang fremb, auf ben Wohnsit biefes anziehenben und bamals feiner Eigenthumlich= feit noch nicht abwendig gemachten Bolkes. Gern und herzig ftattet seinem wohlwollenden Lehrer, herrn John Elliot be Caftro, ber gelehrige Schüler feinen beften Dant ab; aber ich habe ihm auch eine große Freude bereitet, benn ich habe ihm, als zufällig einmal bas Gesprach auf bie Gabe ber Weiffagung fiel, mit gehörigem Ernfte und Nachbruck geweissagt: er werbe als Orbensgeiftlicher sein Leben in einem Rlofter enben; und bei ber Rührung, womit er bas Wort auffaßte, sollte es mich keinesweges wunbern, wenn bie Prophezeiung felber ben Grund= ftein zu beren Berwirklichung gelegt hatte.

Bu mir ist auch auf dieser Ueberfahrt ein Wort gesprochen worden, worüber ich mich herzig gefreut habe, und welches ich, vielleicht ruhmredig, hier verzeichnen will. Gegenstand bes Tischgespräches war, wie gewöhnlich, das Land, welches zu sehen,

die Polynesser noch nur erblickt; hier sollten wir unter ihnen leben. Ich äußerte, wie gespannt dieses Mal meine Neugierde sei, und wie erwartungsvoll ich den neuen Eindrücken entgegen gehe. Darauf versetzte herr von Kohebue, in der nicht verhehlzten Absicht mir etwas Demüthigendes zu sagen: ich könne den Zusaß "dieses Mal" sparen; ich sei doch immer der, dessen Reusgierde sich am gespanntesten zeige, und so erwartungsvoll sei keiner, wie ich. — Ich wurde also, ich, der älteste an Iahren, gescholten, der jüngste zu sein an Sinn und Herz.

Ich fahre in meinem Reisebericht fort. Reine Seevögel hatten uns über dem Winde der Sandwich : Inseln das Land angesagt, und zwischen demselben sahen wir auch keine. Nur hoch in den Lüften der Tropikvogel, und nah über dem Spiegel der Wellen der fliegende Fisch.

Wir richteten unsern Lauf nach ber Nordwest=Spike von D=Waihi, um diese zu umfahren und, nach dem Nathe von Herrn Elliot, Haul Hanna, Herrn Jung, in der Bai von To=Kahai, Gebiet Rochala, zu sprechen, woselbst dieser in der Ge=schichte der Sandwichs=Inseln rühmlichst bekannte Mann seinen Wohnsitz haben sollte. Herr Jung würde und die nöthigen Nachrichten über den jetzigen Zustand der Dinge und den Ausenthalt des Königs mittheilen. Dem Könige aber mußten wir uns vorstellen, bevor wir in den Hasen Hana=ruru der weiter westwärts liegenden Insel D=Wahu einliefen.

In der Nacht zum 22. November und am Morgen dieses Tages enthüllten sich uns die Höhen der großartig in ruhigen Linien sich erhebenden Landmasse, über welche sich Mittags und Abends die Wolken senken. Noch sahen wir nur Mauna=kea, den kleinen Berg, welcher, wenn gleich der kleinere, sich höher über das Meer erhebt, als der Montblanc über die Thäler,

von welchen aus er gesehen werben kann. Die Norbkufte am Fuße bes Mauna-kea ist die unfruchtbarfte ber Insel.

Wir umschifften gegen Mittag das nordwestliche Vorges bürge von D-Waihi, suhren burch den Kanal, der diese Insel von Mauwi trennt, und verloren den Passat unter dem Winde des hohen Landes. Wir hatten längs der Westküste von D-Waihi sehr schwache Lands und Seewinde, und gänzliche Windstille.

Imei Insulaner ruberten in der Gegend des Borgebürges an das Schiff. Der auf das Verdeck stieg, beantwortete so scheu und zögernd die Fragen des ihm wohlbekannten Naja's, daß dieser über das, was auf den Inseln geschehen sein möchte, Bessorgniß schöpfte. Wir ersuhren indeß, daß Haul Hanna mit den mehrsten Fürsten auf D-Wahu, und Tameiameia zu Karaskakoa sich besinde. Das Kanot, welches an das Schiff angebunden war, und worin der andere D-Waiher sich befand, schlug um, und wir hatten Gelegenheit, die Kraft und Gewandtheit dieser Fischmenschen zu bewundern.

Wir sahen von der hohen See die europäisch gebauten Häusser von Herrn Jung sich über die Strohdächer der Eingebornen erheben. Der ganze Strand ist von den Ansiedelungen der Menschen bekränzt, aber schattenlos. Erst südlicher längs der Küste untermischen sich Cocospalmen den Häusern. Die Wälder, die an den Bergen eine hohe Jone einnehmen, steigen nicht zu Thale. Rauchsäusen stiegen in verschiedenen Gegenden des Lanz des empor.

Andere Kanots kamen an das Schiff; wir verkehrten mit mehreren Eingebornen und vermochten einen weitgewanderten Mann, einen Mann des Königs, der in Boston, an der ameriskanischen N. W. Küste, und in China gewesen war, an unserm Bord zu bleiben und uns nach Karakakoa zu lootsen. Wir ersuhren, daß zwei amerikanische Schiffe in Hanasruru lägen,

und vor Karakakoa ein brittes, welches vom Sturme geschlagen, entmastet nach diesen Inseln gekommen. Wir ersuhren endlich, daß Russen der amerikanischen Handels-Compagnie das Reich mit Krieg zu überziehen gedroht, und daß man die russischen Kriegsschiffe erwarte, welche die Drohung verwirklichen sollten.

Das waren die Umstände, unter welchen wir vor DeWaihi erschienen, und uns glücklich preisen mußten, herrn Elliot, den Leibarzt des Königs, an Word zu haben, der Zeugniß von uns ablegen konnte.

Wir lagen die Nacht in vollständiger Windstille. Wir ers
fuhren am Morgen des 23., daß der König von Karakakoa nord=
wärts, uns näher, nach Tiutatua am Fuße des Wororai ge=
kommen sei, sich aber daselbst nicht lange aufhalten werde. Herr
Elliot ließ ihm Botschaft von uns und sich selber ansagen, und
den Wunsch des Kapitains andeuten, seine Majestät zu Tiutatua
nicht zu versehlen.

Wir kamen sehr langsam vorwärts. Am Abend ward ein Delphin harpunirt. Während der Nacht frischte der Wind; am Morgen des 24. waren wir vor Tiutatua. Das amerikanische Schiff suhr eben unter allen Segeln in die Bucht. Der Kapiztain ließ das kleine Boot aussetzen, worin er herrn Ellist, mit mir, Eschscholt und Choris an das Land schickte. Wir begegeneten einem Europäer, der in seinem Kanot suhr; er trat in unser Boot über und geleitete uns.

Das Dorf liegt unter Palmbäumen anmuthig am Seeges stade. hinter bemselben steiget der Blick auf einem Lavastrom zu dem Riesenkegel des Wordrai hinan. Invei Morais standen mit ihren häßlichen Idolen auf einem Borsprung des Lavastrandes.

Am Ufer war ein zahlreiches Bolk in Waffen. Der atte König, vor bessen Wohnung wir landeten, saß auf einer erha= benen Terrasse von seinen Weibern umringt in seiner volksthum=

lichen Tracht, bem rothen Maro (Schamgurtel) und ber schwarz zen Tapa ibem weiten schönfaltigen Mantel von Bastzeugel. Rur Schuhe und einen leichten Strohhut hatte er von ben: Gu= ropäern erborgt. Den schwarzen Mantel tragen nur bie Bors nehmen; bas farbenbe Sarg verleiht bem Beuge bie Gigen= schaft, nicht naß zu werben. Bor bem Konige fist jeber Untergeordnete niebriger ale er, mit entblößten Schultern. Der alte herr nahm feinen Urgt gern wieber auf, jeboch ohne überströmende Freude, und ließ sich von ihm über ben friedlichen 3weck unserer Expedition belehren; bann richtete er an uns ben Friedensgruß, brudte uns die Sand und lud uns ein, ein gebackenes Schwein zu verzehren. (Drei ber her= vorragenden Männer ber alten Zeit, ich rühme mich der Ehre, haben mir die Sand gebruckt: Tameiameia, Gir Joseph Banks und Lafanette.) Wir verschoben bie Mahlzeit bis zur Unkunft bes Kapitains; Eschschols und ich begehrten botanisiren zu geben, mahren Choris blieb, und ben Ronig zu zeichnen sich Tameiameia gab und zu unserm Schut einen Ebeln seines Gefolges mit, und warnte uns vor ber großen Aufregung bes Wolfes. Dem Maler wollte er nur in europäischen Kleibern figen, nämlich in rother Befte und Bembesarmeln, ba er ben 3mang bes Rockes nicht ertragen mag. Er beauftragte herrn Elliot, ben Rapitain ans Land zu geleiten, und er fandte mit ihm zwei ber vornehmften Sauptlinge, von benen einer gleichsam als Beifel auf dem Schiffe bleiben follte, bis er, ber Rapitain, an feinen Borb gurudgetehrt fei.

Ich werbe hier mit wenigen Worten über die Ereignisse berichten, die unserer Ankunft auf den Sandwich : Inseln zuvors gegangen waren.

Ein gewisser Doktor Scheffer, im Jahre 1815 als Schiffsarzt am Bord des Suwaroff, Kapitain: Lieutenant Lasaresff, zu Sitcha angelangt und bafelbst im Dienste ber amerikanischen Compagnie zurückgeblieben, war, vermuthlich von herrn Bara= noff ausgesanbt, anscheinlich zu wissenschaftlichen 3meden auf bie Sandwich = Inseln gekommen, wo er ben Schut bes Konigs genoffen hatte. Der Doktor Scheffer hatte bie verschiedenen Inseln bereift. Auf D-Wahu, wo zwei Schiffe ber russisch=ame= rikanischen Compagnie (bie Clementia und bie Entbedung) angelegt, war verschiebentlich gegen ben König und gegen bie Volksreligion gefrevelt worden. Die Ruffen hatten einen Morai entweiht, und bie Formlichkeit ber Besignahme ber Infel, bei Aufziehung ber ruffischen Flagge auf bem Lande, vollzogen. Bermittelnbe Europäer hatten bas Blutvergießen verhinbert, und bie übermuthigen Fremben hatten, gezwungen fich einzu= schiffen, mit Krieg und Eroberung gebroht. Welch ein Untheil ber Schuld jenen Schiffen, welcher bem Dottor zuzuschreiben fei, bleibe unentschieden; die größere Erbitterung mar gegen ben Dottor. Gegenwärtig war berselbe auf ben westlichen Inseln, beren Konig Tamari er vermocht hatte, sich unter russischer Flagge gegen feinen Behnsherrn Tameiameia zu emporen.

Bekanntlich war zur Zeit der Eroberung Tameiameia, der ehe= bem selbstständige König von Atuai und den westlichen Inseln, dem Ge= waltigen zuvorgekommen, indem er sich ihm freiwillig unterworfen.

Das war der jetige Stand der Dinge. Als wir im Spätziahre 1817 nach den Sandwich Inseln zurückkamen, hatte auf diesem Schauplate der Doktor Scheffer seine Rolle bereits auszgespielt; der König von Atuai, dem er lästig geworden, hatte ihn weggewiesen und hatte auß neue Tameiameia gehuldigt. Der Doktor Scheffer kam nach Petersburg, wo er mit abenzteuerlichen Anschlägen und Rathschlägen kein Gehör gefunden zu haben scheint. Er tritt später als kaiserlich brasilianischer Werbossizier in Hamburg auf.

Wie ich mit Eschschols botanisiren ging, umringte uns eine mehr lachende als brohende Menge. Ein hauptling, an seiner Haltung und seinem fast riesigen Wuchs nicht zu verkennen, schwang, wie wir den Weg gingen, den er kam, lachend seinen Wurfspieß gegen mich, und drückte mir dann mit dem Friedenssgruße: "Arocha!" die Hand. Was er dabei sagte, mochte bes deuten: Habt ihr uns wieder einmal den Spaß verdorben? wir dachten uns zu schlagen, und nun seib ihr gute Freunde!

Das dürre, ausgebrannte Feld hinter dem Dorfe bot dem Botaniker nur eine karge Ausbeute; und doch war es eine große Freude, hier die ersten Sandwicher Pflanzen zu sammeln. Eine Cyperacee! rief ich dem Doktor zu, und zeigte ihm die Pflanze von ferne. "Küperake! Küperake!" sing unser Führer zu schreien an, indem er eine Handvoll Gras über den Kopf schwang, und wie ein Hampelmann tanzte. So sind diese Menschen, fröhlich wie die Kinder, und man wird es wie sie, wenn man unter ihnen lebt. Nach dem, was ich in meinen Bemerkungen und Ansichten über die D=Waiher gesagt, bleibt mir nur übrig, sie selbst in kleinen Anekdoten und Zügen auftreten zu lassen.

Wir wurden, in Erwartung des Rapitains, zu den Könizginnen eingeführt; große, starke, fast noch schöne Frauen. Rahusmanu tritt schon unter Vancouver in der Geschichte auf. Sie lagen in einem Strohhause zusammen auf dem weich mit seinen Matten gepolsterten Estrich; wir mußten Plat unter ihnen nehmen. Fast unheimlich wurden mir, dem Neulinge, die Blicke, die meine Nachbarkönigin auf mich warf. Ich solgte Eschscholt, der sich schon früher aus dem Hause geschlichen hatte. Ich erfuhr von ihm, seine Königin habe sich noch handgreislicher ausgedrückt.

Unser Kapitain war angelangt. Der alte Helb empfing ihn mit Herzlichkeit. Er verstand sehr wohl bas Verhältniß, und wußte es großartig, ehrfurchtgebietend und leicht zu behandeln.

12

Herr Cook, ein Guropäer, ber sein Vertrauen besaß, und ber jest erst von dem amerikanischen Schiffe, wohin er ihn gesandt hatte, zurückkam, diente ihm zum Dolmetscher. Er verhielt seinen Ingrimm gegen die Russen nicht, die seiner königlichen Gastsveiheit mit so schnödem Undank gelohnt; in und aber, die wir auf Entbeckung ausgesandt, mit jenen nichts zu theilenhatten, wolle er keine Russen sehen, sondern nur die Söhne und Nachkommen Gook's und seines Freundes Vancouver. Wir seien keine Kausseute, er wolle es auch gegen und nicht sein; er werde für alle unsere Bedürsnisse Sorge tragen, frei, unentgeltlich. Wir brauchten dem Könige nichts zu geben, und wollten wir ihm ein Geschenk machen, so sei es nur nach Belieben. So Tameiameia, König der Sandwich=Inseln.

Unfere Gegengeschenke zeugten von unferer friedlichen Ge= finnung. Zwei kleine Mörfer mit ben bagu gehörigen, gefüllten Granaten, und Pulver. Gisenstangen, die wir als Ballast hatten, und bie ihm angenehm zu fein schienen, wurden für ihn zu Sana=ruru ausgeschifft. - Er felbst erkundigte sich im Gesprache, ob wir ihm wohl etwas Wein ablaffen konnten? Er erhielt ein Fäßlein guten Teneriffa von unferm Borrath. Der Kapitain hatte zufällig etliche schöne Mepfel aus San Francisco mitge= bracht. Er fand sie wohlschmeckend, vertheilte sie zum Rosten ben Sauptlingen um ihn, und ließ bie Rerne mit großer Gorg= falt fammeln. Auf ben Wunsch, den Herr von Robebue aus= sprach, ließ Tameiameia sogleich einen Febermantel herbeiholen, und überreichte ihm folchen für ben Raiser Meranber. Furchtlos und würdevoll schlug er ab, auf bas Schiff zu kommen, ba die jetige Stimmung feines Bolbes es ihm nicht erlaube. statteten dem Reichserben Lio = lio einen Besuch ab. Ich kann bem, was ich in den Bemerkungen und Unsichten gefagt habe, nichts hinzufügen, obgleich bie bort, hauptsächlich nach Herrn

Marini, ausgesprochenen Weissaungen nicht in Erfüllung gez gangen sind. Der Tisch war für und in einem Hause, das im Umfang des königlichen Morai lag, auf europäische Weise gedeckt. Der König geleitete und dahin mit seinen Häuptlingen, doch nahm weder er, noch einer von ihnen Antheil an dem Mahle, das wir allein verzehrten. Unsere Matrosen wurden nach uns auf glriche Weise bewirthet. Wir erfuhren später, daß mit diesem und gereichten Mahle ein religiöser Sinn verbunden gez wesen. Die wir als Feinde angekündigt, als Freunde gekommen waren, aßen ein geweihtes Schwein an geweihter Stelle in dem Morai des Königes.

Nach und speiste Tameiameia in seinem Hause allein, wobei wir ihm zuschauten, wie er und fetber zugeschaut hatte. Er aß nach alterthümlicher Sitte. Gesottene Fische und ein gebackener Bogel waren die Gerichte, Bananen=Blätter die Schüssel, und der beliedige Taro=brei vertrat die Stelle des Brodes. — Die Diener brachten die Speisen kriechend herbei, die ein Bornehsmerer ihm vorsehte. Herr von Kohedus spricht von der sonderdaren Tracht der Höstlinge Tameiameia's, die alle schwarze Fracks auf dem bloßen Leib getragen. Ich kann mich nur erinnern, ein einziges Mal auf den Sandwich=Inseln dieses Costüm gesehen zu haben, welches keineswegs so allgemein war, und auch dem Auge des Künstlers nicht aufgesallen ist. Vergleiche Choris Voyage pittoresque.

D-Wahu begleitet zu werden, uns wohl erwünscht gewesen wäre. Er gab und als Geleitsmann und Neberbringer seiner Besehle in unserm Betreff einen Ebrln geringeren Ranges mit, der seines völligen Vertrauens genoß. Er ließ diesen Mann, Namens Manuja, von zehn Meilen her kommen, weshalb er auch spät eintras. Der Rurik war unter Segel geblieben. Wir hatten

bereits Signalschüsse abgefeuert, Racketen abgebrannt und Later= nen aufgezogen, als Herr Cook unsern Schutmann Abends um 8 Uhr an Bord brachte.

Wir nahmen mit einem schwachen Landwind unsern Cours nach D=Wahu. Die aufgehende Sonne fand uns am 25. im Angesicht von D=Waihi und Mauwi. Der Wind hatte uns verlassen. Es war ein schöner Morgen. Größe, Ruhe und Klarheit. Luft und Meer klar und ruhig; rein und wolkenlos die groß und ruhig gezeichneten Höhen beider Inseln. Herr von Kohebue benutzte den Moment, die Höhen der Berge beider Inseln zu messen.

Ju Nacht erhob sich der Wind; wir hatten den Passat wieder gewonnen. Wir sahen die Feuer der Insel Tauroa brennen. Wir segelten am 26. schnell längs der Inselkette und südlich von derselben vorwärts. Ein Paar Wallsische (Physeter) spristen nicht fern von und ihre Wasserstrahlen. Manuja lag seekrank auf dem Verdecke, und sein Dienstmann war kaum im Stande, ihm Hülfe zu leisten. Auch Manuja hatte die Kerne der Aepfel, die er bei und gegessen, sorgfältig gesammelt und verwahrt. Wir lavirten die Nacht in Ansicht der Insel D=Wahu.

Wir gelangten am 27. November in den Mittagestunden vor den Hafen von Hana=ruru. Manuja suhr mit dem ersten Kanot, welches sich zeigte, ans Land, und bald kam ein könig= licher Lootse, ein Engländer, Herr Herbottel heraus, der uns die Anker außerhalb des Risses wersen hieß, da jedes einlaufende Schiff während der Windstille, die hier regelmäßig vor Sonnen= aufgang eintritt, in den Hasen bugsirt werden muß.

Der Kapitain fuhr, sobald ber Aurik vor Unker lag, an das Land. — Ein amerikanischer Scunner, der Traveller aus Philadelphia, Kapitain Wilcoks, ging eben unter Segel. Wir

fahen über bie Brandung hinüber zu ber anmuthigen Stabt, bie, von schlanken Cocospalmen beschattet, aus D= Baibischen Strohbachern und europäischen Baufern mit weißen Mauern und rothen Dadern besteht. Sie unterbricht bie sonnige Ebene, bie ben Fuß bes Geburges umfaumt. Der Balb, ber bie Boben bekleibet, fenkt sich auf ihren Abhängen tief herab. 3wei Schiffe lagen im Safen; beibe gehorten bem Beren ber Infeln. Gin Dreimafter, ber bath ben Ramen ber Frau von Rareimoku erhalten follte, und ber am 29. Morgens, mit Zaro belaben, nach D-Baihi unter Segel ging. Das Zweite, nach Tameiameia's ebelfter Gattin, bie Rahu = manu genannt, eine kleine elegante, fcnell fegelnbe Brigg, bie in Frankreich zum Raperfchiff gebaut, ursprunglich la grande guimbarde geheißen, und von ben Eng= landern genommen, ben Ramen Forester erhalten hatte. - Die Kahumanu feuerte als Wachtschiff bei Sonnenuntergang ben üblichen Retraitenschuß ab.

Der Kapitain kam an Borb zurück, nicht eben erfreut von dem Empfang, der ihm geworden. Noch war das Volk gegen die Russen in Aufregung, und bei dem Gouverneur hatte er dasselbe Vorurtheil zu bekämpfen gehabt. Herr Jung war ihm hülfreich gewesen. Der Gouverneur, Kareimoku, den die Engsländer Pitt nennen, auf den Sandwich Inseln der nächste nach dem Könige, hatte ihm jedoch versprochen, die Besehle, die er im Betreff seiner von Tameiameia erhalten, pünktlich zu vollziehen.

Am 28. um 6 Uhr bes Morgens riefen wir verabredeter Maaßen durch einen Kanonenschuß die Kanots herbei, die uns in den Hafen bugsiren sollten. Der Lootse und acht Doppelkanots, jeder unter der Führung des Eigners von sechzehn dis zwanzig Mann gerudert, kamen heran. Herr Jung suhr an ihrer Seite in einem kleinen Kanot. Der Anker ward gelichtet, und spielend, lachend, lärmend führten die Sandwicher in guter Ordnung und

mit einer Gewalt, die unsere Seeleute bewunderten, den Rurik dahin. Wir suhren nach dem Log drei Knoten. Wir ließen unter den Mauern der Festung die Anker fallen, und herr Jung kam an Bord, Bezahlung für den Dienst einzusodern, den nicht Leute des Königs uns geleistet hatten.

Ich kann das Erste, was uns, wie jedem Fremben, auf diesen Inseln entgegentrat, mit Stillschweigen nicht übergehen. Die allgemeine, zudringtiche, gewinnsüchtige Zuvorkommenheit des andern Geschlechtes; die ringsher uns laut zugeschrieenen Unträge aller Weiber, aller Männer Namens aller Weiber.

Die Scham scheint mir dem Menschen angeboren zu sein, aber die Keuschheit ist nur nach unsern Satungen eine Tugend. In einem der Natur näheren Zustande wird erst das Weib in dieser Hinsicht durch den Willen des Mannes gebunden, dessen Besithum es geworden ist. Der Mensch lebt von der Jagd. Der Mann sorgt für seine Wassen und für den Fang; er ernährt die Familie. Der Wassensähige herrscht rücksichtslos im Gebrauche seiner Uebermacht; das Weib dient und duldet. Er hat gegen den Fremden keine Pflicht; wo er ihm begegnet, mag er ihn tödten und sein Besithum sich aneignen. Ob er des Getödteten Fleisch zur Speise benutt oder verwesen läßt, ist unerheblich. Schenkt er aber dem Fremdling das Leben, so schuldet er ihm fürder, was zu dem Leben gehört; das Mahl ist für Alle bereitet, und der Mann bedarf eines Weibes.

Auf einer höheren Stufe wird die Gastfreundschaft zu einer Tugend, und der Hausvater erwartet am Wege den Fremdling und zieht ihn unter sein Zelt oder unter sein Dach, daß er in seine Wohnung den Segen des Höchsten bringe. Da macht er sich auch leicht zur Pflicht, ihm sein Weib anzubieten, welches dann zu verschmähen eine Beleidigung sein würde.

Das find reine, unverberbte Sitten.

Diesem Bolke ber Lust und ber Freude — o könnt' ich boch mit einem Athemzuge dieser lauen, würzigen Lust, mit einem Blicke unter diesem licht= und farbreichen himmel euch lehren, was Wollust des Daseins ist! — diesem Bolke, sage ich, war die Keuschheit als eine Tugend fremd; wir haben hab= und Ge= winnsucht ihm eingeimpst, und die Scham von ihm abgestreist. — Schon auf der nördlichen Küste der Insel, durch das Gebürge von der verderbten hafenstadt abgesondert, wähnte ich mehr patriarchalische, unbescholtenere Sitten zu sinden.

Ich machte schon an biefem erften Tage bie Bekanntschaft von herrn Marini (Don Francisco de Paulo Marini, ber von ben Eingebornen Manini genannt wird). Er kam mir nicht übereilt entgegen, aber ich fant ihn ftets bulf = und lehrreich, wo ich seiner bedurfte; und er hat, mit Geift und Blick ben Punkt treffenb, ben ich suchte, mich bas Befte gelehrt, was ich über biese Infeln weiß. Marini war noch fehr jung, ale er in einem Safen ber amerikanisch = spanischen Rufte, ich glaube gu San Francisco Californien's, mit Früchten und Gemufen auf ein Schiff geschickt warb, bas im Begriff ftanb, auszulaufen. Die Matrosen ließen ben Knaben trinken, er schlief ein; sie verbargen ihn. - Das Schiff mar auf hoher See, ale ermachend er hervorkam. Der Burf, ber fein Schicksal entschieb, war ge= schehen. Auf ben Sandwich : Infeln ans Land gesett, wurde er auf benfelben zu einem Bauptling von Unfehn, ber als betrieb: famer Landwirth unablässig mit ben Arten nugbarer Thiere und Pflanzen, die er einführte, neue Quellen des Bohlftanbes aus bem Boben ftampft, und als betriebfamer Sandelsmann bie gahlreichen Schiffe, bie hier verkehren, mit allen ihren Beburf= niffen verforgt. Er verfteht namentlich unter biefem heißen himmel bas Fleisch auf bas bauerhafteste einzufalzen, mas bie Spanier in ber neuen Welt für unmöglich erklaren. Manini

schien sich als ein unabhängiger Mann von dem Könige fern zu halten, und nicht in bessen Gunft zu stehen. Er lebte mehr der Handelswelt. Ich war glücklich zu preisen, daß ihn jest keine Schiffe beschäftigten. Im ersten Gespräch, das ich mit ihm hatte, siel mir eine Leußerung von ihm auf. Es war von den neusten Zeitereignissen die Rede und von Napoleon. Der, sagte er, hätte in unserm spanischen Amerika getaugt. Solches Wort hatte ich noch aus keines Spaniers Munde gehört.

Ich machte die erste botanische Erkursion, bestieg den aussgebrannten Bulkan hinter der Stadt, drang berghinan in den Wald, und kam über das Thal zurück, das durch kunstreiche Bewässerung für die Kultur der Taro gewonnen ist. Ich lernte die Kühlung der Bergthäler kennen und die erhöhte Temperatur, die einen empfängt, sobald man aus denselben auf den sonnigen Saum der Insel hervortritt.

Der ich täglich die Gegend durchschweifte und das Gebürge, werde meine einsamen Spatiergänge nicht weiter beschreiben, aber hier etliche der kleinen Abenteuer, die mir auf denselben zustießen, zusammentragen.

Ueber Ströme und Flüsse führt keine Brücke; ist man boch froh die Gelegenheit zu einem Süßwasserbad zu haben, welches von den Anwohnern des Meeres eben so geschäht und begehrt wird, wie von und Mittelländern das Scebad. Man wird auch aller Orten auf jede sich barbietende Gelegenheit aufmerksam gemacht, und: "willst du baden?" ist eine Frage, die man bald erlernt hat.

Ich hatte mich ausgezogen, um den Strom, der hinter Hana=ruru sich in den Hafen ergießt, zu durchwaten, und das Wasser ging mir kaum über die Knie, als ich ein leichtes Kanot an mich heranrudern hörte und ein großes Gelächter vernahm. Es war eine Dame, anscheinlich von der ersten Kaste, die mich

hier zu necken sich ergötzte. Ich war wie ein unschulbiges Mäbchen, bas ein Flegel sich den Spaß macht im Babe zu beunruhigen.

Bei einer weiteren Erkursion, auf welcher mich ein Führer geleitete, ging der Weg durch ein breites, ruhiges Wasser. Der DeWaihier stieg vor mir hinein und ging hinüber; das Wasser stieg ihm nicht bis an die Brust. Ich gerieth auf den Einfall, ich, der ich eigentlich nicht schwimmen kann, hinüber schwimmen zu wollen. Ich versuchte es, und siehe! das Wasser trug mich, und ich kam ordentlich vorwärts.

Ich war außerordentlich mit mir zufrieden und bachte: es ist auch gut, den Leuten zu zeigen, daß, wenn grade kein Meister in ihrer Kunst, man doch derselben nicht ganz fremd ist. Da weckte mich ein unendliches Gelächter, das laut und lauter vom User erscholl, aus meinem Traum. Wie ich mich umsehen konnte, um zu erkunden, was da vorging, gewahrte ich, daß sich das User dicht mit Menschen bekränzt hatte, die herbei gelausen waren, um über den kuriosen Kanaka haore (den weißen Mann) zu lachen, der, anstatt wie ein vernünstiger Mensch durchs Wasser zu gehen, sich eine ungeheure Mühe gab, seine Ungeschicktheit zur Schau zu geben. Aber das Lachen hat hier nichts Feindseliges. Lachen ist das Recht des Menschen; jeder lacht über den andern, König oder Mann, unbeschadet der sonstigen Verhältnisse. — Undere Unekoten werden an ihrem Ort den Satz erläutern.

Urocha! ist ber Friedensgruß, ben jeder jedem bietet, und ber mit gleichem Gegengruße erwiedert wird. Auf jedes "Arocha!" bas einem zugerufen wird, antwortet man "Arocha!" und ziehet seines Weges, ohne sich umzusehen. Als ich einst botanisiren ging, und von Hana=ruru meinen Weg nach den Taro=Pflan=zungen genommen hatte, siel es mir auf, daß, wo schon die Häuser zu Ende waren, das Grüßen noch kein Ende nahm; und

war boch auf bem freien Felbe links und rechts niemand zu sehen. "Arocha!" ward mir in allen Tönen unablässig nachgerusen, und ich erwiederte treuherzig jeden Gruß. Ich sah mich unverwerkt um und ward gewahr, daß ich einen Troß Kinder hinter mir her nachzöge, die es belustigte, den Kanaka haore sein Arocha! wiederholen zu lassen. Wartet nur! meinte ich; und ich zog mit großer Geduld begrüßt und gegengrüßend, den Schwarm mir nach die in die Engpässe der Taro-Felder, über Gräben, Gehege, Wasserleitungen und Erdwälle. Da kehrte ich mich unversehens um und lief mit erhobenen Armen und entsehlichem Geheul auf sie zu; sie, im ersten Schrecken, ergrissen die Flucht und stürzten über einander und in die Wasserbehälter. Ich lachtesse aus, sie lachten, und wir schieden als Freunde: Arocha!

Auf einer Wanderung durch das fruchtreiche Thal hinter Hana-ruru fand ich einst am Rande eines der Wasserbehälter, worin der Taro gezogen wird, ein schönes Gras, welches ich mich nicht erinnerte gesehen zu haben, und wovon ich mir gleich Exemptare ausris. Bei dem Geschäfte traf mich ein D-Waihier an, der darob mich ausschalt und pfändete, und den ich nur mit Mühe beschwichtigen konnte. Ich erzählte Herrn Marini das Ereignis und zeigte ihm das Gras. Der Mann war sein Pächter, das Gras war der Reis, der, nachdem manche frühere Versuche mißglückt, endlich in diesem Jahre zuerst auf diesen Inseln gez grünt hatte. — Mag mancher Botaniker mich auslachen, dem es vielleicht nicht besser ergangen wäre. Auch ich hätte Oryza sativa im Herbario nicht verkannt.

Bezeichnend mag sein für die hiesige Pflanzenwelt, worin die baumartigen Riesenlianen Brasiliens meist nur durch krauts artige Winden= und Bohnen=Urten vertreten werden, die ihre Rehe über das niedre Gebüsch ausspannen, daß ich einmal im Gebürg abseits vom Pfade in so ein Netz gerieth, und wie ich

weiter vordringen wollte, endlich gewahr wurde, daß ich bereits über ben Absturz bes Felsen hinaus in einer Hängematte über bem Abgrund schwebte.

Um 29. November wurden wir zuerst nach dem Befehle Tameiameia's versorgt. Wurzeln und Früchte, wie sie das Land nur hervordringen mag, wurden und in Uebersluß gereicht, und die Schweine, die man und lieferte, waren so groß, daß wir kaum die Hälfte verzehren konnten; die übrigen wurden theils eingesalzen, theils lebendig mitgenommen.

Der Kapitain unternahm an diesem Tage den Plan des Hasens von Hana-ruru aufzunehmen, und ließ zu dem Behuse Chramtschenko Signalstangen mit Flaggen auf verschiedenen Punkten einpflanzen. Diese Flaggen erinnerten das Bolk an jene Flagge, die dei der Besitznahme aufgezogen worden war, und nun griff Alles zu den Wassen, sich das Kest einer Schlacht versprechend; denn. wassenlustig ist dieses fröhliche Bolk, und es entbehrt schon lange dieser Lustbarkeit. Haul=hanna, der zum Glücke früh genug berichtet ward, schlug sich ins Mittel, beschwichtigte Kareimoku, kam selbst an das Schiff, den Kapitain zu warnen, und ward unser guter Engel. Alles Flaggenartige verschwand sosort, und der Krieg ward abgesagt.

Am 30. November stellten sich, auf die Einladung bes Kapitains, Kareimoku und die vornehmsten Häuptlinge, Teismotu, Bruder der Königin Kahumanu, Haulshanna und andere zum Mittagsessen auf dem Nurik ein. Kareimoku war herzlich und brachte dem Kapitain den Friedensgruß. Die Herren waren alle in europäischer Tracht, wenn nicht alle nach der neusten Mode, so doch alle sehr anständig. Man seizte sich zu Tisch, und ihr Benehmen kann für ein Muster der Schicklichskeit und guten Sitte gelten. Wir hingegen, wir waren die Ungeschickten, die Tölpel; denn es ist doch wohl gesellige Pflicht,

fich nach ben Sitten und Bräuchen berer, bie man bewirthen will, zu erkundigen, und fich in nothwendigen Dingen barnach zu richten. Aber bas Schwein, bas wir ben herren vorfesten, war nicht im Morai geweiht worden, und fo war es nicht (um mich europäisch auszudrücken) kauscher, und nichts von Muem war kauscher, mas am felben Feuer mit ihm gekocht und ge= braten worben. Gin Stud 3wiebad und ein Glas Wein mar bas Ginzige, mas fie genießen burften. Gie mußten nuchtern und effen feben, ohne fich einmal mit und unterhalten zu konnen; bas war unfere Bewirthung. Sie aber benahmen sich babei beffer, ale wir uns vielleicht an ihrer Stelle benommen hatten, und ließen ben guten Willen fur bie That gelten. Rareimoku trank ein Arocha! bem Kaiser von Rußland zu; ein Arocha! ward bem Tameiameia bargebracht, und wir waren gute Freunde.

Die Frauen indeß, beren einige mitgekommen waren (bas Tabu ist auf Schiffen minder streng, als auf dem Lande, wo sie unter Todesstrafe bas Speisehaus der Männer nicht betreten dürfen), — die Frauen, sage ich, tranken indeß Wein und bestranken sich, was ein D=Waihier von Stand nie thun wird.

Das von Choris gemalte, sehr ähnliche Bild von Tameia=
meia machte ein ausnehmendes Glück. Alle erkannten es, alle
hatten Freude baran. — Ich werde einen Zug nicht vergessen,
welchen man vielleicht für die Sitten dieses Volkes bezeichnend
sinden wird. Der Maler hatte in sein Zeichnenduch neben den König ein Weib aus der Mittelklasse gezeichnet. Herr Jung,
dem zuerst das Blatt gezeigt wurde, fand diese Nachbarschaft
bergestalt bedenklich, daß er unserm Freunde rieth, die zwei
Portraite entweder zu trennen, oder gar nicht sehen zu lassen.
Dem gemäß ward das Blatt durchgeschnitten, bevor das Bild
bes Königs andern D=Waihiern gezeigt wurde. Von diesem sehr gelungenen Portrait theilte Choris hier etliche Kopien aus. Wie wir im nächsten Jahre nach Manita kamen, hatten sich bes reits die amerikanischen Kausteute dieses Bildes bemächtigt, und hatten es in den chinesischen Malersabriken für den Handel verzvielfältigen lassen. Choris hat ein Eremplar der chinesischen Ausgabe nach Europa mitgebracht.

Am 30. November sing mit Sonnenuntergang die Feiers lichkeit eines Tabus pori an, um mit dem Sonnenausgang des dritten Tages zu endigen. Begierig, den heiligsten Mysterien des DeMaihischen Kultus beizuwohnen, wandte ich mich an Kareimoku, der ohne alle Schwierigkeit mich einlud, und dessen Gast ich auf die Dauer des Festes im heiligthume des Morai wurde. Er verließ gegen vier Uhr das Schiff, und ich stellte mich vor Sonnenuntergang bei ihm ein. —

Ich habe bie Details ber Liturgie und ber beiligen Brauche, bie man übrigens bei alteren Reisenden genau beschrieben findet, nicht aufgezeichnet; aber eins fann ich fagen: gegen bie Luftig= feit, mit ber fie vollzogen wurden, konnte bie Luftbarkeit eines unserer Maskenballe für ein Leichenbegangniß angesehen werben. Die religiösen Sandlungen fullen nur einzelne Stunden aus. Wie bei der katholischen Liturgie, fällt das Bolk stellenweise in den Gesang ber fungirenden Priefter ein. Die 3wischen= zeiten gehören ber fröhlichsten Unterhaltung, und es werben gute Mahlzeiten abgehalten, wobei ich allein nach europäischer Art bebient wurde, und gebackenen Taro anftatt bes üblichen Breies bekam. - Bur Mahlzeit, wie zur Unterhaltung, liegt man in zwei Reihen auf bem mit Matten belegten Eftrich, mit bem Ropfe nach bem trennenben Mittelgang, auf ben bie Thure ftost. Die Gerichte werben auf Bananenblattern aufgetragen; man führt die Speisen mit ben Sanden zu bem Munde, und ber zähe Tarobrei, der das Brod vertritt, wird von den Fingern

abgeleckt. Waschwasser wird vor und nach der Mahlzeit gereicht. Zu Nacht geben Fackeln von Kukuinüssen (Aleurites tritoba), die auf Stäbchen eingefäbelt sind, ein sehr helles Licht. Dieses alles im Morai nicht anders, als zu Hause. Wer aus dem heiligen Bezirke sich entsernen will, wird von einem Knaben bes gleitet, der jeglichem zur Warnung ein kleines, weises Fähnslein führt. — Ein Weib, das man berühren würde, müßte sogleich getöbtet werden; ein Mann müßte sich nur im Morai der gleichen Absonderung unterwerfen.

Choris hat in seinem Voyage pittoresque T. V. - VIII. bie Ibole eines Morai zu D= Wahu abgebilbet. Der Typus, ber fich in ben Figuren VI. 4, VII. 3 und 4, VIII. 1 und 3 wieberholt, ein gleichsam hieroglyphischer, scheint mir ber alter= thumliche, volksthumtiche zu fein. Die mit rothen Federn bekleibete Figur von Korbgeflechte, die, im Allerheiligsten bes Morai verwahrt, bei ben Brauchen bes Tabuspori jum Borfchein kommt, trägt diesen selben Typus. Der weite Mund ist mit wirklichen, ich glaube hunde = Bahnen umgaunt. Ein paar Junglinge brachten mir in einer Zwischenzeit bie Figur, bamit ich sie naher betrachten konne. Begierig, die Grenze bes mir Erlaubten zu erkunden, fühlte ich ber Göttergestalt auf den Bahn, worauf mit einer plöglichen Wenbung berjenige, ber bie Figur trug, sie meine Hand verschlingen ließ. Natürlicher Weise zog ich überrascht die Hand schnell zurück, und sie erho= ben ein unmäßiges Belächter.

Die Bräuche, die ich noch gesehen, werden auf diesen Inseln nicht mehr vollführt, und die Sprache der Liturgie soll verhallen. Keiner wohl hat daran gedacht, zu erforschen und der Bergessens heit zu entziehn, was dazu beitragen könnte, das Verskändnist der Neußerlichkeiten des Gesehes dieses Volkes zu eröffnen; Licht in seine Geschichte, vielleicht in die Geschichte der Menschen zu bringen; und die großen Räthsel, die uns Polynessen barbietet, aufzulösen. Wahrlich, es hätte durch die Romanzossische Expebition Preiswürdiges für die Wissenschaft gewonnen werden können, wenn sie einem gradsinnigen, eifrigen Forscher einen Aufenthalt von einem Jahre auf diesen Inseln gegönnt hätte. Aber man fährt wie eine abgeschossene Kanonenkugel über die Erde dahin, und wenn man heimkommt, soll man rings ihre Höhen und Tiesen erkundet haben. — Als ich gegen den Kapitain mich erdot, hier die zu der Kückfunft des Kuriks zu bleiben, erhielt ich zur Antwort: er wolle mich nicht halten; es stehe bei mir, von der Expedition abzutreten, wann es mir gestele.

Um 4. December veranstaltete Rareimoku für und ein Hurra= hurra ober Tangspiel, und ein zweites am 6. December. Bahr= lich, seit ich wiederholt die widrigen Berrenkungen anzuschauen mir Gewalt angethan habe, bie wir unter bem Ramen Ballet= tang an unsern Tangerinnen bewundern, erscheint mir, was ich in meinen Bemerkungen und Unsichten von der Herrlichkeit jenes Schauspieles gefagt habe, blaß und bem Gegenstande nicht ent= sprechend. Wir Barbaren! wir nennen jene mit Schönheite= finn begabten Menschen "Bilbe," und wir laffen bas Bal= let ben beschämten Dichter und ben traurenben Mimen aus ben Hallen verbrangen, bie wir ber Kunst geweiht zu haben uns ruhmen. - Ich habe es immer bedauert, und muß hier mein Bebauern wieberholt ausbrucken, bag nicht ein guter Ge= nius einmal einen Maler, einen zum Runftler Berufenen, nicht nur fo einen Zeichner von Profession, auf biefe Infeln geführt. - Es wird nun schon zu spät. Auf D=Taheiti, auf D=Waihi verhüllen Miffionshemben die schönen Leiber, alles Kunftspiel verstummt, und ber Tabu bes Sabbaths senkt sich still und traurig über die Rinder ber Freude.

Ein Zeichen muß ich geben, daß ich unbestochen rebe. Um

4. tanzten brei Männer; am 6. eine Schaar von Mädchen, bars unter viele von ausnehmender Schönheit. Nicht diese haben auf mich den bleibenden Eindruck gemacht, nein, die Männer, die kunstreicher waren, und von denen doch der erste nicht einmal schön unter den Seinen zu nennen war. Man sehe übrigens die zwei schlechten Blätter nicht an, die Choris Atlas verunszieren. Das Tanzen läßt sich inicht malen, und was er hier gemalt hat, möge ihm der Genius der Kunst verzeihen.

So hingerissen und freudetrunken, wie die D=Waihier von diesem Schauspiel waren, habe ich wohl nie bei einem andern Feste ein anderes Publikum gesehen. Sie warfen den Tänzern Geschenke, Zeuge, Juwelen zu.

Ich werde hier Geringfügiges berichten, boch tritt in dem Kinde der Charakter des Bolkes hervor. Bei dem Tanz der Männer unter den Cocospalmen war mir ein Knade sehr hinz derlich, der vor mir stand und mir auf die Füße trat. Ich schob ihn unsanft von mir; er sah sich grimmig nach mir um, und ich las auf seinem versinsterten Gesichte, daß ich einer Menschenzseele weh gethan habe. Ich entgegnete ihm mit einem erdosten Gesichte und der Pantomime des Wurfspießschwingens, als habe ich ihn zum Gegner und ziele nach ihm. Da war der Junge versöhnt und lachte mich an; hielt ich ihn für wassensähig und mir gewachsen, so war es gut; aber sich stoßen und treten lassen, das wollte er nicht.

Ein anderes Schauspiel war uns verheißen — bas Schausspiel volksthümlicher Waffenübungen von Fürsten und Ebeln, einer Scheinschlacht, die, nicht ohne Gefahr, bei der raschen Leidenschaftlichkeit dieses Volkes, leicht zu einer wirklichen werden kann. Die Waffe ist, wie man weiß, der Wurfspieß, der nicht mit erhobenem Arm, wie von den Griechen, sondern mit gesenktem, längs der Erde, den Rücken der Hand einwärts, den Daus

men nach hinten, geschwungen und von unten auf geschleubert wirb. Die Fürsten tragen bei biesem Waffenspiel ben Febermantel.

Diefes Schauspiel verfaumt zu haben, ift in meinem Leben ein unerseslicher Berluft. Es follte am 7. ftatt finden und warb ausgesett. Um 8. unternahm ber Rapitain nach ber Gegenb von Pearlriver eine Jagbpartie, auf welcher er zwei Tage zus bringen follte. 3ch benutte biefe Beit zu einer Erkurfion quer burch bie Insel nach ber Nordkufte berfelben. Rareimoku hatte mir zwei seiner Leute mitgegeben, und mir in ben Orten, mo ich einkehren follte, einen gastlichen Empfang bereitet. Ich er= flieg burch bas Thal, welches hinter Sana = ruru liegt, ben Ramm bes Geburges, ba wo er fich zu bem niebrigften Gol fenet. Den fteil ber Mordeufte zugetehrten Ubfturg fletterte ich, wie man ichon in ber Schweiz thun lernt, mit nachten Fugen hinab. 3ch übernachtete unten und fam, über einen westlichern, viel höheren Bergpaß und burch ein anderes Thal, am Ubend bes 9. nach Sana = ruru gurud. Da mar bas Baffenspiel, bas an biefem Tage ftatt gefunden, bereits zu Enbe.

Manuja hatte eifrig, pünktlich und liebevoll die Aufträge seines Herrn befolgt; das Holzfällen und Heranbringen besorgt, u. s. w. Er wurde hinwiederum beauftragt, dem Könige, was noch für ihn bestimmt war, zurück zu bringen. Er selber wurde reichlich beschenkt.

Am 13. December waren wir reisefertig. Ich bemerke beis läusig, daß die Europäer auf den Sandwich : Inseln die Zeitzrechnung von West in Ost über Canton erhalten haben, so daß wir, die wir die Zeit von Ost in West mitbrachten, einen Tag gegen sie im Rückstand waren, wie in Kamtschatka und den russischen Ansiedelungen der Fall gewesen war. Derselbe Untersschied fand zwischen Nachbarn, San Francisco und Port Bodega, statt. Wenn man sich mit dem alten und dem neuen Kalender,

13

ter Zeitrechnung von Often her und von Westen her; ber Zeit von Greenwich und ber von dem Schiffe, ber mittleren und ber wirklichen Zeit, der Sonnenzeit und der Sternenzeit, dem astrosnomischen Tag u. s. w. abzusinden hat: so ist es nicht leicht zu sagen, was es an der Zeit ist. Ich rechne bis zur Vollendung des Kreises die Längengrade West von Greenwich und die Tage nach dem neuen Kalender und nach sortlausender Schiffsrechnung.

Am 14. December 1816, Morgens um 6 Uhr, forberten wir durch einen Kanonenschuß den Lootsen, der mit etlichen Doppelkanots herbeikam. Wir wurden aus dem Hasen heraus dugsert. Kareimoku kam an Bord. Wir salutirten die königsliche D=Waihische Flagge, die über dem Fort wehte, mit sieden Schüssen, die das Fort Schuß für Schuß erwiederte. Sodann salutirte uns das königliche Wachtschiff, die Kahumanu', mit sieden Schüssen, die wir wiederum mit gleicher Anzahl erwiesderten. Um 8 Uhr waren wir aus dem Hasen; Kareimoku und seine Begleiter nahmen von uns zärtlichen Abschied. Als sie sich in ihre Kanots wieder eingeschisst und von uns abstießen, salustirten sie uns mit einem dreimaligen Hurrah, das wir gleichersweise erwiederten.

## Abfahrt aus Sana:ruru. Radack.

Um 14. December 1816 aus bem Hafen von Hana-ruru ausgesegelt, hatten wir drei Tage lang schwache, spielende Winde und Windsstille. Wallsische (Physeter) wurden in der Ferne gesehen; am 16. ward eine Seeschwalbe (Sterna stolida) auf dem Schiffe gefangen.

Der Wind stellte fich am 17. ein und brachte une schnell pormarts. Um 19. hatten wir Regen. Um 21. und 22. suchten wir vergeblich unter bem 17. Grab nörblicher Breite Infeln, die vom Kapitain Johnstone im Jahre 1807 gesehen worben; Pelikane und Fregatten umschwärmten und in großer Menge. Wir festen unfern Cours nach G. 2B. fort. Wir fuhren por bem Winde bei fehr laftigem Schwanken bes Schiffes und schnellem Laufe. Die Seevogel begleiteten uns. Der Borizont hatte nicht seine gewöhnliche Klarheit. Wir suchten vom 26. bis zum 28. unter bem 11. Grad nörblicher Breite bie Insel San Pebro, ohne bieselbe zu entbecken. Beichen von gand vermochten une, bie Racht ju laviren. Um 29. faben wir Delphine, fliegenbe Kische, Treibholz. Die Zahl ber Bögel verringerte sich. Bom 28. an fleuerten wir westwärts zwischen bem 90 und 10° R. B., um bie Mulgraves-Inseln aufzusuchen; wir lavirten meist mahrend ber Nacht. In ber Nacht vom 30. zum 31.

stuck holz, worauf sich eine Schnepfe niedergesetzt hatte, trieb am Morgen am Schiffe vorbei. Man hatte schon zu Nacht Schnepfen gehört. Der Wind war viel gemäßigter geworden. Um ersten Januar 1817 hatten wir bereits einen nördlicheren Cours genommen, um die im vorigen Jahre gesehenen Inselsgruppen aufzusuchen, als in den Nachmittagsstunden Land gessehen ward.

In bieser Zeit ber Reise hatten sich die Lichtschaben (Blatta germanica) auf eine furchtbare Weise auf dem Rurik vermehrt und vergegenwärtigten uns eine der ägyptischen Plagen. Es hat etwas Unheimliches, etwas Wundergleiches, wenn die Natur einer solchen untergeordneten Art, deren Individuum als ein unmächtiges Nichts erscheint, durch die überwuchernde Anzahl berselben, durch das Gedeihen aller Reime und durch die Berswandlung alles organischen Stoffes in sie, zu einer unerwarteten Uebermacht verhilft. Dem Menschen verdorgen, entziehen sich seiner Einwirkung die Umstände, welche die Bermehrung und Abnahme jener Geschlechter bedingen; sie erscheinen und versschwinden. Dem Spiele der Natur sieht er unmächtig staunend zu. Als wir im Spätjahr 1817 zum anderen Mal von Unaslaschka südwärts steuerten, hatte sich die Blatta fast gänzlich verloren, und sie nahm nie wieder überhand.

Eine andere Ungemächlichkeit des Seelebens, die wir seit Californien kennen gelernt, war der Gestank des saulenden Kielz wassers. Auf Schiffen, die, wie der Rurik, kein Wasser einlassen, und auf welchem die Pumpen mussig sind, leidet man mehr daz von, als auf solchen, wo das Eindringen und Herauspumpen des Wassers kein Stocken und Faulen desselben zuläßt. Wir mußten selber Wasser eingießen, um das stockende heraus zu bekommen.

Ich habe bis jest noch einer wohlthätigen Erquickung nicht gebacht, beren wir in ber heißen Zone genossen. Ich meine das Sturzbad, das Uebergießen mit Seewasser, momit wir uns Abends am Vorbertheile des Schiffes erfrischten. Wir waren noch nicht müde und hatten noch Laune zu manchem Scherze. Einmal, während Login Andrewitsch badete, entwendete ihm Iwan Iwanowitsch sein hemb und machte ihn glauben, der Wind habe es in die See geweht.

Login Andrewitsch schlief noch zu Nacht auf dem Berdeck, nachdem ich und der Doktor auf diesen Genuß verzichten zu müssen geglaubt. Er schob seine Matraze durch das Fenster auf das Berdeck und stieg dann selbst die Treppe hinauf, sich oben zu betten. Ich paßte ein Mal den Moment ab, wo er auf der Treppe war, zog schnell die Matraze in die Kajüte zus rück und legte sie wieder an ihren Ort in seine Kone. Er suchte nun die verschwundene allenthalben, nur nicht, wo sie war, haderte mit Allen, die er auf dem Berdecke fand, und gezrieth in eine gar komische Verzweislung.

Man verzeihe mir dieses lustige Zwischenspiel. Ich komme jest auf Raback und die Rabacker.

Nach bem, was ich in meinen Bemerkungen und Unsichten gesagt, bleibt mir hier nur die Geschichte unserer Erscheinung zwischen jenen Riffen zu erzählen, und zu berichten, wie wir Bekanntschaft mit einem Volke machten, welches ich unter allen Söhnen der Erde liebgewonnen habe. Die Schwäche der Rasdacker benahm uns das Mißtrauen gegen sie; ihre eigene Milbe und Güte ließ sie Zutrauen zu den übermächtigen Fremden fassen; wir wurden Freunde rückhaltslos. Ich fand bei ihnen reine, unverderbte Sitten, Unmuth, Zierlichkeit und die holde Blüthe der Schamhaftigkeit. — Un Kräftigkeit und männlichem Selbstvertrauen sind ihnen die O-Waihier weit überlegen. Mein

Freund Kabu, ber, fremb auf dieser Inselkette, sich uns anschloß, einer der schönsten Charaktere, den ich im Leben angetroffen habe, einer der Menschen, den ich am meisten geliebt, ward später mein Lehrer über Radack und die Carolinen=Inseln. In meinem Aufsaße "über unsere Kenntniß der ersten Provinz des großen Deeans" habe ich seiner, als einer wissenschaftlichen Auctorität, zu erwähnen gehabt, und habe dort aus den zerstreuten Zügen unsers Zusammenledens sein Bild und seine Geschichte zusammen= gestellt. Habt Nachsicht, Freunde, wenn ich mich vielleicht manchmal wiederhole; hier spreche ich ja von meiner Liebe.

Die Inselkette Raback liegt zwischen 6° und 12°, die von und gesehenen Gruppen zwischen 8° und 11° 30′ R. B., und 188° und 191° W. L. — Ich bemerke nur, daß ich von einer Klippe oder Untiefe Limmosalülü im Norden von Arno Nach=richt gegeben habe, die auf der Karte des Herren von Kohebue sehlt, und verweise im Uebrigen, was das Geographische andez trifft, auf die Herrn von Kohebue und von Krusenstern.

Ich lenke in die Tagesgeschichte wieder ein.

Am I. Januar 1817 hatte sich bas Wetter aufgeklärt und ber Wind gelegt. Der noch hohe Wellengang bewies, daß kein Land über dem Wind des Schiffes lag. Boniten umschwärmten uns. Nachmittags ward Land entdeckt; es ward erst, als die Sonne unterging, vom Verbeck sichtbar. Eine kleine niedrige Insel: Mesid. Der klare Mondschein sicherte uns zu Nacht vor Gefahr. — Um Morgen des 2. näherten wir uns mit sehr schwachem Winde der Südseite der Insel. Sieden kleine Boote ohne Mast und Segelwerk, jedes mit fünf die sechs Mann des mannt, ruderten an uns heran. Wir erkannten die Schiffsbaus art und das Bolk der im Mai des vorigen Jahres gesehenen Inselgruppen. Die reinlichen, zierlichen Menschen betrugen sich sittig; eingelaben kamen sie zutraulich näher an das Schiff

heran, auf beffen Berbeck fich jeboch teiner zu fteigen vermaß. Wir eröffneten einen Tauschhandel, ber ihrerseits mit großer Chrlichkeit geführt marb. Wir gaben ihnen Gifen; fie hatten meift nur ihren Comud, ihre zierlichen Duschelfrange, uns an= Eine gandung zu versuchen, ließ ber Rapitain bie Jalik und die Baibare aussetzen. Der Lieutenant Schischmareff kommandirte in der Jalik, ich folgte mit Eschscholt und Choris in ber Baibare; die Mannschaft war bewaffnet. Die bas Schiff umringenden Boote felgten uns, ale fie une bem ganbe gu Unbere kamen von ber Infel hingu, in beren rubern faben. Nahe beilaufig achtzehn gleiche Fahrzeuge um uns einen Rreis jogen, und ich gablte beren noch feche auf bem Stranbe. Gine Menge Menschen stand am Ufer, nur Männer; Weiber und Rinder zeigten fich nicht. Ich schätte bie Ropfzahl ber von uns Gefebenen auf hunbert, ber Lieutenant Schischmareff aber auf bas Doppelte; auf jeden Fall eine verhältnismäßig viel ftartere Bevolkerung, als auf ben übrigen von une besuchten Gruppen berselben Inselkette. Bei unserer Minbergahl, welche bie Infulaner zudringlicher machte, und bei ber Uebermacht unferer mörberischen Waffen, mochte Gleb Simonowitsch bas Land nicht betreten. Satte boch ichon einer unserer Leute auf einen Ginge= borenen angelegt, ber schwimmend ein Ruber unserer Baibare angefaßt hatte. Der Sandel ward in ber Rahe bes Stranbes fortgeführt. Die Menschen gaben für Gifen, mas fie besagen: Cocosnuffe, Panbanusfruchte, Matten, zierliche Muschelkrange, ein Tritoneborn, ein furges, zweischneibig mit Saifischzähnen besettes, hölzernes Schwerdt. Gie brachten uns frisches Baffer in Cocosschalen; sie wollten une an bas Land ziehen; einer ber= suchte in unser Boot zu steigen. Der Auftritt mar bem bei ben Penrhyninseln zu vergleichen. - Wir ließen ihnen ziemlich viel Gifen und fuhren an bas Schiff guruck.

Die Länge der Insel Mesib von Norden gegen Süben mag ungefähr zwei Meilen betragen. Wir nahten ihr auf der schmalern südlichen Seite, wo Wohnungen der Menschen sind. Die Cocospalmen, unregelmäßig vertheilt, erheben sich nicht sehr hoch über den niedern Wald, dessen Hauptbestandtheil der Pansbanus ausmacht. Man erblicht weithin unter dem grünen Laubsdach den von Dammerde entblößten weißen Korallengrund. Die Unsicht ist der von der Insel Romanzoss zu vergleichen, doch ist wohl letztere minder dürftig.

Wir steuerten nach Westen, und hatten am Abend mit schwachem Winde die Insel aus bem Gesichte verloren.

Wir sahen am 3. mehrere Schnepfen und Stranbläufer, einen Wallsisch (Physeter) und etliche Pelikane, von benen einer geschossen warb. Wir legten um und steuerten nach S. D.

Am 4. gegen Mittag, als wir im Begriff waren, bas fersnere Suchen aufzugeben, kamen wir auf eine Rette von Inseln, bie sich unabsehbar von D. in W. erstreckte. Auf ben begrünzten Punkten, die Riff und Brandung vereinigten, erhob sich nicht der Cocosbaum, und nichts verrieth die Gegenwart des Menschen. Wir erreichten am Abend die Westspiese der Gruppe, und sanden uns unter dem Winde derselben in einem ruhigen Meere. Das Riff, von Land entblöst, nahm eine südöstliche Richtung. Wir segelten längs desselben und entdeckten Lücken in ihm, die uns die Hossnung gaben, in das innere Becken, das eine ruhige Spiegelsläche darbot, einzudringen. Während der Nacht trieb uns der Strom nach N. W. Am Morgen des 5. war das Land verschwunden. Wir erreichten erst gegen 9 Uhr den Punkt, wo uns die Nacht befallen hatte.

Der Lieutenant Schischmareff ward ausgesandt, die Ein= gange zu untersuchen; und bei dem zweiten verkundigten uns seine Signale, daß ein Thor fur den Rurik gefunden sei. Da stieg von einer der entfernteren Inseln eine Rauchsäule auf; wir begrüßten frohlockend bas Zeichen der Menschen. Kein Fahre zeug ber Insulaner ließ sich erblicken.

Der Tag neigte sich schon. Das Boot ward zurück gerusen, und um uns die Nacht auf unserm jesigen Standpunkt zu bes haupten, ward ein Werpanker auf das Niff hinaus getragen und besestigt, dessen Tau in Empfang zu nehmen der Nurik unter Segel an die schäumende Brandung hinan suhr. "So klammert sich der Schiffer endlich noch am Felsen sest, an dem er scheitern sollte." Der wehende N. D. Passat hielt uns um die Länge eines Taues von unserm Untergange entsernt.

hier um das Riff und seine Deffnungen umringten und Boniten, fliegende Fische, und eine Unzahl haifische, die unsere Boote bebrohlich verfolgten. Zwei wurden gefangen und verspeist.

Am 6. veränderte sich vor Tagesanbruch der Wind, und, zum Osten übergehend, trieb er uns der schäumenden Brandung zu. Vom Kabeltau uns lösend gingen wir unter Segel. Sos bald die Sonne aufgegangen, kehrten wir zurück. Um 10 Uhr Morgens drangen wir, zu beiden Seiten von der Brandung umbraust, alle Segel aufgespannt, mit Wind und Strom durch die RuriksStraße in das innere Meer der Gruppe Otdia der Inselkette Radack ein.

Indem das Becken mit der Ebbe und Fluth sich leert und füllt, sest der Strom zu den Lücken seines Randes bei der Ebbe hinaus und mit wiederkehrender Fluth hinein.

Mit dem Boote ausgesandt, ermittelte der Lieutenant Schischmareff bei der westlichsten der Inseln einen gesicherten Plat, wo der Rurik die Anker fallen ließ.

Die kühnen und geschickten Manover, die herr von Robebue beim Eingange in dieses und in andere ähnliche Riffgchege aus: führt hat, muffen selbst bei bem, ber von der Schifffahrt keine

Kenntniß hat, Interesse erwecken. Der Europäer, ber fern von der Heimath mit Bölkern verkehrt, über die er sich im Bortheil sühlt, wird von manchen Anwandlungen des Dünkels versucht, denen sich hinzugeden er sich nicht übereilen müßte. Diese Sohne des Meeres, meinte ich, werden sich doch verwundern, wenn sie unser Riesenschiff mit ausgespannten Flügeln, wie den Bogel der Luft, gegen die Richtung des Windes, der es trägt, sich bewegen, in die Befriedigung ihrer Risse eindringen und gegen ihre Wohnsise dort nach Osten fortschreiten sehen. Und siehe! ich habe selber verwundert sehen müssen, daß, während wir schwerzsälig lavirten und wenig über den Wind gewannen, sie auf ihren kunstreichen Fahrzeugen den graden Strich hielten, den wir auf krummen Wegen verfolgten, uns voran eilten und das Segel fallen ließen, um uns zu erwarten.

Bon diesen Fahrzeugen hatte herr von Ropebue auf Otdia mit Bugiehung ber erfahrensten Gingeborenen ein großes, genu= gendes Modell mit allem Kleiße verfertigen laffen, und hatte bem Gegenstande die Aufmerksamkeit, die er von bem Seemann erzwingt, gewibmet. Sein Werk hat mich in ber Erwartung getäuscht, Genügenbes barin über bie Da ber Rabacter zu finden. Choris in seinem Voyage pittoresque, Radak. T. XI. XII., giebt brei verschiebene Unsichten berselben. Die Seitenansicht T. XI. ift treu, das Profil aber unrichtig. Der Fuß des Maftes ruht immer auf bem Bangeboben außerhalb bes Schiffskorpers auf ber Seite bes Schwimmbalkens, fo wie auf bem Grundriß T. XII. zu feben ift. Auf biefem Grundriffe neigt aber ber Mast weiter nach außen und bem Schwimmbalken bin, als ber Wirklichkeit entspricht. Im Gangen find diese Zeichnungen unzu= reichend. Beffer ift auf ber T. XVII. bas Boot ber Carolinen= Inseln abgebildet, welches im Wesentlichen mit bem von Rabact übereinstimmt. Reine Beschreibung vermag ein Bild von bem

beschriebenen Gegenstande zu erwecken, und bennoch muß ich mit schnellen Worten versuchen, bas Boot, von bem bie Rebe ift, bem Lefer anzubeuten. Es hat zwei gleiche Enben, bie gleich geschickt find, beim Fahren gum Borber = und hintertheile gu werben; und zwei ungleiche Seiten, von benen eine unter bem Winde, die andere über bem Winde bleibt. Unter bem Winbe von einer geraben Flache begrengt, über bem Bind nur wenig bauchig, schmal, tief, scharftielig, an ben Enben et= was aufwarts getrummt, ift ber Schifferumpf, welcher nur als Schwimmkörper bient. Quer über die Mitte beffelben ift ein elaftischer Bangeboben befeftigt, ber nach beiben Seiten hinaus über bas Baffer ragt; furger unter bem Binbe, langer auf ber Windseite, wo bies leichte Gebalt gegen bas Enbe nach unten zu gebogen ift, und fich einem bem Schwimmkorper parallelen Schwimmbalten anfügt. Muf biefem Bangeboben, außerhalb bes Rorpers auf ber Windseite, ift ber Maft, ber, an mehreren Seilen befestigt, nach bem Enbe geneigt wirb, welches zum vor= beren werden foll, und an bem ein einfaches, breiectiges Gegel aufgezogen wirb, von dem eine Ede an bem Borberschiff befestigt wirb. Gefteuert wird vom hintertheile bes Schiffes mit einem Sandruber; bie Schiffenben ftehen ober liegen auf bem Sangeboben, und nehmen ihren Stand bei ftarkerm Binbe naher bem Schwimmbalken, und bei schwächerem naber bem Schiffs= Muf bemfelben Bangeboben find zu beiben Seiten bes Schiffes Kasten angebracht, worin Proviant und sonstige habe verwahrt wird. Die größten biefer Fahrzeuge konnen an breißig Personen tragen.

Ich füge die Maaße von einem biefer Fahrzeuge bei, welches kaum von mittlerer Größe mar.

| Länge bes Schiffs | förpers | ٠ | • | • | • | • | • | • | 17 | Fuß | 6  | Bou |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|-----|
| Breite beffelben  |         |   | • | • | • |   | • |   | 1  | "   | 10 | "   |

| Tiefe beffelben                          | 8   | Fuß  | 7  | Boll |
|------------------------------------------|-----|------|----|------|
| Abstand bes Schwimmbaltens von bem Ror=  |     |      |    |      |
| per des Schiffes                         | 11  | ,,   | 10 | ,,   |
| Lange bes Borfprunges von bem Bangeboben | 4   |      |    |      |
| über ben Schiffskörper auf ber Seite     |     |      |    |      |
| unter bem Winde                          | . : | 3 ,, | 0  | 22   |
| Sohe bes Mastbaumes                      |     |      |    |      |
| Lange ber Raae                           |     |      |    |      |
| herr von Rogebue hat auf Mur zwei Bo     | ote | von  | 38 | Fus  |
| Länge gemeffen.                          |     |      |    |      |

Ich werde nicht den Leser einzuschläfern mich bemühen mit ausführlichem Berichte unserer täglichen Versuche und Wahrnehsmungen während unseres Aufenthaltes in diesem Hafen. Die Absicht war, nachdem wir, was am 7. geschah, den auf dem Risse zurückgelassenen Werpanker wieder aufgenommen, nöthig erachtete astronomische Beobachtungen gemacht und in Booten voraus recognoscirt hätten, tiefer ostwärts in die Gruppe einzudringen, wo wir die sesten Wohnsitze der Menschen zu verzunthen berechtigt waren.

Einen traurigen Anblick gewährte bieser westliche Theil ber Kette. Die nächsten Inseln um uns waren wüst und ohne Wasser, aber ber Mensch hatte auf ihnen seine Spur zurück geslassen, und ber jüngst angepflanzte Cocosbaum zeugte von seiner sorgsamen Betriebsamkeit. Es ist wahrlich schwer, Alles voraus zu sehen, was in einer kleinen Welt, wie die unsrige, vorsallen kann. Ein Mal siel unser alberner Koch über diese Pflanzung her, um die hoffnung künftiger Geschlechter zu einem Gerichte Gemüse für unsern Tisch zu verbrauchen. Daß es nicht wieder geschah, brauche ich nicht zu sagen.

Auf ber vierten Insel (von Westen an gerechnet) waren neben einer Wassergrube Strobbacher, bie auf nieberen Pfosten

ruhend, uns nur zu einem Schirm bei gelegentlichem Besuch dieser Gegend bestimmt zu sein schienen. Außer dem Cocosbaum war da auch der Brodsruchtbaum angepflanzt. Auf dieser Insel landete am 6. ein Boot der Eingebornen, und ging sodann wieder in die See, uns aus scheuer Entsernung zu betrachten. Es gelang uns nicht, die Menschen an uns zu locken, und auch vor dem Boote, worin wir ihnen entgegen ruderten, ergriffen sie ängstlich die Flucht. Sie warsen uns etliche Früchte zu und luden uns an das land; es war derselbe Auftritt, wie im vorigen Jahre auf der hohen See bei Udirick.

Das Boot zeigte sich wiederum am andern Tage, und da folgten wir den Menschen auf ihre Insel. Bei unserm Nahen traten die Weiber in das Dicticht zurück. Die Männer, erst nur wenige, kamen und zögernd mit grünen zweigen entgegen; wir brachen auch grüne Zweige; ber schon oft gehörte Friedenssgruß Eidara! ward und zugerusen, und wir erwiederten ihn auf gleiche Weise. Reine Wasse war gegen und, die gefürchteten Fremden, in Bereitschaft gehalten. Nachdem wir mit den ersten Freundschaft gestiftet, kamen die andern herbei, und die Weiber wurden herbei gerusen. Die Wanschen schienen und freudig, freundlich, bescheiden, freigebig und nicht erpicht auf Gewinn. Allen Schmuck, den sie trugen, ihre zierlichen Muschels und Weib, und es schien mehr ein anmuthiges Liebeszeichen zu sein, benn eine Gabe.

Der Kapitain fuhr am nächsten Tage selber nach bieser Insel, fand aber unsere Freunde nicht mehr dort, die, vermuth= lich um frohe Botschaft von unserer friedlichen Gesinnung zu verkunden, sich fortbegeben hatten.

Von den Thieren, die wir zu D=Mahu an Bord genommen, waren noch etliche Ziegen vorhanden. Diese sette herr von Robebue auf ber Insel aus, wo sie vorläusig zum Entsehen ber rückkehrenden Insulaner gereichten. Bei der frommen Abssicht, diese nutbare Thierart auf Radack einzusühren, war uns beachtet geblieben, daß bei der kleinen Heerde ein Bock sich bes sand (hoffentlich nicht der einzige), ein Bock sage ich, der, horribile dietu! der ein kastrirter war. Derselbe, ob vor Scham, seinem Amte nicht gewachsen zu sein, ob an Gist oder Kranksheit, starb sogleich, und bessen geschwollener Körper ward am andern Tage am Strande gefunden. Außer den Ziegen wurden auf der Insel ein Hahn und ein Huhn zurückgelassen, die alsebald Besit von einem Hause nahmen. Wir brachten später in Ersahrung, daß Hühner einheimisch auf diesen Rissen sind. Endelich wurden auch etliche Wurzeln und Gewächse gepflanzt und ausgesäet. Etliche kleine Geschenke wurden in den Häusern zustückt gelassen.

Chramtschenko fand am andern Tag Menschen auf der Insel, etliche Männer, andere als die, mit denen wir zuerst Freundsschaft gestistet. Die Insulaner wandern zur Ebbezeit längs dem Riffe zu entsernteren Inseln. Er ward auß freundlichste emspfangen und bewirthet. Die von uns ausgesetzten Geschenke lagen unangerührt, wo und wie wir sie hingelegt hatten. Sie erzeugten, als er sie vertheilte, eine lebhaste Freude. Aber die Ziegen verbreiteten den größten Schrecken.

Der Lieutenant Schischmaress warb am 10. Januar mit ber Barkasse auf eine Recognoscirung ausgeschickt. Der Wind setze ihm Schwierigkeiten entgegen. Er sah nur unbewohnte Inseln und kehrte am Abende zurück. Am 12. gingen wir unter Segel, das Wetter war ungünstig, wir mußten bald zu unserm alten Ankerplaße zurück kehren.

Um 14. unternahm ber Kapitain selber mit Offizier und Passagieren eine zweite Fahrt auf Booten längs ber Inselkette. —

Ein Fahrzeug ber Eingebornen war auf ber Biegeninsel gelandet, und bie Menschen, ale wir an ihnen vorüber fuhren, riefen uns herbei und suchten mit bargehaltenen Früchten und Beschenken und heran zu locken. Muf ber nachsten Insel nach Often, wo wir übernachteten, erhielten wir am 15. fruh ben erften Befuch von Rarict, bem Bauptlinge biefer Gruppe. Er tam mit zwei Booten. Muf bem größern, auf bem er felbft fuhr, gabite herr von Rogebue funf und zwanzig Mann. Rarict, feine übrigen Mannen auf ben Schiffen laffenb, tam mit breien an bas Land, und brachte bem Machthaber bes fremben Boltes feine Geschenke, vielleicht seine Bulbignng bar. - Go gingen einst die Fürsten Europa's bem entgegen, ber Dacht hatte über fie. Rarict ftanb aber vor teinem Groberer, und fand Freund= schaft und nicht Demuthigung. - Der junge Mann hatte bei biefer erften, für ihn fo ernften Busammenkunft einen mufterhaften Unftand, und feine zaghaften Begleiter ichienen mehr fur ihn ju furchten, als er felbft. - Bir haben bei ben Fürften immer mehr Gelbstvertrauen, mehr Muth und Ebelmuth gefunden, ale bei bem Bolke. Es liegt, ber Wesenheit ber Dinge nach, in ben Berhältniffen : fo unterscheibet sich auch in ber Levante ber Turke von bem Raja. Rarict, ber spater mein fehr vertrauter Freund wurde, zeichnete fich besonders durch Sanftmuth und Gutmuthig= keit aus, nicht aber burch besondere Beiftesgaben. — Rogebuc und er festen fich einander gegenüber, und um bie zwei bilbeten wir und die andern Rabacter einen Kreis. Der junge Fürft gab mit lautem Buruf ben auf ben Schiffen Burudgebliebenen Runbe von Allem, was feine Aufmerksamkeit feffelte und für ihn eine neue Erfahrung mar. Jrio! Jrio! ber Ausruf ber Ber= wunderung, ward oft erhoben, und wiederhallte lang gebehnt aus aller Munbe. Wir suchten wechselseitig zuerft unsere Namen zu erforschen. Rogebue, Rarict, wir alle waren genannt; wir

fragten nach bem Ramen bes Rabacters, ber bem Bauptling gur Linken faß. Jeridili? fprach biefer fragenb, indem er fich nach jenem umfab. Wir faßten bas Wort auf, und ber Jungling ließ es für seinen Ramen gelten, so wie wir es nahmen; noch beißt er für une Zeribili. Das Gelächter, bas fich ba erhob, verstanden wir erft in der Folgezeit, als uns Rabu belehrte, Beribili bebeute ,, links" und fei feines Menschen Name. 3ch alaube, baß es ichon bei biefer erften Busammenkunft mar, mo Rarict unferm Rapitain ben freundlichen Namenstausch anbot Bei einer spateren Gelegenheit bot Jeribili biefen feinen Ramen bem Doktor Eschscholt an, gegen ben feinen, ben er noch nicht wußte, und nach bem er fragte. Eschscholy verstand ihn nicht und ich trat verbolmetschend zwischen beibe: "bein Rame!" rief ich bem Freunde zu; "Deinnam," wieberholte ber Rabader; "ja Deinnam," betheuerte ber Doftor; und fo tauschten die zwei unverschämt ihre falschen Mungen gegen einander.

Unsere Freunde hatten sich für und ihres ganzen Schmuckes teraubt. Nun ließ der Kapitain Eisen, Messer, Scheeren und andere Kleinigkeiten aus den Booten holen. Eisen! Eisen! Mäl! Mäl! Da mochte man den wirklichen Werth dieses köstlichen Metalls erst einsehen lernen. Mäl! Mäl! Selbst die auf den Schiffen zurückgelassen worden, widerstanden dem Zuge nicht; die Ordnung war gebrochen, Alle strömten herbei, nur um das Eisen, die Schäte anzuschauen, unsern überschwänglichen Reichzthum! – Aber kein roher Ausbruch der Begehrlichkeit, keine Berletzung der Sitte.

Während unseres langen Aufenthaltes auf Radack sind nur ein paar Diebstahlsversuche an uns begangen worden. Wahrlich, wenn Fremde unbesorgt so viel Gold der Habsucht unseres Pobels aussetzen, würden sie den Europäern kein so gutes Zeugniß der Sprlichkeit zu sprechen haben, als wir diesem Bolke.

Alle wurden reichlich beschenft. Herr von Rogebue machte bem Rarict begreiflich, baß er seinen Wohnort aufsuche, und lub ihn ein, in unser Boot zu fteigen und und bahin zu lootfen. Rarict verstand ihn wohl und stieg auch muthig in unser Boot: aber bie Meinung feiner Begleiter, bei benen noch nicht alle Beforgniß beseitigt mar, schien solchem Bagniß entgegen zu fein, und auch ihn ichien ein machtiger Reiz anderwarts zu ziehen: jene Thiere, von benen er gehort, bie wunderbaren langbartigen, bie zu feben auch ein 3weck feiner Reife war. - Mir fallt ein, bag eben bie Biegen auf anberen Infeln ber Gubfee, wohin fie bie Europäer gebracht haben, nicht unrichtig zu ben Bogeln gezählt worben; benn Schweine, Gunde ober Ratten find es einmal nicht; biefe haben ihre Ramen, und außer ihnen gibt es nur Bogel ober Fische. — Endlich gab Rarict ber Bersuchung nach; er fprang ins Baffer und schwamm zu feinen Schiffen, mit benen er ben Cours nach ber Biegeninsel nahm.

Wir übernachteten am 15. auf der neunten Insel, wo wir nur verlassene Häuser fanden. Sie war reicher an Humus, als die Ziegeninsel, und die Vegetation war auf ihr üppiger.

Am 16. hielten wir zu Mittag auf der dreizehnten Insel, und hatten vom Schiffe her erst neun Meilen zurückgelegt. Hier erhielten wir den zweiten Besuch von Rarick, der mit zweien Begleitern längs dem Riffe wandernd zu uns kam und sich mit und freute. Seine Schiffe kamen ihm gegen den Wind segelnd bald nach, und legten bei unseren Booten an. Nun lud er den Kapitain ein, in sein Schiff zu steigen und mit ihm nach seiner Insel zu fahren. Wir versprachen ihm zu folgen, und er schiffte sich ein. Wir suhren Nachmittags noch anderthalb Meilen zu der vierzehnten Insel, der hochbewaldeten, die ich in meinen Bemerkungen und Ansichten besonders erwähnt habe. Von da erstreckte sich das Riff nach N. D., mehrere Meilen weit lands

I.

entblößt; die nächste Insel war kaum am Horizonte zu sehen. Ein Schiff konnte bei der Insel, wo wir waren, ankern. Der Kapitain ließ Segel aufspannen, und bei frischem Wind erreichten wir noch am selben Abende den Rurik.

Am 18. Januar ging früh am Morgen ber Rurik unter Segel. Der Wind war günstig und zwang uns erst am Nach= mittag zu laviren; das Wetter war klar und die helle Sonne, welche die Untiefen beschien, machte das Senkblei entbehrlich. Um 4 Uhr warfen wir Anker vor Oromed, der siedzehnten Insel, vom Westen an gerechnet, die, von der westlichsten beiläusig zwanzig Meilen entsernt, den nördlichen Winkel der Gruppe einnimmt. Wir übersahen von diesem wohlgeschützten Ankerplatze den nordsöstlichen Theil der Gruppe, den mit kleineren Inseln dicht besetzten Wall, der in N. O. Richtung dem herrschenden Winde entgegen steht. Wir waren in dem bewohnteren Theile der Gruppe.

Ein Boot, worauf wir einen der Begleiter Rarick's erkannten, brachte uns ein Geschenk von Früchten. Aber die Furcht war noch nicht bezwungen, und auf das Schiff zu steigen vermaß sich keiner.

Auf Oromed, der fruchtbarsten der Inseln dieses Riffes, auf welcher jedoch der Cocosbaum den Wald noch nicht überragt, empfing und ein hochbejahrter, würdiger Greis, der häuptling Laergaß \*). Großherzig und uneigennühig war er vor allen Menschen, die ich gekannt. Er mochte nur geben, schenken, und that es zu der Zeit, wo kein Gegengeschenk mehr zu erwarten war. Durch diesen Charakterzug unterschied er sich sehr von Rarick, dem diese Tugenden abgingen.

Der greise Hauptling von Dromed wird in ber ersten Reise von Herrn von Ropebue gar nicht, und in seiner zweiten Langebiu genannt.

Die Bevölkerung ber Insel schien aus ungefähr breißig Menschen zu bestehen. Ihre sesten Wohnsitze unterschieden sich nicht von den Dächern, die wir auf den westlicheren Inseln gessehen. Als wir und eben der Gastfreundschaft des alten häuptzlings erfreuten, und mit dem Schmucke schmückten, den die Töckter der Insel und dargereicht, störte ein Schreckniß die behagliche Stimmung. Unser kleiner Balet kam, seiner Furchtbarkeit unz bewußt, munter herbei gesprungen; sund wie vor dem nie gesehenen Ungeheuer Alles sloh, und er gar zu blaffen ansing, hatten wir keine geringe Mühe, das verlorene Zutrauen wieder herzzustellen.

Die Rabacter, die kein anderes Saugethier als die Ratte gekannt, trugen vor unsern Thieren, Hund, Schwein und Ziege, eine gar schwer zu überwindende Scheu. Aber vor allen surchtbar war ihnen der kleine Balet, der lustig und behend allen nachlief, und zuweilen bellte. Der große Balet, den der Kapitain aus der Beeringsstraße mit gebracht, war kein solches Ungethüm; er machte sich mit keinem zu schaffen. Er krepirte während unsers Aufenthalts auf Radack, und zwar auf der Gruppe Aur. Bers muthlich wurde ihm das heiße Klima verderblich.

Wir verließen am 20. Januar diesen Ankerplat, und längs bes Riffes segelnd, kamen wir nach einer kurzen Fahrt vor Otdia, der Hauptinsel der Gruppe gleiches Namens, welche, die größte im Umfang, den äußersten Osten des Umkreises einnimmt. Wir fanden unter dem Schutze der Insel guten Ankergrund, und lagen sicher, wie im besten Hafen. Das Riff biegt sich über Otdia hinaus nach S. S. W., und dann von Land entblößt nach West und der Rurikstraße hin. — Die Länge der Gruppe von W. nach D. beträgt an dreißig Meilen, ihre größte Breite von N. nach S. zwölf Meilen. Herr von Rozedue zählte fünfundsechzig Inseln in ihrem Umkreis.

Othia war, wie man uns zu Oromeb angebeutet, ber Wohnsie von Rarick. Ich ward zuerst ans Land geschickt; bald aber . bestieg er, auf bas zierlichste geschmückt, sein Boot, tam an bas Schiff und flieg, ber erfte ber Rabacter, furchtlos auf baffelbe.

Diese sinnreichen Schiffer, beren Runft unsere Bewunderung erzwingt, schenkten naturlich bem Riesenbau unseres Schiffes bie gespannteste Aufmerksamkeit. Alles warb betrachtet, untersucht, gemeffen. Ein Leichtes war es, die Maften hinan bis zu ber Flaggenstange zu klettern, bie Raae, die Segel, Alles ba oben zu befichtigen, und fich jubelnd im luftigen Rege bes Tauwerkes zu schaukeln. Aber ein Unberes war es, sich bort burch bas enge Loch hinunter zu laffen, und bem rathfelhaften Fremben aus bem heiteren Luftreich in bie bunkle Tiefe, in bie Grauen erregenbe Beimlichkeit seiner gezimmerten Belt zu folgen. Das vermochten nur zuerst bie Tapfersten, in der Regel die Fürsten; ich glaube, ber gute Rarick schickte einen feiner Mannen voran.

Wie könnte man boch einen biefer Insulaner, ober einen D=Waihier, gewohnt in ber freien schönen Natur unter bem Balbachin feiner Cocospalmen ber herrlichkeit feiner Festspiele fich zu freuen, in die bunkeln, bei Tagesscheine halb und bufter von Lampen erhellten Irrgange eines unferer Schauspielhäuser hineinlocken, und ihn bereben, in biefem unheimlichen, morber= grubenahnlichen Aufenthalt werbe ein Fest bereitet. — Wahrlich, Trauer befällt mich, wann ich lefe, bag in Athen ein Schauspiel= haus nach unserem Zuschnitt gebauet werbe, um barin Ballette aufzuführen.

Da unten in der Kajute war der große Spiegel. — Goethe fagt in ben Wanberjahren: "Gehrohre haben burchaus etwas Magisches; waren wir nicht von Jugend auf gewohnt hindurch zu schauen, wir wurden jebes Mal, wenn wir sie vors Auge nehmen, schaubern und erschrecken." Ein tapferer und gelehrter

Offizier hat mir gesagt, er empfinde vor dem Fernrohre, was man Furcht zu nennen pflege, und müsse, um hindurch zu sehen, seine ganze Kraft zusammen nehmen. Der Spiegel ist ein anderes, ähnliches Zauberinstrument, das wir gewohnt geworden sind, und welches doch noch in der Märchen = und Zauberwelt seine Unsheimlichkeit behält. Der Spiegel versetze unsere Freunde in der Regel nach dem ersten Erstaunen in die ausgelassenste Lustigkeit. Doch fand sich auch Einer, der sich davor entsetze, schweigend hinaus ging und nicht wieder daran zu bringen war.

Ju Hamburg kam ich einmal unvorbereitet in ein Haus, auf bessen langem Flur zu beiben Seiten blanke Silberbarren mannshoch aufgespeichert waren. Mich ergriff seltsam die darin schlummernde Macht, und es war mir, als schritte ich durch ein überfülltes Pulvermagazin. Natürlich mußte Uehnliches in unsern Freunden vorgehen, wenn sie unsere eisernen Kanonen und Anker betrachteten.

Die Schäße unserer Freunde bestanden in etlichen Eisens stücken und wenigen harten, zum Schleisen des Eisens brauchbaren Steinen, die das Meer auf ihre Niffe ausgeworfen; jene auf Schiffstrümmern, diese im Wurzelgeslechte ausgerissener Bäume. Ihre Schiffe, ihr Schmuck und ihre Arommel, das war ihr Besithum. Nirgends ist der himmel schöner, die Temperatur gleichmäßiger, als auf den niedern Inseln.\*) Das Meer und der wehende Wind halten die Wage, und schnell vorübergehende Regenschauer ermangeln nicht, den Wald in üppigem, grünen Glanze zu erhalten. Man taucht in die dunkle, blaue Fluth mit Lust sich abzukühlen, wann man von der scheitelrechten Sonne durchglühet ward; und taucht in dieselbe mit Lust sich zu erwärmen, wann

<sup>\*)</sup> Luft und Wasser beilaufig 22° R. mit Schwankungen von kaum einem Grabe.

nach einer im Freien burchbrachten Nacht man die Kühlung bes Morgens fühlt. Warum muß, benen die Sonne so mild ist, die Erbe so stiessmütterlich sein? Der Pandanus, bessen süßen, würzzigen Saft sie saugen, dient auf anderen Inseln nur zu einem wohlriechenden Schmucke. Die Nahrung scheint Bienen mehr, als Menschen angemessen. Zum Undau nahrhafter Wurzeln und Pflanzen, worauf sie sehr bedacht sind, eignet sich fast nirgends der Grund; aber überall um ihre Wohnungen angepflanzt, zeugt ein schön und wohlriechend blühendes Liliengewächs von ihrer Arbeitsamkeit und von ihrem Schönheitssinn.

Sie könnten vielleicht aus dem Fischfange ergiebigere Nah= rung ziehen, und dem Haisische nachstellen, der die Zugänge ihrer Riffe belagert. Wir haben sie nur sehr kleine Fische essen sehen, und nur sehr kleine Fischangeln von ihnen erhalten.

Wir haben uns mit Fleiß und Liebe bemüht, ihnen neue Nahrungszweige zu eröffnen. Nach Herrn von Kozebue's zweiter Reise scheint von den Thieren und Pflanzen, die wir ihnen gesbracht, wenigstens die Ignamwurzel sich erhalten zu haben, und unsere fromme Absicht nicht ganz getäuscht worden zu sein.

Aber ich muß, ohne mich ängstlich an die Zeitfolge zu binden, einiges von unsern Freunden erzählen, mit denen wir, nachdem sie die erste Scheu überwunden, auf dem vertrautesten Fuße lebten.

Auf der Insel Otdia, die über zwei Meilen lang ist, hatten ungefähr sechzig Menschen ihre gewöhnlichen Wohnsitze, aber häusige Wanderungen fanden statt, und unsere Gegenwart zog Säste aus den entsernteren Theilen der Gruppe herbei. Wir durchschweisten täglich einzeln die Insel, schlossen und jeder Familie an, und schliesen unbesorgt unter ihren Dächern. Sie kamen gleich gern gesehen an das Schiff, und die Häuptlinge und Unsgesehensten wurden an unsere Tafel gezogen, wo sie mit leichtem und gutem Anstande sich in unsere Bräuche zu fügen wußten.

Unter ben Bewohnern von Otbia machte fich balb ein Mann bemerkbar, ber, nicht von abelichem Stamme, fich burch Geift und Berftand, burch schnelle Auffaffung und leichte Darftellunge= gabe vor allen Unbern auszeichnete. Lagebiact, ber Mann unferes Bertrauens, von bem wir am mehrften lernten, und burch ben wir unfern Lehren Gingang im Botte zu verschaffen hoffnung faßten, tauschte später mit mir feinen Ramen. herr von Rogebue erhielt zuerst von Lagediack wichtige Aufschlusse über die Geographie von Radad. Durch ihn erhielt er Runde von ben schiffbaren Furten, die im sublichen Riffe von Otbia befindlich find, von ber Rachbargruppe Erigup, von ben übrigen Gruppen, aus welchen bie Infelkette befteht. Lagebiack zeichnete feine Rarte mit Steinen auf ben Stranb, mit bem Griffel auf bie Schiefertafel, und zeigte bie Richtungen an, bie nach bem Rompag verzeichnet werben konnten. Dit ihm legte herr von Rogebue ben Grunbstein zu ber intereffanten Urbeit, bie er über Rabact und bie westlichere Inselkette Ralict geliefert hat. Der erfte Schritt mar gethan; es galt nur weiter zu geben.

Lagebiack begriff gar wohl bie Absicht, die wir hatten, die Arten hier noch unbekannter, nutbarer Gewächse zum Besten des Bolkes einzusühren, einen Garten anzubauen und Sämereien auszutheilen. Am 22. ward mit der Anlage des Gartens der Ansang gemacht, der Grund gesäubert, die Erde durchwühlt, Ignamwurzeln gelegt, Melonen und Wassermelonen ausgesäet. Unsere Freunde waren um uns versammelt, und schauten theile nehmend und ausmerksam unserm Werke zu; Lagediack erläuterte unser Beginnen und war unablässig bemüht, die von uns erhale tenen Lehren zu verdreiten und einzuprägen. Wir theilten Sämereien aus, nach welchen erfreuliche Nachfrage war, und wir hatten die Freude in den nächsten Zagen mehrere Privatgarten nach dem Vorbild des unsern entstehen zu sehen.

Bei ber erwähnten Gartenarbeit am 22. ereignete fich, was ich hier, um einen Charakterzug unserer liebenswerthen Freunde zu zeichnen, erzählen will. Als ich eben bie Bufchauer anfah, ward ich auf mehrern Gefichtern zugleich ein fcmergliches Bucken 3ch manbte mich zu bem Matrofen, ber, um Raum gewahr. gu gewinnen, bas Geftrauch ausreutete und ben Balb lichtere; er hatte eben die Urt an einen schönen Schöfling bes hier fo feltenen und fo werthvollen Brobfruchtbaums gelegt. Das Ungluck war gefchehen, ber junge Baum war gefällt. Wenn gleich ber Mann unwiffend gefündigt hatte, mußte boch ber Befehlshaber bie Berantwortlichkeit für bie That offenkundig von fich abwälzen; und fo fuhr ber Rapitain gurnend ben Mattofen an, ber bie Art abgeben und sich zurückziehen mußte. Da traten bie auten Rabader begütigenb und fürsprechend bazwischen, und einige gingen bem Matrofen nach, ben fie liebkofend zu tröften fuchten, und bem fie Geschenke aufbrangen.

Die Ratten, die auf diesen Inseln in gar unerhörter Menge sind, hatten am andern Tage bereits Vieles zerstört und die mehrsten Sämereien aus der Erde geholt. Doch war, als wir Otdia verließen, unser Garten in blühendem Zustande. Bei unserm zweiten Besuch auf Radack im nächsten Spätjahr ließen wir Raßen auf dieser Insel zurück. Herr von Roßebue auf seiner zweiten Reise im Jahre 1824 fand sie verwildert und vermehrt, ohne daß die Unzahl der Ratten abgenommen.

Die Schmiede ward am 24. Januar auf dem Lande aufges stellt. Sie blieb mit dem überschwänglichen Reichthum an Eisen unter der Obhut eines einzigen Matrosen, der dabei schlief. Un einem der folgenden Tage wollte sich einmal ein alter Mann eines Stückes Eisen gewaltsam bemächtigen, in welchem Untersfangen er von seinen entrüsteten Landsleuten auch mit Gewalt

verhindert ward — bas ist kein Diebstahl zu nennen. Aber auch da, wo wirklicher Diebstahl begangen wurde, mard stets von Seiten der Nadacker der größte Unwille an den Tag gelegt und die lauteste Misbilligung ausgesprochen.

Einleuchtend ist, welch ein anziehendes Schauspiel für unsere Freunde die von ihnen nicht geahndete Behandlung des kostdaren Eisens im Feuer und unter dem Hammer sein mußte. Die Schmiede versammelte um sich die ganze Bevölkerung. Freund Lagediack war einer der aufmerksamsten und muthigsten dabei; denn Muth erfordert es wohl, das unbekannte Spiel des Blases balges und das Sprühen der Funken in der Nähe zu betrachten. Für ihn ward auch zuerst eine Harpune geschmiedet, dann eine zweite sür Rarick, und etliche Kleinigkeiten sür Andere, bevor die Arbeiten für den Rurik vorgenommen wurden.

Wir hatten noch ein Paar D-Waihische Schweine, Mann= then und Weibchen, worüber verfügt werben konnte, und bie wir unseren Freunden bestimmt hatten. Wir hatten Gorge getragen, Alle, bie uns auf bem Rurit besuchten, an ben Unblick Diefer Thiere zu gewöhnen, und ihnen einzupragen, daß ihr Fleisch es sei, welches uns zur Nahrung biene, und welches viele an unserm Tische gekoftet und wohlschmertend gefunden hatten. Die Schweine wurden am 26. ans land gebracht und in einer Um= gaunung verwahrt, bie fur fie in ber Rabe von Raritt's Saufe vorbereitet worben. Ein Matrose murbe ber Pflege ber noch gefürchteten Thiere vorgesett. Auf ben verftändigen Lagebiack, ber von ber Wichtigkeit unseres Geschenkes burchbrungen mar, wurde am mehrsten bei bem gutgemeinten Berfuche gerechnet, welcher boch am Enbe, wie zu erwarten war, mißglückte. Die verwahrloften Thiere murben spater in Freiheit gefest, und tamen boch bald nach unferer Abreise um.

Ein Paar Suhner, unsere letten, hatten wir noch bem Lagebiack geschenkt.

In fußer Gewöhnung mit ben Rabactern lebenb, ftubirte ich mit allem Fleiß die Beschaffenheit ihrer neptunischen Wohn= fite, und hoffte zu ber befferen Renntniß ber Rorallen=Riffe und Inseln nicht verwerfliche Zeugnisse zu sammeln. Die Korallen felbst und Mabreporen hatten zu ihrem Studium ein eigenes ganzes Menschenleben erfodert. Die gebleichten Stelette, bie man von ihnen in ben Sammlungen aufbewahrt, find nur ge= ringen Werthes, boch wollte ich fie sammeln und mitbringen. Eschscholt hatte beim Baben alle vorkommenben Formen und Arten vollständig zusammen zu bringen sich bemüht, auserwählte fleine Gremplare von benselben auf bas Schiff gebracht, und fie zum Bleichen und Austrocknen in ben leeren Suhnerkaften un= tergebracht. Es ift mahr, daß Polypenstöcke in diesem Bustande keinen angenehmen Geruch verbreiten. Als er fich eines Morgens nach seinen Rorallen umsehen wollte, waren sie sammt unb sonders über Bord geworfen worden. Um südlichen Ende von Otbia, wo Lucken in ben obern Steinlagern bes Riffes Beden bitben, in welchen man in ruhigem Baffer bes Babes genießen und babei unter blühenden Rorallengarten ben Rathfeln biefer Bilbungen behaglich nachforschen und nachsinnen mag, hatte ich mir im Ralksande bes Strandes einen Raum abgegrenzt, in welchem ich Korallen, Seeigel und Alles ber Art, was ich auf= bewahren wollte, ber borrenben Sonne aussette. Ich hatte in meinem bag einen Stab eingepflanzt und baran einen Buichel Panbanusblätter, bas Zeichen bes Gigenthums, gebunden. Unter biesem Schirme war meine Unstalt ben guten Rabactern, auf beren Wege sie lag, heilig geblieben, und kein spielender Knabe hatte je bas Geringste in bem bezeichneten Bezirke angerührt. Aber, wer kann Alles vorhersehen? Unsere Matrosen erhielten

an einem Sonntage Urlaub, sich am Lanbe zu ergeben, unb unternahmen eine Wanderung um ben Umtreis ber Infel. Gie entbedten meinen Trodenplat, zerftorten vom Grund aus meine muhfam zusammengebrachte Sammlung, und suchten mich bann gutmuthig auf, mir Runbe von ihrer Entbedung und Bruch= ftucte von meinen zerschlagenen Rorallen zu geben. Ich habe boch noch eine hubsche Sammlung von ben Mabreporen von Raback zusammen gebracht und fie, bie eine große Rifte fullte, bem Berliner Museum geschenkt. Aber ein bofes Schickfal scheint über diesem Theile meiner Bemühungen obgewaltet zu haben. Meine rabactischen Lithophyten sind, mit Ausnahme ber Millepora coerulea unb ber Tubipora Chamissonis Ehrenb., in ber königlichen Sammlung entweber ohne Zettel ober gar nicht aufgestellt, und mit andern Doubletten zu Gelbe gemacht wor= ben, so bag Ehrenberg in seiner Denkschrift über bie Rorallen= thiere nur von ben zwei benannten Arten ben intereffanten Standpunkt anführen gekonnt.

Rarick begleitete mich einmal auf einer Wanderung nach meinem Babeplate und Korallengarten. Daselbst angelangt besteutete ich ihm, daß ich baden wolle, und sing an, mich auszuziehen. Bei der Bewunderung, welche die Weiße unserer Haut unseren braunen Freunden einflößte, dachte ich, weniger zartssühlend als er, die Gelegenheit werde ihm erwünscht sein, eine sehr natürliche Neugierde zu besriedigen. Als ich aber ins Bad zu steigen bereit mich nach ihm umsah, war er verschwunden, und ich glaubte mich von ihm verlassen. Ich badete mich, beodachtete, untersuchte, stieg aus dem Wasser, zog mich wieder an, durchmusterte meine Trockenanstalt und wollte eben den Heimweg einschlagen: da theilte sich das Gebüsch, und aus dem grünen Laube lächelte mir das gutmüthige Gesicht meines Besgleiters entgegen. Er hatte sich derweil das Haar mit den

Blumen der Scaevola auf das zierlichste geschmückt, und hatte auch für mich einen Blumenkranz bereitet, den er mir dars reichte. Wir kehrten Urm in Urm nach seiner Wohnung zurück.

Eine gleiche schonenbe Schamhaftigkeit war unter ben Ras backern allgemein. Nie hat uns einer im Babe belauscht.

Es war verabrebet, bag ich biefe Racht auf bem Lande qu= bringen wurde, die Menschen in ihrer Sauslichkeit zu beobachten. 26 wir anlangten, war schon ber Kapitain in seinem Boote an bas Schiff zuruckgekehrt, und es schien Allen gang natürlich, daß ich mich ber Familie als Gast anschloß. Man war mit ber Bereitung bes Mogan, bes Panbanusteiges, beschäftigt. Wir brachten ben Abend unter ben Cocosbaumen am Stranbe bes inneren Meeres zu. Der Mond war im erften Biertel, es brannte fein Feuer, und ich konnte keines bekommen, meine Pfeife anzugunben. — Es wurde gegeffen und gesprochen; bas Gespräch, beffen Gegenstand unsere Herrlichkeiten maren, murbe munter und in langen Gagen geführt. Meine lieblichen Freunde beeiferten fich, ben fremben Gaft zu unterhalten, indem fie Lieber vortrugen, die fie felbft zur hochften Freude begeifterten. Soll man ben Rhythmus biefes Bortrages Gefang, bie schönen, naturgemäßen Bewegungen (im Gigen) einen Zang nennen? -Als die Rabactische Trommel verstummt war, soberte mich Rarick auf, hinwiederum ein ruffisches Lied vorzutragen. Ich burfte meinem Freunde biefe einfache Bitte nicht verweigern, und sollte nun, mit unter uns verrufener Stimme, als ein Muster europäischer Singekunst auftreten. Ich fand mich in biese Neckerei bes Schicksals, stand auf und beklamirte getroft, inbem ich Gilbenmaaß und Reim ftart tlingen ließ, ein beutsches Gebicht, und zwar bas Goethische Lied: "Laffet heut' im eblen Rreis ic." Bergeihe mir unfer verewigter beutscher Altmeifter, bas gab ber Frangos auf Rabact für ruffifchen Gelang und Tang aus! Sie hörten mir mit ber größten Aufmerksamkeit zu, ahm= ten mir, als ich geendet hatte, auf das ergözlichste nach, und ich freute mich, sie — obwohl mit entstellter Aussprache — bie Worte wiederholen zu hören:

> "Und im Ganzen, Bollen, Schonen Resolut zu leben."

Ich schlief zu Nacht an der Seite Rarick's im Hängeboben seines großen Hauses; Männer und Weiber lagen oben und unten, und öfters wechselte Gespräch mit dem Schlase ab. Ich fuhr am Morgen an das Schiff zurück, um sogleich wieder an das Land zurück zu kehren.

Ich habe einen meiner Tage auf Raback beschrieben; sie flossen sanft mit geringer Abwechselung bahin, es möge an bem gegebenen Bilbe genügen. Der Zartsinn, die Zierlichkeit der Sitten, die ausnehmende Reinlichkeit dieses Bolkes drückte sich in jedem geringfügigsten Zuge aus, von denen die wenigsten gezeignet sind, aufgezeichnet zu werden. Läßt sich das Benehmen einer Familie erzähten, in welcher in unserm Beisein einmal ein Kind sich unanständig aufführte? die Art, wie der Delinquent entsernt wurde, und wie bei der Entrüstung, die der Borfall hervordrachte, zugleich die Ehrerbietung für die vornehmen Fremden gerettet, und das Kind zu besserer Lebensart angeleitet wurde? — Auch ist in dieser Hinsicht Berneinendes eben so bezeichnend, und wie soll ich von dem reden, was immer unseren Augen entzogen blieb?

Es wirkt sehr natürlich unsere Volkserziehung bahin, und Volkssagen, Märchen und Lehren vereinigen sich, um uns eine große Ehrfurcht für die liebe Gottesgabe, das Brod, einzupräsgen, welche hintenan zu setzen, eine große Versündigung sei. Das geringste Stück Brod an die Erde zu werfen, war in meiner Kindheit eine Sünde, worauf unbarmherzig, unerläßlich

bie Ruthe stand. Beim dürftigen Bolke von Raback läßt sich ein ähnliches Gefühl in hinsicht der Früchte, worauf seine Bolksnahrung beruht, erwarten. Einer unserer Freunde hatte einen Cocos dem Rapitain zum Trunke gereicht; dieser warf die Schale mit dem ihr noch anklebenden esbaren Kerne weg. — Der Radacker machte ihn ängstlich auf die verschmähete Nahrung aufmerksam. Sein Gefühl schien verletzt zu sein, und in mir selber regten sich die alten, von der Kinderfrau eingepeitschten Lehren.

Ich bemerke beiläusig, daß unsere Freunde erst in den letzten Tagen unseres Aufenthaltes auf Otdia die Wirkung unserer Wassen kennen lernten, indem der Kapitain einen Vogel im Beisein von Navick und Lagediack schoß. Daß der Schuß sie gewaltig erschreckt, versteht sich von selbst; daß Navick seither den Kapitain slehentlich bat, wenn er ihn mit der Flinte sah, nicht zu schießen, lag in seinem Charakter.

Das Riff trägt im Suben von Otbia außer mehreren kleineren und öben nur zwei fruchtbare und bewohnte Inseln. Die erste, Egmedio, unterscheibet sich badurch von allen andern, daß der Cocosbaum sich nur auf ihr hoch über den Wald erhebt, und nur auf ihr Wurzelstöcke ausgestorbener Bäume vorhanden sind. Sie war der Aufenthalt von dem Häuptlinge Langien, dessen Besuch wir auf dem Rurik schon empfangen, da er und ein Geschenk von Cocosnüssen gebracht, und und eingeladen, ihn auf seiner Insel zu besuchen. Die andere Insel nimmt den südöstlichen Winkel des Risses ein, das von da westwärts nur noch geringe undewohndare Inseln trägt.

Um 28. Januar ward in zwei Booten eine Fahrt unter= nommen, um die von Lagediack uns angegebenen Furten zu untersuchen. Wir legten auf Egmedio an, wohin uns Langien, der sich zur Zeit auf Otdia aushielt, voraus geeilt war, uns

als Wirth in feiner Beimath freundlich zu empfangen; und er war ein gaftfreier, berglicher Dann, bem unfer Befuch eine große Freude machte. - Die Infel ichien nur von ihm, feiner Frau und ein Paar Menschen bewohnt zu werben. — Ich er= freute ihn mit ber Unlage eines kleinen Gartens. Wir hatten am felben Tage eines ber Thore, bie Lagebiactftraße, unterfucht; ber Rurit hatte biefe Furt nicht ohne Gefahr befahren konnen. Des ungunftigen Bettere megen verzichteten wir barauf, bie nachste Strafe zu erreichen, und suchten ein Unterkommen für bie Nacht. Dazu eigneten fich bie nächsten, muften Infeln nicht; wir mußten bis zu ber guruck geben, bie ben Bintel ber Gruppe einnimmt. hier trat uns erfreulich, unerwartet ein alter Freund entgegen: ber frohliche Labigar bewilltommnete uns auf feinem Grund und Boben, und brachte und Cocoenuffe und Pandanus: früchte bar. hier wohnte er allein mit feiner Kamilie. - Wir hatten auf ber Infel Otbia bie gange Bevolkerung ber Gruppe tennen gelernt. Ich legte auch bem gaftfreien, freundlichen Mann einen kleinen Garten an (ich hatte wohl zu biefer Zeit keinen andern Samen mehr, als Baffermelonen). Wir hatten unfern Bivouak am Strande aufgeschlagen, - als wir uns am Morgen bem Schlaf entrangen, fagen Labigar und bie Seinen um uns, still und gebulbig unser Erwachen erwartend, um und ben Cocos jum Frühtrunt bargureichen.

Wir erreichten an diesem Morgen (29. Januar) das Schiff. Die andere Furt ward später am 3. Februar von Gleb Simonos witsch in der Barkasse recognoscirt, und nach ihm die Schischs maressstraße benannt. Zu derselben kann jedes Schiff bequem, sicher und ohne umzulegen, mit dem wehenden Passat eins und aussahren.

Um 30. Januar ward ein Eimer mit einem eisernen Reif von unsern Leuten vermißt, die theils nach Wasser, theils nach

Holz ausgeschickt waren, einem Artikel, womit wir uns hier auf die ganze Dauer unserer Fahrt nach Norden versehen mußtert. Rarick ward ernstlich angehalten, das gestohlene Gut wieder hers bei zu schaffen; aber bei dem Ereigniß, worüber alle Andern ihre Mißbilligung laut ausdrückten, ward er von einer Lässigkeit bes sunden, die einen Schatten über seinen Sharakter warf. Erst am andern Morgen, nachdem wiederholt auf Erstattung ges brungen worden, brachte, nach einem langen Gespräch mit dem Häuptling, einer seiner Leute den Eimer aus dem Dickicht des Waldes hervor. Darauf wurde bekannt gemacht, jeder spätere Diebstahlsversuch würde unserer Seits streng bestraft werden. Ich werde den einzigen Fall nicht verheimlichen, wo wir die Drohung zu verwirklichen Gelegenheit hatten.

Lagediack speiste mit uns auf dem Schiffe. Der Dieb des Eimers hatte ihn begleitet, aber ihm war der Eingang in die Kajüte verwehrt worden, und auf dem Verdecke liegend, sah er uns vom Fenster zu. Lagediack ließ ihm einiges zum Kosten zustommen, und auch ein blankes Messer ward ihm zum Besehen gereicht. Das Messer kam nicht auf unsern Tisch wieder herab, sondern fand seinen Weg in den Mudirdir des Mannes (das Männerkleid, ein mit Baststreisen schürzenartig behangener Matzengürtel). Er wurde beobachtet, und als er das Schiff zu verzlassen sich anschiecke, ergriffen, durchsucht, überwiesen, hingesstreckt und ausgepeitscht.

Bu der Zeit waren bereits unsere Namen kurzen Lieders sätzen anvertraut und der Bergessenheit entrissen. Deinnam, Chamisso und andere.

Aé ni gagit, ni mogit,
Totjan Chamisso.
Den geschälten Cocos trinkt, Cocos ist,
— ? — Chamisso.

Denkmunzen, die auf uns geprägt, Denksteine, die uns gesetzt sind, und welche, mögen sie ohne Inschrift sein oder Gesstatt, die Träger sein werden der sich an dieselben knupfenden mündlichen Ueberlieserungen und Sagen. — In der Eigil Saga haben oft die metrischen Denksprüche, die bei denkwürdigen Erzeignissen auf die Weise gestempelt, und durch Allitteration, Assozianaz und Reim besestet, ausgegeben werden, keine anschauliche Beziehung zu der That, deren Gedächtniß an dieselben geskettet wird.

Unsere Absicht, Otdia zu verlassen, um Erigup, Kaben und andere Gruppen zu besuchen, war verkündigt, und wir wünschten und erwarteten, daß uns der Eine oder der Andere von unsern hiesigen Freunden auf diesem Zuge begleiten würde. Rarick baute an einem neuen Schiffe, worauf er die Reise mit uns zusgleich zu machen versprach; aber die Arbeit nahm kein Ende. Lagediack wollte auf dem Rurik mit uns sahren, ließ sich aber durch Rarick's Schiffsbau davon abhalten. Rarick, Langien und Labigar wollten uns auf einem anderen Schiffe begleiten, aber auch der Plan ward aufgegeben. Wir mußten auf die vorgesfaste Hoffnung verzichten.

Wir lichteten am 7. Februar 1817 mit Tages Unbruch die Anker; unsere Freunde standen am Strande, doch keiner kam an das Schiff. Nur ein Boot kam unter Segel von Oromed uns nach. Vermuthlich der Greis Laergaß. Er hatte uns noch etliche Tage zuvor besucht; er war erkenntlich für unsere Gesschenke und liebevoll, wie keiner; er wollte wohl den letzten Ubsschied von uns nehmen. Wir verloren das Boot aus dem Gessichte, als wir außerhalb der Straße die Segel vor dem günstisgen Winde verdoppelten.

Schon beim Ausfahren aus Otdia ward von dem Masthaupt bas Land Erigup gesehen. Wir vollendeten am 7. und 8. Fe=

15

bruar die Aufnahme dieser ärmlichen, spärlich begrünten Gruppe, die nur von drei Menschen bewohnt sein soll. Wir sahen nicht mestere am Strande der einzigen Insel, auf welcher sich Cocos= bäume zeigten, aber nicht über den Wald erhoben.

Unter bem Winde der Gruppe ward eine Furt untersucht, die wohl nicht ohne Gefahr befahren werden konnte. Wir versließen Erigup, um Kaben aufzusuchen. Wir hatten gegen den Wind, der ausnehmend frisch wehte, anzukämpfen. Um 10. Nachmittags sahen wir Kaben. Die Gruppe ist beiläusig 45 Meilen von Otdia entfernt, und Lagediack hatte ihre Lage ziems lich richtig angegeben.

Am 11. Morgens waren wir vor der Furt, die unter dem Winde der Gruppe ihrem N. W. Winkel am nächsten gelegen ist. Der Wind war heftig. Iwei Boote kamen aus dem Thore uns entgegen, und beobachteten uns von fern. Von einem Windsstoß erfaßt, schlug das eine Fahrzeug um. Das andere kummerte sich nicht um den Unfall; da sind die Schiffer sich selber genug. Wir sahen sie bald theils auf dem Riele sühen, theils an Leinen gespannt schwimmend das Schiff dem Lande zu bugstren, von dem sie doch über eine halbe Meile entsernt waren. — Drei andere Boote kamen von der großen Insel im N. W. zu uns her, und luden uns an das Land.

Das Thor ist breit, aber seicht ber Kanal, in welchem wir bei der Einfahrt zwischen Korallenbanken wenden mußten. Wir führten schnell und glücklich bas kühne Manöver aus. Die Durchsichtigkeit bes Wassers ließ unsere Blicke in die geheim= nißreichen Korallengarten des Grundes hinabreichen. — Wir warfen die Anker vor einer der geringsten und armsten Inseln der Gruppe.

Kaben hat ungefähr die Größe und die längliche Gestalt von Otdia, aber von N. W. nach S. D. kehrt sie eine ihrer

längeren Seiten bem Passatwinde zu und das Hauptland, die Insel Raben, nimmt die N. W. Spize der Gruppe ein. Das Riffist auf der Windseite mit fruchtbaren Inseln reichlich gekrönt. (Herr von Rozebue zählte deren im ganzen Umkreis 64.) Hochsstämmig erhebt sich über den mehrsten die Cocos Palme; der Brodfruchtbaum ist gemein; drei Arten Arum werden angedaut, die jedoch nur einen spärlichen Ertrag gewähren können; und wir haben die erst eingeführte Bananen pstanze auf einer der Inseln angetroffen. Die Bevölkerung ist der größeren Fruchtsbarkeit des Bodens angemessen; die Menschen erschienen und wohlhabender, selbstwertrauender, zutrauticher, als auf Otdia, und durch unsere Gegenwart belebt, durchkreuzten ihre Boote, deren sie viele besassen, zu allen Zeiten und in allen Richtungen das innere Meer, das einem verkehrreichen Hafen glich.

Wir haben auf Kaben flüchtigere Berührungen mit mehs reren Menschen gehabt, und die Bilder der freundlichen Gestals ten verwirren sich schon in meinem Gedächtnisse; doch leuchten aus dem Allgemeinen etliche noch besonders hervor, und das freundliche, fröhliche, lebensfrische, muthvolle Fürstenkind auf Alirick ist mir unvergestlich.

Wir fanden auf der Infel, vor der wir lagen, nur junge Cocospflanzungen und verlassene Häuser. Um 12. kamen von Osten her zwei große Boote und näherten sich uns. Wir riesen ihnen den Friedensgruß zu; sie erwiederten unsern Gruß und kamen surchtlos heran; wir warsen ihnen ein Tau zu, woran sie ihre Fahrzeuge befestigten, und ein Häuptling bestieg, von einem einzigen Mann begleitet, das Berbeck. Er suchte sogleich unsern Chef auf, reichte ihm eine Cocosnuß dar, und seste ihm seinen Blumenkranz auf das Haupt. Wir konnten uns gut mit den staunenden Menschen verständigen, und kein Mißtrauen waltete zwischen uns ob.

Herr von Rogebue, der bereits seinen Namen an Rarick verloren hatte, bot ihn hier dem entzückten Labadini, Herrn auf Torua (einer östlicheren Insel dieser Gruppe), zum Tausche wieder an. Der Freundschaftsbund war geschlossen.

Der Häuptling übernachtete auf ber nächsten Insel. Die Racht war Sturm; wir konnten am 13. weder unter Segel geben, noch ans Land fahren.

Am 14. verließen wir unsern Ankerplat, und brangen lavirend tiefer ostwärts in das Innere der Gruppe hinein. Unser Freund folgte uns auf seinem Boote, hielt schärfer bei dem Winde als wir, und segelte nicht viel langsamer. Nachmittags warfen wir vor einer kleinen, von luftigen Palmen reichbeschatteten Insel die Anker; Labadini kam an Bord. Auch diese Insel, Tian gesheißen, gehörte ihm; sie war aber nicht sein gewöhnlicher Aufsenthalt; und er drang in uns, ihm nach Torua zu folgen, was wir am morgenden Tage zu thun versprachen. Wir suhren gesmeinschaftlich ans Land, und beim Landen trug er den Kapitain durch das Wasser.

Auf dieser Insel, vor welcher bas widrige Wetter uns noch am 15. zurück hielt, freuten wir uns der behaglicheren Wohlshabenheit des anmuthigen Bolkes; wir wurden unter jedes Dach gastlich eingeladen, von jeder Familie freundlich empfangen. Etlichen Pflanzungen und Gruppen von Fruchtbäumen diente, an Statt der Mauern, eine um dieselben gezogene Schnur von Cocosbast zur Befriedigung. Wir sahen den weißen Reiher mit gelähmtem Flügel gezähmt, und etliche zahme Hühner. Labadini bewirthete den Kapitain mit einem reinlich bereiteten Wahle von Fischen und gebackenen Brodfrüchten. Wir suhren auf seinem Boote unbesorgt, wie auf den unsern, und es ward uns an beiden Tagen, als wir an das Schiff zurücksuhren, eine solche Wenge Cocosnüsse gebracht, daß sie sur die ganze Manns

schaft auf mehrere Tage ausreichten; wir ließen bagegen Eisen vertheilen. — Wir haben Cocosnusse von Kaben bis nach Unas laschka gebracht.

Wir gingen am 16. Februar wieber unter Segel, und ber Rette der Inseln folgend, die eine sublichere Richtung nahm, übers schauten wir ihre ganze Bevölkerung, die bas wunderbare Schauspiel des fremben Riesenschiffes unter Segel an den Strand herbei zog.

Mus einer größeren Insel, wie wir später erfuhren, Olot gehei= Ben, fließ ein großes Boot ab, auf bem zwanzig bie breißig Menschen fein mochten. Gie zeigten und Cocoenuffe und schrieen und winkten und herbei. Wir fegelten weiter, und das Fahrzeug folgte une nach. Auch Lababini's Boot, bas une nachkam, er= schien in der Ferne. Gine große Infel, von welcher aus bie Rette ihre Richtung nach Guben nimmt, bot uns einen geschüßten Bafen, wo wir die Unter fallen ließen. Es war Torua, Wohnsig von Labadini. Das Boot aus Olot legte sich an unsere Seite, und ber herr biefer Infel, ber junge Bauptling Langebiu, flieg sogleich auf ben Rurik. Er mar reicher tatuirt und zier= licher geschmückt, als Lababini. Er trug herrn von Robebue einen Namenstausch an, ben biefer, ber immer das behielt, was er hingab, unbebenklich annahm. Das Berfahren war geeignet, 3wist unter ben Fürsten zu erregen. Lababini, ber bald eintraf, wandte sich beleidigt von uns ab, und hier, auf feiner Insel, verkehrten wir allein mit Langebiu. Mit bem lebhaften, geift= reichen und sittigen Jünglinge wiederholte ber Rapitain seine Geographie von Rabact, und vervollständigte sie.

Torua, in gerader Linie 24 Meilen von Kaben entfernt, ist doppelt so groß und verhältnismäßig weniger bevölkert, als Tian. Wir wurden hier mit dem unschmachhaften Gerichte beswirthet, das die Radacker aus geraspeltem Cocosholz bereiten. — Hier ober auf Tian ward uns auch der aus der Brods

frucht bereitete Sauerteig gereicht, ber aus Beschreibungen von Reisen nach D= Taheiti genugsam bekannt ist, und ben Eusropäern nicht munden will. Wir blieben brei Tage auf unserm Unkerplatz, verschafften uns viele Cocosnusse und theilten viel Eisen aus. Der Matrose, ber bas Eisen verausgabte, stand bei ben Eingebornen in besonderem Ansehn, und ihm wurde von allen geschmeichelt.

Wir lichteten am 19. bie Anker und steuerten subwärts längs des Riffes, das hier einen grünen Kranz von sehr kleinen Inseln trägt. Nach einer Strecke von zehn Meilen ändert sich seine Richtung, und das innere Meer verlängert sich nach Südsost sachartig in einen Vorsprung, worin die Gruppe endigt. Eine größere Insel im hintergrunde dieser Bucht des innern Meeres zog unsere Aufmerksamkeit auf sich, und wir richteten dahin unsern Sours. Bevor wir sie erreicht, ward vom Masthaupt jenseits des Riffes Land im Süden entdeckt. Es war die Gruppe Aur. Wir gingen vor Airick, jener großen Insel, vor Anker.

Bir fuhren ans Land, während der Kapitain noch auf dem Schiffe beschäftigt zurück blied. Ein Boot aus Airick hatte uns bereits vor Torua besucht. Wir wurden mit zuvorkommender Herzlichkeit empfangen; man reichte uns Cocosnüsse dar, und wir schienen alte, langerwartete Freunde zu sein. Diese Inselist die volkreichste und fruchtbarste von allen, die wir gesehen haben. Sie besitzt allein sechs die sieden große Boote. Ein Jüngling oder Knade, der noch nicht mit dem Männerschmucke der Tatuirung angethan war, und dem das Volk mehr Ehrfurcht zu zollen schien, als wir anderen hauptlingen hatten erweisen sehen, galt uns erst für den herrn der Insel. Aber gleicher Ehren war ein junges, ebenfalls noch untatuirtes Mädchen (seine Schwester?) theilhaftig, und über beide schien ein Weib sihre Muttter?) erhaben zu sein, welche sich in einen Nimbus

der Vornehmigkeit hüllte, von dem ich auf Radack kein zweites Beispiel gesehen habe. Es ist auch der einzige Fall, wo ich ein Welb der Auctorität genießen sah. Daß die verschiedene Würde und Macht der Häuptlinge nicht allein von ihrem Reichthum und Besitzstand abhing, war anschaulich; doch habe ich mir über diese Ungleichheit keine Anskunft verschaffen können.

Der Jungling, ber sich herzig an mich anschmiegte, tam fogleich mit mir auf bas Schiff; ein alterer Mann, beffen Db= hut er anbefohlen zu fein schien, begleitete ihn. Freudia. freundlich, lebhaft, wißbegierig, geistreich, tapfer und voller Un= ftand; ich habe nicht leicht eine anmuthigere Erscheinung gesehen. So gefiel er auch bem Kapitain, bem er sich gleich vorstellte. Er mag mit seinem Begleiter bas Schiff aus und bie Boben ber Maften; die Schnur, die bazu gebient, marb forgfältig auf= bewahrt. Ihm ein Schauspiel zu geben, holte ich meine Rapiere hervor, und focht einen Gang mit Eschscholy. Da erglühete er por Lust; bas Spiel mußte er auch spielen. Er begehrte mit sittiger Urt ein Rapier, und freudig, voller Anstand, sich unb mir vertrauenb, ftellte er fich mir entgegen und bot bem blanken, falten Gifen bes weißen Fremben seine bloße Bruft. — Bebenket es - es war schon.

Wir fuhren Nachmittags wieber ans Land, und ber Jüngsling führte ben Kapitain zu ber Mutter. Sie empfing schweisgend ben vornehmen Gast und seine Geschenke, und ließ ihm bagegen zwei Rollen Mogan und Cocosnüsse reichen. Mogan, bas Werthvollste, was ein Rabacker geben kann, ist selbst gegen Eisen nicht zu erhandeln. Sie gingen sobann zu ber Schwester, die um sich eine Schaar von Mädchen hatte, von denen sie jes boch abgesondert saß. Hier herrschte Fröhlichkeit und wurde gesungen. Während dieser Besuche und überall auf der Insel

umereis ein bichter Krang von Buschauern.

Der Rurik war zu allen Stunden von Booten der Einges borenen umringt, und von Besuchern überfüllt. Die Insulaner waren hier in Ueberzahl, und ihre Zutraulichkeit ward lästig und beunruhigend.

Um 20. kam von Westen her ein großes Boot, worauf zwei und zwanzig Menschen gezählt wurden. Es war Labeloa, der Häuptling von Kaben, der uns hieher gefolgt war, und dem Rapitain eine Rolle Mogan überreichte. Er erzählte uns, er sei es gewesen, der mit seinem Boote vor dem Eingang der Gruppe umgeschlagen sei.

Ein Kommando war nach Wasser geschickt worden; Abends, als es dunkelte, schrie der Unterofsizier vom Lande her, daß ein Matrose vermißt werde. Der Kapitain ließ eine Kanone absteuern und eine Rakete steigen. Der Mann, den die Insulaner nicht aus feindlicher Absicht zurück gehalten, fand sich wieder ein, und unser Boot ruderte heran.

Am 21. war der gestrige Schreckschuß allgemeiner Gegensstand der Nachfrage, und wir fanden unter den Leuten mehr Ehrfurcht und Zurückhaltung. Wir unserer Seits blieben uns in unserm Betragen gleich. Eschscholt bedeutete ganz gleichgülztig den Forschenden, unser Kapitain sei nach oben gefahren, aber er sei schon wieder da. Wir besuchten unsere hiesigen Freunde zum letzen Mal. — Der Zutritt zu der alten Fürstin ward dem Kapitain verwehrt. Wir bekamen auf dieser Insel eine Unzahl von Cocosnüssen.

Wir verließen Airick am 21. Februar und steuerten nach Dlot, ber Insel von Langebiu, ben zu besuchen ber Kapitain versprochen hatte. Labeloa, ber uns nach Aur begleiten wollte, folgte uns in seinem Boote; er nahm, als er uns vor Olot anlegen sah, den Gors nach Kaben, kam uns aber nach Aur nach.

Olot steht an Bevölkerung und Fruchtbarkeit ben andern von uns gesehenen Inseln nach. Doch ward der Taro auf Olot gebaut, und wir sahen nur hier die Banane. Wie ich auf allen Inseln von Kaben, auf denen wir gelandet, bei der regsten Theilnahme der Insulaner, die Wassermelone selber gesät, und deren Samen den Häuptlingen ausgetheilt, also that ich auch hier. Bei dem Geschäfte wurde mir mein Messer entwendet. Ich sprach deshalb und nicht vergeblich Langediu's Autorität an; mein Eigenthum ward mir sogleich wieder gegeben. Labaz dini war hier bei Langediu, und es schien das gute Vernehmen wieder hergestellt zu sein. Beide Häuptlinge wurden reichlich beschenkt.

Wir verließen am 23. Februar 1817 Olot und die Inselzgruppe Kaben, aus welcher wir zu berselben Straße hinausssuhren, zu welcher wir herein gekommen waren. Wir steuerten nach Aur, in dessen Gehege wir zu einer engen Furt, geschickt zwischen Korallenbänken steuernd, mit vollen Segeln einsuhren. Die Gruppe, geringeren Umfangs, war vom innern Meere zu übersehen. Sie ist 13 Meilen lang, 6 breit, und besteht aus 32 Inseln. Um 5 Uhr Nachmittags ließen wir vor der Hauptsinsel, welche die S. D. Spize der Gruppe bildet, deren Namen sie führt, die Unker fallen.

Es umringten uns sogleich mehrere Boote der Eingebornen. Wir riesen ihnen Eidara! zu, und sogleich stiegen die Fürsten zutraulich an Bord, und mit ihnen die Fremden aus Ulea: Kadu und sein Schicksalsgefährte Edock. — Mein Freund Radu! — Ich überlese, was ich in der Denkschrift "über unsere Kennt= niß der ersten Provinz des großen Ocean's," auf die ich euch

verweisen muß, von diesem Manne gesagt habe, und bie Erinnerung erwärmt mein herz und befeuchtet meine Augen.

Die Radacker entsetzen sich ob des schnell gefaßten Ent=
schlusses Radu's, bei den weißen Männern auf dem Riesenschiffe
zu bleiben. Sie ließen nichts unversucht ihn zurück zu halten;
sein Freund Edock, tief bewegt, versuchte selbst mit Gewalt ihn
in das Boot herad zu ziehen; Kadu aber, zu Thränen gerührt,
erwehrte sich seiner und stieß ihn, Abschied von ihm nehmend,
zurück.

Der hiesige Unkerplat hatte Nachtheile, die den Kapitain bewogen, einen besseren im Schutze der Insel Tabual zu suchen, die acht Meilen von Aur entfernt, die N. D. Spitze der Gruppe einnimmt. Diesen Entschluß hatte er den Häuptlingen angezeigt, und sie folgten uns dahin mit fünf großen Booten am 24. Februar früh. Die Bevölkerung war stärker, als selbst auf Kaben, und die Anzahl der großen Boote beträchtlicher.

Nach Herrn von Rohebue waren die hohen Häupter des Bolkes, mit denen wir hier verkehrten, die, Jutrauen fassend, ihn in ihren Rath zogen und ihn bestürmten, mit der Uebersmacht unserer Wassen einzugreisen in den waltenden Krieg, von dem sie und die erste Kunde gaben: Tigedien, ein Mann mit schneeweißem Bart und Haupthaar und vom Alter gebeugt, der Herr der Gruppe Aur, der Schuhherr von Kadu, und in Abwesenheit des Königes Lamari, der erste der Fürsten: Der zweite nach ihm Lebeuliet, ein Greis, der Herr der Gruppe Kaben, wo die Insel Airick sein gewöhnlicher Wohnsis war, der Gatte jener Fürstin, der Bater jener Kinder, die wir dort kensnen gelernt: Der dritte, jüngste und rüstigste, Tiuraur, der Herr der Gruppe Otdia, der Vater von Rarick.

Lamari war von Aur an Konig über den ganzen Norben von Radact. Konig über die brei sublichen Gruppen Meduro,

Arno und Mille war Lathethe, und zwischen beiben war Krieg. Lamari bereiste jest die ihm unterthänigen Inseln, seine Mannen und sein Kriegsgeschwader nach Aur zu berufen, um von hier aus einen Kriegszug gegen seinen Feind zu unternehmen.

Man vergleiche meinen Auffat über Raback. — Ich will hier nur wiederholen, weil herr von Kotebue, schlecht berichtet, es anders aufgezeichnet hat, daß bei diesen Kriegen die überfalstenen Inseln aller Früchte beraubt, aber die Bäume selbst nicht beschädigt werden.

Herr von Rohebue gab bem Tigebien Waffen! — Lanzen und Enterhaken. Tigebien hatte ihm ein Geschenk von etlichen Rollen Mogan gebracht. Die Umstände und der bevorstehende Krieg mögen zu dem hohen Werthe, der auf den Mogan gelegt wurde, und zu der Schwierigkeit, die wir fanden, und welchen zu verschaffen, beigetragen haben. Dieser wohlschmeckende süße Konsekt ist der einzige Mundvorrath, der auf längeren Reisen eingeschifft werden kann, ist der Zwiedack dieser Seefahrer.

Als unsere Boote vom Lande nach dem Schiffe zurückkehrten, wurden sie mit so vielen Cocosnussen beschwert, als sie tragen konnten.

Vor Tabual erbat sich Kadu vom Kapitain Urlaub, an das Land zu fahren, von wo er an das Schiff zurück kommen werde. Wir selber durchschweisten an diesem Tage die Insel, die reicher ist an Humus, als die fruchtbarsten der Gruppe Kaden, und auf der wir Taro = und Bananenpflanzungen in gedeihlichem Zustande antrasen. Wie wir von unserer Wanderung zurückkehrten, fanden wir unsern Kadu, von einem weiten Kreise von Kadackern umringt, lebhaft, beseelt, tiesbewegt redend, indem alle um ihn gespannt, ergrissen, gerührt dem Vortrage zuhörten, und mehrere in Thränen ausbrachen. — Kadu ward auf Radack geliebt, wie er unter uns geliebt worden ist.

Berschiedene Fahrzeuge von der Gruppe Kaben trafen ein, das eine von Airick, andere zwei oder drei mit Labeloa von der Insel Kaben, und diese zwar bei sehr heftigem Winde. Von unserm Ankerplatz war vom Masthaupt das Land von Kaben zu sehen.

Ich machte auf Tabual einen letten Bersuch die Tatuirung zu erlangen. Ich hätte damals gern das schöne Kleid mit allen den Schmerzen, die es bekanntlich kostet, erkauft. Ich brachte die Nacht in dem Hause des Häuptlinges zu, der versprochen zu haben schien, die Operation am andern Morgen vorzunehmen. Um andern Morgen wurde jedoch die Operation nicht vorgenom= men, und Rechenschaft über die stillschweigende Verweigerung konnte ich erst später aus Kadu's Aussagen entnehmen.

Unerachtet des zwischen dem Süden und dem Norden von Radack waltenden Krieges und des leidenschaftlichen Hasses, der oft, bei Erwähnung dieser unglücklichen Verhältnisse, zum Aussbruche kam, lebte unbefährdet, liebgehegt und geehrt ein Häuptling von Arno auf Tabual.

Am 26. gingen wir zum letten Male ans Land auf Tabual, und nahmen Abschied von unsern Freunden. Die Nacht über erschollen die radact'sche Trommel und das Lied unter den Palmen am Strande des innern Meeres.

Um 27. Februar 1817 liefen wir am frühen Morgen aus dem Meerbecken von Aur zu eben dem Thore hinaus, zu dem wir eingefahren waren. Wir steuerten nach Norden, den Tag über unter dem Winde von Kaben, am 28. über dem Winde von Otdia, und hatten noch vor Nacht Kenntniß von der Gruppe Eilu, die uns über dem Winde lag. Kadu erkannte die Gruppe. Er war bereits auf derselben und ebenfalls auch auf Udirick gewesen, und, wohl bewandert in der Geographie von Radack, gab er uus die Richtungen an, in welchen Temo und Ligiep lagen.

Wir waren am Morgen bes 1. März 1817 bei ber Subspiese von Eilu, welche von ber Insel gleiches Namens gebildet wird. Wir folgten ber Sub= und Oftseite bes Umkreises, wo das Riff von Land entblößt ist, und suchten einen Durchbruch besselben zur Einfahrt. Drei Boote kamen uns in das offene Meer entgegen, und unser Genosse Kadu pflog ein sehhaftes Gespräch mit seinen staunenden alten Bekannten. Diese wiesen uns mehr in Norden die breiteren Thore ihres Riffwalles. Bon dreien schien das eine nur sahrbar für den Rurik zu sein. Der Abend dunkelte schon.

Um 2. Marg suchten wir bas Thor wieder auf, von welchem. uns ber Strom westwärts entführt hatte. Der Wind blies uns aus dem engen Kanal entgegen, und ba hinein zu bringen schien kaum möglich zu fein. Der Lieutenant Schischmareff untersuchte bas Fahrwasser. Zwischen zwei senkrechten Mauern hatte bie Strafe funfzig Faden Breite und eine hinreichenbe Tiefe. Das Schiff mußte in ber Strafe gewendet und gleichzeitig von bem ftark einsegenden Strom hineingeführt werben; gehorchte es nur trage bem Steuerruber, so galt es, an ber Rorallenwand zerschellt zu werben. Schnell ward und glücklich bas kuhne Manover ausgeführt; es war ein schöner Moment. Alle Segel maren bem Winde ausgespannt; tiefes Schweigen herrschte auf bem Rurit, wo bem Kommandowort gelauscht wurde; zu beiden Seiten braufte die Brandung. Das Wort erschallt, und wir sind im innern Meer. In ber Furt felbst hatte sich eine Bonite an ber Ungel gefangen; so hatten wir Thorzoll genommen.

Die Gruppe Eilu ist von N. in S. 15 Meilen lang und nur 5 Meilen breit. Alles Land ist auf der Windseite; es ist spärlich begrünt, die Cocospalme erhebt sich nur auf Eilu im Süden, und auf Kapeniur im Norden über den Wald. Das innere Meer ist seicht und mit Korallenbanken und Untiesen angefüllt, welche uns Gefahr brohten. Wir gingen gegen Mittag in der Nähe von Eilu vor Anker.

Drei Boote umringten uns alsobald, und Kadu hatte'für sich und für uns genug zu reden. Lamari, den wir hier zu treffen hoffsten, war bereits auf Udirick, und der Häuptling von Eilu Langemuk wohnte auf Rapeniur. Kadu suhr mit den Radackern ans Land, wohin wir ihm später folgten. Wir haben hier den Pandanus noch ganz grün essen sehen, und die Brodsrucht sehlte ganz. Ein Paar Pflanzen von der einen der auf Kaben angebauten drei Taros-Arten bezeugten den Fleiß der Menschen und die Unwilligkeit der Ratur. Die guten, dürstigen Leute beschenkten uns mit einer Menge Cocosnüssen, woran wir vielleicht reicher waren als sie. Sie erwarteten dafür keinen Lohn. Wir theilten Eisen aus, und ich säete Kerne der Wassermelone, wie ich es überall auf den anderen Gruppen gethan hatte.

Wir gingen am 4. mit Tagesanbruch unter Segel, und kamen nach einer beschwerlichen Fahrt erst spät vor Kapeniur, wo wir die Anker fallen ließen. Wir lagen sicher und bequem in der Nähe des Landes, das uns vor dem Winde schirmte; und es wurde beschlossen, etliche Tage hier zu verweilen, um Segelund Tauwerk für die uns bevorstehende Nordsahrt in Stand zu segen.

Uns besuchte zuerst am Bord Langemui, und brachte dem Kapitain etliche Cocosnusse dar. Er war ein hochbejahrter, hagerer Greis von heiterem, lebenbigem Geiste, wie überhaupt auf diesen Inseln das Alter ein jugendliches Gemüth behält. Er mochte nach unserer muthmaßlichen, unzuverlässigen Schähung achtzig Jahr alt sein. Un seinem Körper trug er etliche Narben. Diese, als er nach benselben befragt wurde, veranlaßten ihn, uns die erste Kunde von Ralick zu geben, der westlicher gelegenen Inselkette, deren Geographie jedem Weibe, jedem Kinde auf Radack geläusig ist. Es ist mit den Menschen, wie mit der

Ratur; was man schon weiß, tann man fich leicht zu allen Stunden wiederholen laffen; aber an ben Sag zu forbern, mas man nicht weiß, bazu gehört Geschick, bazu gehört Glud. Langemui, ber auf Ralick feine Wunden erhalten hatte, entwarf herr von Rogebue die Charte biefer Infeln, die man in feiner Reise nachsehen muß. Bei Ubirick hatte er einen zweiten Punkt, von bem aus er fich bie Richtung ber norblichen Gruppen an= geben ließ, und er hatte im Spatherbft auf Otdia Belegenheit, feine Arbeit zu prufen und zu berichtigen. Ich habe in meinen Bemerkungen Rabu's Musfagen über Ralick aufgenommen. Nach ihm war Sauraur, ben wir auf Mur gekannt, fpater ale Langemui auf Ralick gewefen, und hatte baselbft ben Ramen, ben er jest führt, ertauscht und Freundschaft mit ben Gingebornen gestiftet. - Ralict gehört zu berfelben Welt ber Gesittung als Rabact, und ichien zur Zeit, wie Raback, in zwei einander feindliche Reiche getheilt zu fein.

Auf Eilu war ein junger Häuptling von Mestd, ber, auf einem kleinen Fischerboote durch Sturm von seiner Insel versschlagen, hier angelangt war. Er gedachte sich zu der Rückreise an Lamari anzuschließen, der auch nach Mestd fahren wollte, um Verstärkung von dort zu holen. Unsere Seefahrer halten es für kühn, ohne Kompaß, gegen Wind und Strom anringend einen Landpunkt, der nicht über sechs Meilen sichtbar ist, in einer Entsernung von 56 Meilen aufzusuchen; eine Reise, auf welcher die Radacker wohl zwei Tage und eine Nacht zubringen müssen. Sie würden sich nicht getrauen, das Wagestück zu unternehmen. Wir ersuhren im Spätjahr, daß Lamari dieses Mal Mesid verzsehlt, und auf die Hülse, die er von dieser Insel erwartete, verzichtend, sich zu den übrigen Gruppen Radacks gewendet habe.

Auf Rapeniur war ein anderer Häuptling, welcher, anscheinlich um vieles älter als Langemui, gleich regen und heitern Geistes war. Der Wind brehte sich am 7. Februar über N. nach W., und ein anhaltender Regen unterbrach die Arbeiten auf dem Rurik. Der 9. und 10. waren gleich regnichte Tage. Am 11. ward das begonnene Werk schnell vollendet. Wir waren segelfertig.

Von den Wassermelonen, die ich auf Kapeniur gesäet hatte, waren trot der Verwüstung, welche die Ratten angerichtet, mehrere Pflanzen im erfreulichsten Wuchs, und deren Fortgang schien gesichert. —

Ich habe, um nur von bieser einen Pflanzenart zu reben, eine unerhörte Menge von Wassermelonen-Kernen auf den Rissen von Radack an geeigneten Stellen sorgsältig der Erde anvertraut. Der ganze Samenertrag aller Wassermelonen, die in Calisornien und auf den Sandwichs-Inseln auf dem Rurik verzehrt worden, ist, entweder von mir ausgesäct, oder den Händen betriebsamer Eingeborenen anvertraut, auf Radack geblieben. Ich habe bei unserm zweiten Besuch auf Radack eine zweite Aussaat auf Otdia besorgt, und einen anderen beträchtlichen Samenvorrath der liebenden Sorgsamkeit von Kadu überlassen. Nach Herrn von Roheduc's letzter Reise und letztem Besuch auf Otdia im Iahre 1824, scheint doch diese willigste der Pflanzen, die, wo nur eine milde Sonne nicht sehlt, den Europäern gesolgt ist, sich auf Radack nicht erhalten zu haben. Wahrlich es ist leichter, Böses zu thun, als Gutes!

Im Innern der Gruppe Eilu wurden vom Schiffe an versschiedenen Tagen zwei Haisische geangelt. Man berichtete mir von dem einen, er habe drei lebendige Junge im Leibe gehabt, jedes drei Spannen lang; zwei in einem Ei, das dritte allein.
— Man wird sonst in den Becken, welche Korallenriffe umhegen, von Haisischen nicht befährdet.

Das Baffer diefer Binnenmeere mar wenig leuchtenb.

Als der gute Langemui unsere Absicht erfuhr, Eilu am anz bern Tage zu verlassen, ward er betrübt. Wir sahen in der Nacht Lichter längs dem Riffe sich bewegen; am frühsten Morgen kam unser Freund an das Schiff und brachte uns ein letztes Geschenk: sliegende Fische, die er beim Feuerscheine hatte fangen lassen, und Cocosnusse.

Bir verließen Gilu ben 12. Marg 1817. Der Binb, ber uns zum Auslaufen gunftig mar, erlaubte uns zu einem nörblicher gelegenen, engeren Thore hinaus zu fahren; ein Saifisch marb in ber Furt felbst gefangen. Wir hatten um 3 Uhr Nachmittags Unsicht von Ubirick und Tegi, welche, wie wir es bereits mit Buverficht erkannt hatten, bie im vorigen Jahre von uns gesehenen Bruppen waren. Die anbrechenbe Racht zwang uns, bie Rabe bes Landes zu vermeiben. — Wir fanden uns am Morgen bes 13. acht Meilen westwarts getrieben. Wir erreichten balb ben Kanal, welcher beibe Gruppen trennt, fuhren hindurch und be= fanden und vor Mittag in ruhigem Baffer unter bem Binde von Udirick. Kein Thor im Riffgehege war bem Rurik zum Eingang in bas Innere ber Gruppe gerecht. Lamari mußte hier fein, und es lag une baran, ben gewaltigen Machthaber biefes nep= tunischen Reiches fennen zu lernen, ber von feiner Biege, ber Gruppe Urno, ausgehend, ben Rorben von Raback traft bes Fauftrechtes unter feine Alleinherrschaft vereiniget hatte.

Mehrere Segel ließen sich blicken und kamen, das Riff durchkreuzend, in das freie Meer heraus. Zwei Boote nahten sich zuerst dem Rurik; die darauf suhren, erkannten alsbald unsern Freund, und riesen ihn laut beim Namen, mit vorgesetzter Vorschlagsilbe La Kadu')! Alle Scheu war bezwungen; sie

16

<sup>\*)</sup> Bei bem gleichlautenten Unfange aller Mannesnamen auf Ratad, ber hier angeführten ratadischen Sprachweise bes Namens Kabu,

kamen heran, sie stiegen auf bas Berbeck. Unter biesen Männern befand sich ber Schicksalsgefährte Radu's, dessen ich in meinen Bemerkungen und Ansichten erwähnt habe, ber greise Häuptling aus Eap, der sogleich ben Borsat faste, bei uns zu bleiben, und fast nur mit Gewalt bavon abzubringen war. Kabu trug zu diesem Manne, der ihn, doch vom Rurik verdrängen wollte, ein sanst Erbarmen, und beschäftigte sich noch später mit dem Gesbanken, Nachricht von ihm und seinem jezigen Aufenthalte nach Eap gelangen zu lassen.

Ich stieg mit Rabu auf eines der Boote der Eingeborenen, in der Absicht auf der Insel zu landen. Bald nachdem wir vom Schiffe abgestoßen, langte bei demselben Lamari auf einem andern Boote an, und stieg sogleich auf das Berdeck. Ein stattlicher, dicker Herr mit einem schwarzen langen Barte, und mit einem größeren und einem kleineren Auge. Bon seinen Genossen sollen keine äußerlichen Unterwürfigkeitsbezeugungen gegen ihn statt gestunden haben.

Wir indeß lavirten vor dem Riffe, über welches bei hohem Wasser zu fahren sich auch diese Boote nicht zu getrauen scheinen. Wir nahten uns endlich der Insel, zu welcher zwei Mann durch die Brandung hinüber schwammen. Hier kam uns Lamari nach, und unterhielt sich mit uns. Ich sah von allen Booten nur ein einziges zu dieser Stunde von dem freien Meer in das innere Becken hineins dringen, da doch alle leicht hinaus gesegelt waren. Daszenige, worz auf ich stand, war neu reparirt; es trug vierzehn Menschen, ohne zu den größten gerechnet werden zu können. Wir kehrten mit etlichen

und der schwankenden Aussprache ber Mitlauter & und R, möchte vielleicht der Name unsers Freundes auf Otdia richtiger Larick als Marick geschrieben werden. Doch entbehrt auch der Name "Wongu= sagelig" der brauchlichen Vorschlagsilbe.

Coeosnuffen an das Schiff zurück. Es war Nachmittag. Radu, dem noch einmal ernst vorgestellt wurde, daß wir jest Nadack verließen, um nicht wieder dahin zurück zu kehren, beharrte unserschütterlich bei seinem Entschlusse. Er vertheilte seine leste Habe unter seine Gastsreunde. Wir warteten nicht auf das, was uns diese Insulaner noch an Früchten versprachen. Wir nahmen unsern Cours nach Bigar.

Das unbewohnte Riff Bigar, bas, nach ber Aussage ber Rabacker, im N. D. von Ubirick liegt, und von ihren Seefahrern von dieser Gruppe aus des Bogel: und Schildkröten: Fanges wegen besucht wird, war für uns unerreichbar. Wir kämpsten zwei Tage lang gegen den Wind an; die im Norden von Radack ausnehmend starke westliche Strömung des Meeres brachte uns am 14. März 26 Meilen, am 15. 20 Meilen von unserer Rech: nung nach Westen zurück; wir verloren gegen den Wind, anstatt zu gewinnen, und gaben, von diesen Seefahrern, die wir "Wilbe" nennen, in unserer eigenen Kunst überwunden, das sernere Auf= suchen von Bigar auf.

Man könnte auf die Vermuthung kommen, die Radacker hätten uns die Richtung, in welcher sie steuern, um nach Bigar zu gelangen, als diejenige angegeben, in welcher dieses Niff wirklich liegt, und dasselbe habe uns im Westen gelegen, als wir es noch im Osten gesucht. Da müßten hinwiederum dieselben Geographen, von Bigar aus, der Gruppe Udirick eine um so viel östlichere Lage anweisen. Auf jeden Fall setzt die Reise hinüber und herüber eine hinreichende Kenntniß der Strömung und eine zuverlässige Schähung ihrer Wirkung voraus.

Wir nahmen unsern Cours nach ben von Kapitain Johnsstone auf der Fregatte Cornwallis im Jahre 1807 gesehenen Inseln. Häusige Seevögel, deren Flug Kadu am Abend beobachstete, schienen uns dahin zu leiten. Wir sahen diese Inseln am

19. März 1817. Die sichelförmige obe Gruppe hat von Rorb in Sub eine Länge von 13½ Meilen. Herr von Kohebue seht auf seiner Charte die Mitte berselben in 14° 40′ R. B., 190° 57′ W. L. Der Lieutenant Schischmareff, auf einem Boote ausges sandt, fand kein Thor in dem wallartigen, nackten Riffe, das sie unter dem Winde begränzt.

Ein Haisisch von außerorbentlicher Größe biß indessen an der Angel. Angeregt durch die Hoffnung, uns die ansehnliche Beute zu sichern, zog sich Radu aus, bereit hülfebringend in die See zu springen. Das Unthier riß sich mit der Angel los und entkam uns.

Wir festen unsere Fahrt nach Norben fort.

## Bon Raback nach Unalaschta.

Morbfahrt; bie Infeln St. Paul, St. Georg, St. Laureng; ber 3wed ber Reife wirb aufgegeben. Aufenthalt zu Unalaschta.

Dir hatten am 13. Marg 1817 Ubirick von Rabact, unb am 19. bas lette zu bemfelben Bezirke Polynefien's gehörige Riff gesehen; wir manbten uns von einer heitern Belt bem buftern Norben zu. Die Tage murben langer, bie Ralte murbe em= pfinblich, ein nebelgrauer himmel fentte fich über unsere Saupter, und bas Meer vertauschte feine tief agurne Farbe gegen ein schmubiges Grun. Um 18. April 1817 hatten wir Unficht von ben aleutischen Inseln. Der eigentliche 3weck ber Reise lag vor und; über Unalaschka hinaus eilten bie Gebanten bem Gis= meere zu. Frischen Sinnes und voller Thatenluft versprachen wir uns alle, Offiziere und Mannen, bie wir Freude an ber Ratur gehabt, jest Freude an und felber zu haben mahrenb biefes ernfteren Abschnittes unserer Reise und unferes Lebens.

Richt ohne Reiz war für mich bie Gegenwart. Das Er= gebniß von Rabu's Aussagen über bie ihm bekannte Belt, von ben Pelew = Inseln bis Raback, liegt in meinen Bemerkungen und Unsichten bem Lefer vor. Aber bas bort Aufgezeichnete gur Sprache zu bringen und zu ermitteln, bas mar bie Mufgabe,

bas war bie luftvolle Plage biefer Zeit. Erft mußte bas Mittel ber Berftanbigung erweitert, ausgebilbet und eingeübt werben. Die Sprache fette fich aus ben Dialekten Polynesien's, die Rabu rebete, und wenigen europäischen Wörtern und Rebensarten zu= sammen. Rabu mußte zu verstehen und, was schwieriger war, Rebe zu fteben gewöhnt werben. Sachliches und Beschichtliches konnte balb abgehandelt werben, und die Erzählung war ohne Schwierigkeit. Was aber verbarg nicht noch ber Borhang? Rabu mußte ausgefragt werben — seine Antwort überschritt bie Frage nicht. Naturhiftorische Bilberbücher beseitigten manche Zweifel über fragliche Gegenstände. — Auf ben Grund bes Briefes bes Paters Cantova über bie Carolineninseln in ben Lettres édifiantes ward weiter inquirirt. Da war Kabu's freu= biges Erstaunen groß, wie er aus unferm Munbe fo Bieles über feine heimischen Infeln vernahm. Er bestätigte, berichtigte; es bot sich mancher neue Anknupfungspunkt bar, und jebe neue Spur wurde emfig verfolgt. Aber in gleiches Erstaunen verfette une oft auch unser Freund. Einst sprach ich mit Eschscholt, während Rabu auf einem Stuhle zu schlummern schien; unb, wie manche frembartige Rebensarten sich in unsere Schifffprache gemischt hatten, so zählten wir auf spanisch. Da fing Kabu von setber an spanisch zu zählen, sehr richtig und mit guter Mussprache von eine bie zehn. Das brachte und auf Mogemug, und auf die letten noch vorhandenen Spuren ber Miffion von Cantova. Das Land Waghat, von bem die Lieder Rabu's Mel= bung thaten, bas ganb bes Gifens, mit Fluffen und hohen Ber= gen, ein von Europäern bewohntes, von ben Carolinianern befuchtes, größeres Land, blieb und lange ein Rathsel, und wir erhielten beffen zuversichtliche Lösung erft auf Waghal selbst, bas ift auf Guajan, wo wir Don Luis be Torres sogleich mit bem Liebe begrüßten, welches auf Ulea feinen Namen verherts

lichet, und welches wir von Kabu erlernt hatten, ber es noch oft auf ben Höhen von Unalaschka gesungen.

Ich bitte bie, benen ich widersprechen muß, sehr um Verzzeihung. Mein Freund Kadu war kein Unthropophage, so schön das Wort auch klingt, und hat uns auch nie für Menschenfresser angesehen, die ihn als Schiffsproviant mitgenommen hätten. Er war ein sehr verständiger Mann, der, falls er diesen verzzeihlichen Urgwohn gesaßt, nicht so hartnäckig darauf bestanden hätte, mit uns zu reisen. Er hat auch nie Menschen zu Pferde für Centauren angesehen. Er kann in beiden Fällen nur in einen Scherz eingegangen sein, oder selbst gescherzt haben.

Es ift wahr, bag er, ber und eben bas naber liegenbe Bigar verfehlen gefehen, gegen das Ende einer fo langwierigen Fahrt zu zweifeln begann, ob wir nicht auch bas verheißene Land Unalaschka verfehlt hatten. — Emo Bigar! "Kein Bigar!" ift sprichwörtlich auf bem Rurik geblieben. — Rabu fah ber Beranderung des gestirnten himmels aufmerksam zu, wie andere Sterne im Rorben aufgingen, anbere im Guben fich zu bem Meere senkten; er sah und an jedem Mittag bie Sonne beob= achten und sah uns nach bem Rompasse steuern; zu wiederholten Malen flieg bas Land, wann, wo und wie wir es vorausgesagt, · vor uns auf; ba lernte er zuversichtlich auf unsere überlegne Biffenschaft und Runft vertrauen. Diese maren natürlicher Beise für ihn unermeglich; wie hatte er vermocht, ihre Leiftun= gen zu würdigen und zu vergleichen, und wie zu beurtheilen, mas an ber Grenze ihres Bereiches lag. — Die Runbe von bem Luftballe und ber Luftfchifffahrt, die ich ihm gab, schien ihm nicht unglaublicher und fabelhafter als bie von einer pferbege= zogenen Rutsche. Haben wir aber auch selber einen anbern Mafftab für biefe Burbigung, als bas Gewohnte und Ungewohnte? Dunkt une nicht, mas alltägig für une geworben ift,

eben barum ber Beachtung nicht werth, und aus bemfelben Grunde bas Unerreichte unerreichbar? — Scheint es uns nicht ganz natürlich, daß ein Knabe die Gänse anf die Weide treibt, und märchenhaft, daß man davon rede, den Wallsisch zu zähmen?

Rabu fah uns auf Unalaschka und überall, wo wir lanbeten, alle Erzeugniffe ber Ratur beachten, untersuchen, sammeln, und verstand viel beffer, ale Unwissende unseres Boltes, ben Bufams menhang biefer unbegrengten Bigbegierbe mit bem Biffen, mor= auf unsere Uebermacht beruhte. Ich zog einst im Berlauf ber Reise zufälliger Beise einen Menschenschabel aus meiner Rove hervor. Er fah mich fragend an, und sich an seiner Verwunde= rung zu ergogen, thaten Efchicholy und Choris ein Gleiches unb rudten mit Tobtenköpfen gegen ihn an. Bas heißt bas? frug er mich, wie er es zu thun gewohnt war. Ich hatte gar feine Muhe, ihm begreiflich zu machen, daß es uns baran lage, Schabel von ben verschieben gebildeten Menschenstammen und Botkern unter einander zu vergleichen, und er versprach mir gleich von felber, mir einen Schabel von feinem Menschenftamm auf Radack zu verschaffen. Die kurze Zeit unseres letten Auf= enthaltes auf Otdia war mit anderen Sorgen ausgefüllt, und es konnte von jenem Berfprechen bie Rebe nicht fein.

Ich werbe mit wenigen Worten über unsere Fahrt nach unalaschka berichten.

Wir steuerten nach Norden und etwas westlicher, um ben Punkt zu erreichen, wo wir im vorigen Jahr Anzeige vom Land gehabt hatten. Um 21. März mochte uns die Insel Wakers in N. D. liegen, die zu erreichen der Wind uns ungünstig war. Viele Seevögel wurden gesehen, beren Flug am Abende, dem Winde entgegen, unsern Cours etwas ostwärts durchkreuzte. Sie gehen ans Land schlasen, sagte Kadu. Ich bemerkte jedoch,

baß nicht alle Bögel berselben Richtung folgten, und ber abs weichenbe Flug anderer Unzuverlässigkeit in die Beobachtung brachte. Die Seevögel begleiteten uns noch am folgenden Tage.

Den 23. März verloren wir den Passat in 20° 15' R. B., 195° 5' B. E. Bir mußten in den nächsten Tagen erfahren, daß wir außerhalb der Wendekreise uns befanden; der unbestänz dige Wind wuchs bald zum Sturm an und legte sich bald zur gänzlichen Windstille. Die Kälte ward bei 15° R. empfinblich.

Wir waren am 29. März in 31°39' N. B., 198° 52' W. E., in dem Meerstriche, wo wir, nach den vorjährigen Erfahrungen, Land vermutheten; jest deutete nichts darauf. Wir steuerten jest gerade nach Unalaschka. Wir hatten von hier an dis zum 5. April, 35° 36' N. B. 191° 49' W. L., einen ausnehmend starken Strom gegen uns, der uns zwischen 20 und 35 Meilen den Tag nach S. W. zurück trieb.

Am 30. ließ sich ein Pelikan auf bem Schiffe fangen. Wir lavirten vom 31. März bis zum 2. April, zwischen 34° und 35° N. B. und 194° und 195° W. E., gegen ben Nordwind und ben Strom in einem bunkelgrünen Meere. Wenige Seevögel, viele Wallsische wurden gesehen. Diese, obgleich dem Kadu nicht uns bekannt (wir haben selbst einen Physeter bei den Riffen von Radack gesehen), hatten für ihn einen ausnehmenden Reiz.

Wir hatten am 3. April Windstille. Ein schwimmenber Kopf (ein Fisch, Tetrodon Mola L., ber aber kein Tetrodon ist), ber unbeweglich auf ber Obersläche bes Wassers zu ruhen schien, wurde von einem ausgesetzten Boote harpunirt, und verssorgte uns und die ganze Mannschaft auf mehrere Tage mit einer sehr köstlichen frischen Speise. Das Fleisch besselben ist fest, und an Geschmack sehr ähnlich dem Krebse. Wir hatten zur Vorsicht, wegen der zweideutigen Verwandtschaft dieses Fisches mit gistig geglaubten Tetrodon urten, die Leber und das Ein-

geweibe einem Schweine vorgeworfen. Zahlreiche Wallfische spielten um bas. Schiff. Wo sie Wasser sprisen, bleibt von dem ausgez worfenen Thran eine glatte Spiegelfläche auf dem Wasser.

Um 4. steuerten wir bei Nordwind nach Osten. Ein Reiher umkreis'te im Fluge bas Schiff und verfolgte uns einige Zeit. Zahlreiche Flüge von Seevögeln zeigten sich. Flösholz und ein Kreuz von Bambus, bas mit Schnüren zusammengefügt war, trieben an uns vorbei. Drei schwimmende Köpfe wurden gesehen.

Um 5. Morgens ward ein zweiter schwimmender Ropf hars punirt. Das ganze Fleisch, Knorpel und Haut war ausnehmend stark phosphorescirend; ich konnte noch nach einigen Tagen bei bunkler Nacht im Scheine des Maxillar=Knochens, den ich aufs bewahrt hatte, die Zeit an der Uhr erkennen. Wir hatten den Tag über fast Windstille. Es zeigten sich rothe Flecken im Meere, die, wie westlicher im selben Meere am 6. Juni 1816, von kleinen Krebsen herrührten. Um Abend frischte der Wind aus Süden, wir führten alle Segel.

Um 9., nachdem wir mit wechselnden Winden vier Tage ohne Mittags = Observation gefahren, fanden wir uns durch den Strom, der bis dahin nach Süden gesetzt hatte, beiläufig um einen Grad nördlich von unserer Schiffsrechnung versetzt.

Der große Sturm bei Unalaschka, berüchtigten Andenkens, ist auf dem Rurik zu einem Sprichwort geworden, welches sich, wenigstenst in meiner Familie, über die Jahre der Fahrt hinaus erhalten hat. Merkwürdiger Weise scheint dieser Sturm einige Verwirrung in unsere sonst übereinstimmende Zeitrechnung gesbracht zu haben.

Herr von Rozebue sagt: "Der 13. April war der schreckliche Tag, welcher meine schönsten Hoffnungen zerstörte. Wir befans den uns an demselben unter bem 44° 30' N. B. und 181° 8' W. E., Schon am 11. und 12. stürmte es heftig mit Schnee und Hagel;

in ber Racht bes 12. zum 13. brach ein Orkan aus; bie ohne= bin hochtaufenben Wellen thurmten fich in ungebeuren Maffen, wie ich sie noch nicht gesehen; ber Rurik litt unglaublich. Gleich nach Mitternacht nahm bie Buth bes Orkans in einem folden Grabe zu, bag er bie Spigen ber Wellen vom Meere trennte, und fie in Geftalt eines bicten Regens über bie Flache bes Meeres herjagte. - - Gben hatte ich ben Lieutenant Schischmareff abgeloft; außer mir waren noch vier Matrofen auf bem Berbeck, von benen zwei bas Steuer hielten; bas übrige Rommando hatte ich, der Sicherheit wegen, in den Raum ge= um 4 uhr Morgens faunte ich eben bie Bobe einer braufenben Belle an, ale fie ploglich bie Richtung auf ben Rurit nahm und mich in bemfelben Augenblicke besinnungelos nieber= Der heftige Schmerz, ben ich beim Ermachen fühlte, warb übertaubt burch ben traurigen Unblick meines Schiffes, bas bem Untergang nahe war, ber unvermeiblich schien, wenn ber Orkan noch eine Stunde anhielt; benn kein Binkel beffel= ben war ber Wuth jener gräßlichen Welle entgangen. Zuerst fiel mir ber zerbrochene Borbermaft (Bugfpriet) in die Augen, und man bente sich bie Gewalt bes Wassers, welche mit einem Stoß einen Balten von zwei Fuß im Durchmeffer gersplitterte; dieser Berluft war um so wichtiger, ba die beiden übrigen Maste bem heftigen bin- und Berschleubern bes Schiffes nicht lange widerstehen konnten, und bann keine Mettung benkbar mar. Dem einen meiner Matrosen hatte bie Riesenwelle ein Bein zerschmettert; ein unteroffizier ward in die Gee geschleubert, rettete sich aber, indem er mit vieler Beistesgegenwart ein Tau umklammerte, bas neben bem Schiffe herschleppte; bas Steuer= rab war zerbrochen, bie beiben Matrofen, welche es hielten, waren sehr beschäbigt, und ich selbst war mit ber Bruft gegen eine Ecte geschleubert, litt febr heftige Schmerzen, und mußte

einige Tage das Bett hüten. Bei diesem furchtbaren Sturme hatte ich Gelegenheit, den unerschrockenen Muth unserer Mastrosen zu bewundern; aber keine menschliche Kraft konnte Retztung herbeiführen, wenn nicht, zum Glück ber Seefahrer, die Orkane nie lange anhielten."

Choris ist in diesem Theile ber Reise bis zur Ankunft in Unalaschka um einen Tag zurück. Ich selbst habe in mein Tages buch unter dem 15. April notirt: "Freitag den 11. April sing der stärkste Sturm an, den wir je ersahren. — Außerordentliche Größe der Wellen. — Eine zerschlug in der Nacht zum Sonnsabend (vom 11. zum 12.) den Bugspriet. Der Sturm dauerte den Sonntag durch; am Montag, dem 14. ward erst die Kajüte wieder helle. Am Abende ward der Wind wiederum die zum Sturme stark. — Am 15. noch sehr scharf; wir genießen jedoch das Tageslicht. Heute der erste Schnee. — In diesen Tagen ward Vieles von Kadu herausgebracht u. s. w."

Nachbem bie Welle eingeschlagen, ließ ber Kapitain bas Kielwasser messen, um zu erfahren, ob vielleicht bas Schiff von der Erschütterung leck geworden. Das geschieht, indem man ein koth in eine der Pumpenröhren hinad läßt. Der junge Unsterossizier, der den Besehl erhalten, ein Mann, der sich vor unsseren tapsern Matrosen nicht durch größere Unerschrockenheit anszeichnete, berichtete leichenbleich, das Schiff sei ganz voll Wasser. — Die Sache war zu interessant, um nicht genauer untersucht zu werden, — die Leine nur oder die Röhre war naß gewesen; es ergab sich, daß gar kein Wasser in das Schiff eingebrungen.

Ich vermisse unter meinen Papieren etliche Stanzen, die mir der Müßiggang eingegeben hatte. Ich kann mich nur auf die erste besinnen, die hier der Kuriosität halber eine Stelle finden mag. Man macht wenig deutsche Berse auf und bei Unalaschka.

So wüthe Sturm, vollbringe nur bein Thun,
Berstreue diese Planken, wie den Mast,
Den wohlgesügten, mächt'gen, eben nun
Du leichten Spieles schon zersplittert hast!
Da unten, mein' ich, wird ein Mensch doch ruhn;
Da findet er von allen Sturmen Rast.
Was kracht noch? Gut! die Welle schlug schon ein k
Fahr' hin! es ist geschehn, wir sinken. — Nein,
Wir sinken nicht! Geschaukelt wird annoch,
Getragen himmelan der enge Sarg;

Rabu, ber, ein anderer Obysseus, ein vielbewegtes, thaten= und abenteuerreiches Leben zwischen ben Wendekreisen auf einem Meerstrich gesührt, bessen Ausbehnung beiläusig der Breite bes atlantischen Ocean's gleichkommt, und nie das slüssige Lazur bes Wassers erstarren, nie das üppige Grün des Waldes ver= welken gesehen, — Radu sah in diesen Tagen zum ersten Mal das Wasser zum sesten Körper werden und Schnee fallen. Ich glaube, daß ich ihm das gräßliche Märchen unseres Winters nicht vorher erzählt hatte, um nicht von ihm, wenigstens die zu der traurigen Erfüllung meiner Worte, für einen Lügner ge= halten zu werden.

Am 17. April versprachen wir unserm Freunde auf den andern Tag Unsicht vom Lande, das wir ihm mit seinen hohen, zackigen, weiß schimmernden Gipfeln beschrieben. Der Wind ließ nach, und die Kette der aleutischen Inseln ward erst am Abend des 18. sichtbar.

Wir befanden uns im Westen von Unalaschka. Der Schnee war auf den südlichen Niederungen geschmolzen. Die Walssiche, die sich hier den Sommer über aufhalten, waren noch nicht eins getroffen; dieselben vermuthlich, benen wir zwischen 45° und 47°

N. B. begegnet waren. Wir hatten in dieser frühen Jahreszeit im Norden des großen Ocean's weniger anhaltende Nebel geshabt, als im vorigen Jahre, wo wir denselben Meerstrich im Mai und Juni besuhren.

Einen merkwürdig herrlichen Anblick gewährten am 21. April beim Sonnenaufgang die weißen Schneeberge von Umnack in blutrothem Scheine auf dunkelm Wolkengrunde. Wir versuchten an diesem Tage den Durchgang zwischen Umnack und Unalaschka. Der Wind änderte sich, und Schneegestöber umdunkelte uns. Unsere Lage soll nicht ohne Gefahr gewesen sein. "Schon konn= ten wir die Stunde unsers Untergangs berechnen, als der Wind sich plöslich rettend wandte" sagt Herr von Kozebue. Wir gewannen während der Nacht das hohe Meer südlich von Unalaschka.

Wir suchten am 22. und 23. bei hellem Wetter und schwaschem Winde, der und oft gänzlich verließ, den Durchgang östlich von Unalaschka zu erreichen. Wir suhren am 24. grade vor dem Winde, der zu frischen begann, durch die Straße zwischen Unaslaschka und Unalga. Wir hatten den Strom gegen und, der reißend und einer Brandung zu vergleichen war. Wir riesen eine vierzehnruderige Baibare, die sich blicken ließ, mit einem Kanonenschusse herbei; sie erreichte und, als wir um die Felsensspie in Windstille lagen. Der Wind schwoll zum Sturm an, mit unendlichem Schneegestöber. Wir warfen Anker in der Bucht, und wurden am 25. in den innern Hafen hinein bugsirt, wo wir vor der Ansiedelung Illiuliuk nahe am User vier Anker auswarfen.

Der vergangene Winter hatte sich vor andern ausgezeichnet durch die außerordentliche Menge des Schnees, der gefallen war. Noch lag er tief auf den Abhängen; noch war die Natur nicht erwacht, noch blühte keine Pflanze, als die Nauschbeere (Empetrum nigrum) mit winterlichen, dunklen, fast purpurnen Blättern.

Gegen die Mitte Mai zog sich der Schnee allmählig auf die Hügel zurück. Gegen den 24. lockte die Sonne die ersten Bluzmen hervor, die Anemonen, die Orchideen. Gegen das Ende Mai siel frischer Schnee, der sich einige Zeit auf den Bergen erhielt, und es fror zu Nacht. Mit dem Juni begann die Blüthezeit.

Das Schiff, bessen Bugspriet nah am Fuße gebrochen war, bessen andere Masten schabhaft, bessen Tauwerk morsch, bessen Kupferbeschlag abgerissen nur noch den Lauf hemmte, mußte abgeladen, abgetakelt und gekielt werden. Der alte Bugspriet mußte, verkürzt und zusammengefügt, in Stand gesetzt werden den Dienst zu verrichten. Es gab viel zu thun, und es wurde ungesäumt an das Werk geschritten.

Was der Kapitain zu seiner Ausrüstung auf unsere zweite Nordsahrt verlangt hatte, war theils bereit, theils im Werke und gedieh bald zur Vollenbung. Den 27. Mai langten aus Kadiack zwei Dolmetscher an, welche die Dialekte der nördlichern Küstenvölker Amerika's, bei benen sie gelebt hatten, redeten, und sonst verständige, brauchbare Leute zu sein schienen.

Der Kapitain war an's Land zu Herrn Kriukoff, dem Ugensten der Compagnie, gezogen, und wir hatten da unsern Tisch. Wir selbst wohnten auf dem Schiffe. Alle Sonnabende ward das erfreuliche Dampsbad geheizt.

Wir lebten meist von Fischen (Lachs und eine Riesen=Butte).

— Wahrlich, wahrlich! die schlechteste Nahrung, die es geben kann. Ein großer Krebs (Maja vulgaris) war das Beste, was auf unsern Tisch kam, und wirklich gut. Wir waren auf vegetabilische Nahrung lüstern. Das einzige Gemüse, das wir zur Genüge hatten, war eine große Rübe; wir ließen sie uns, in Wasser abgekocht, tresslich schmecken. Man sucht sonst wildwachsende Kräuter auf; etliche Schirmpslanzen, etzliche Kreuzblumen, etliche Umpserarten und die jungen Spröße

linge ber Uvullaria amplexisolia, die den Geschmack von Gursten haben. Später im Jahre hatten wir verschiedene Beeren, besonders eine ausnehmend schöne, aber wenig schmackhafte himbeere (Rubus spectabilis). Russen und Aleuten essen übersall auf ihren Wegen die Stengel von dem Heracleum, welches häusig in den Bergthälern wächst. Herr Kriukoff ließ von seiner kleinen Heerde ein Rind sur und schlachten. Wir kosteten etliche Mal Wallsischspeck. Es war für und eine schlechte, jedoch genießs dare Speise. Was aber nicht zu essen war, und wirklich ungesgessen von unserm Tische abgehoben wurde, dünkt mich des Erzwähnens werth.

Wir hatten von unsern D=Waihischen Thieren noch ein trächtiges Mutterschwein zum Geschenke für Unalaschka aufgesspart, wo übrigens schon Schweine waren, und zwar auf einem anderen Theile der Insel, bei Makuschkin. — Das Thier, welsches in den ersten Tagen unseres Hierseins seine Jungen warf, wurde mit Fischen gesüttert. Eins der Ferkel kam auf unsern Tisch; die Nahrung der Mutter hatte dem Fleische einen unleidlicheren Thrangestank mitgetheilt, als wir je an Bögeln oder Säugesthieren des Meeres gefunden hatten.

Es war zur Sprache gekommen, baß in hinsicht unseres Tisches und unserer Mundvorräthe nicht zum besten gewirths schaftet worden; Speisekammer und Keller waren in dem Zusstande nicht, in welchem sie hätten sein sollen. Um Ordnung darein zu bringen, wurde das Amt einer Schaffnerin unserm Choris zugetheilt, der für dasselbe Reigung und Talent hatte; und wir befanden uns in der Folge sehr wohl bei dieser Einzrichtung. Choris sorgte, wie wir im August Unalaschka verließen, sür einen Borrath von Seevögel: Giern und von eingesalzenem Umpfer, woran wir uns noch zwischen den Wendekreisen erfreusten. Er verschaffte sich zu Hanas ruru und zu Manila von

anbern, und wohlwollenben Schiffekapitainen manche Bierbe unb Burge bes Mahles, beren wir bis jest entbehrt hatten. ließ von Beit zu Beit auf bem Rurik frisches Brod backen u. f. m. Lauter Dinge, bie zur See angenehmer find, als man es zu Lande glauben tann. Dabei wirthschaftete er mit Sparfamteit. Aber Freund Login Unbrewitsch ging bei ben einzuführenben Reformen mit einem burchgreifenden Diensteifer zu Berke, wo= burch er bie Wichtigkeit feiner neuen Stellung auf eine mir nicht gang zusagende Beise beurkundete. Ich fand nämlich, als ich Abende von ben Bergen herabkam, wo ich in Umtegeschaften, botanisirend, die Tischzeit verfaumt hatte, die Schranke verschlossen und Berordnungen zu bem 3wecke erlassen, mir ein Stud 3wieback und einen Schluck Branntwein, bas Gingige, was ich bescheiben ansprach, unzugänglich zu machen; und so follte es werben und bleiben. — Gafthaufer und Restaurationen findet man auf Unalaschka nicht. Ich konnte mich bei ber neuen Ordnung nicht beruhigen. — Ich glaube, daß unser wackerer Sictoff, ber auch eine Auctoritat auf bem Schiffe mar, fich ins Mittel legte, und zu Gunften meiner ben Starrfinn bes Reformatore beugte; die Sache fam von felbft in ein befferes Beleife, und ich hatte ben hunger nicht mehr zu befürchten. -

Herr Kriukoff erwies sich gegen den Kapitain in außeramtz lichen sowohl, als in amtlichen Berhältnissen von einer unterz thänigen Dienstfertigkeit, die sehr weit ging. Er hatte ihm, dem mächtigeren, mit Beeinträchtigung der Ansprüche von Choz ris gedient, welcher es ihm nicht vergaß, und sich darbietende Gelegenheiten gern ergriff, ihm auf die Hühneraugen zu treten. Die Erinnerungen an Unalaschka sind mir eben so betrübend, wie die an Nadack erheiternd sind. — Ich möchte über den Schmuß den Borhang ziehen.

Das brauchliche Geschenk, mas man hier einem Schiffe:

17

kapitain macht, andere Notabilitäten verirren sich wohl nicht auf biese Insel, besteht in einer seiner gearbeiteten Kamleika, deren Berzierungen wirklich bewundrungswürdig sind. Dieses Geschenk kostet den Borstehern bloß die Arbeit der armen aleutischen Mädchen, die nichts dafür bekommen, als einige Nähnadeln und — hoch im Werth gehalten, wie Gold und Edelsteine — ein Stück rothen Frieses, von der Größe der Hand. Die Hälfte davon wird aber an der Kamleika selbst verbraucht und verars beitet. Die Näthe werden mit ganz seinen Friesestranzen zierlich besetzt.

Kriukoff hatte nicht ermangelt, dem Kapitain und auch seinem Lieutenant, und endlich auch seinen Passagieren, jedem eine Kamleika zu verheißen. Es kam ihm später vor, als sei eben kein Grund vorhanden, sich meinetwegen in Unkosten zu seinen. Die andern erhielten ihr Geschenk, und ich wurde übersgangen. Login Andrewitsch nahm die Gelegenheit wahr, und sagte ihm mit einer gewissen Auctorität, die er sich zu geben wußte: er möge Abelbert Loginowitsch ja nicht vergessen. — Ich erhielt nachträglich meine Kamleika, und Login Andrewitsch holte sich den Dank bei mir ein.

Kriukoff erzählte bem Herrn von Rozebue von einem huns bertjährigen Aleuten, ber auf ber Insel lebte. Der Alte ward auf den Wunsch des russischen Kapitains vorgeladen, und kam aus seinem entfernten Wohnort vor ihn. Eine fast mythische Figur, aus den Zeiten der Freiheit her, die Schicksale seines Bolkes überragend, jetzt vor Alter blind und gebrochen. Der Kapitain, ein gewaltiger Machthaber auf dieser russischen Insel, ließ ihn seiner Gnade versichern; was in seiner Macht stehe, wolle er für ihn thun. Er möge sich ein Herz fassen und seinen Kühnsten, während seines langen Lebens unerreicht gebliebenen Wunsch aussprechen. Der Alte erbat sich ein Hemd: er habe noch keines besessen.

Während unseres Aufenthaltes auf Unalaschka schoffen die Aleuten Bögel, und balgten sie für uns aus. Das Berliner Museum verdankt Herrn von Rozebue und seinem Eiser für die Wissenschaften die beträchtliche Sammlung nordischer Sees und Raubvögel, die es von mir erhalten hat. Dhne die Hülfe des Rapitains und die Befehle, die er geben ließ, hätte ich hier für die Ornithologie wenig gethan und gesammelt, zumal, da ich meine englische Doppelslinte dem Gouverneur von Kamtschatka überlassen, von welchem den bedungenen Preis abzuholen der später veränderte Plan der Reise mich verhinderte. Ein Paar große Risten Bogelbälge wurden zu Unalaschka gepackt. — Wann überhaupt während des Verlauses der Reise meine Kope sich mit Gesammeltem überfüllte, ließ der Kapitain Kisten machen, die er wohlgepackt, vernagelt und verpicht in Verwahrung nahm.

Bon ben erfahrensten Aleuten ließ ich mir die Wallsiche Modelle verfertigen und erläutern, die ich in dem Berliner Musseum niedergelegt und in den Verhandlungen der Akademie der Natursorscher, 1824, T. 12., P. 1. abgebildet, beschrieben und abgehandelt habe. Für diesen Theil der Zoologie ist jede Nachsricht schähden. Nach unserer Nückkunft auf Unalaschka ward in unserer Nähe ein Wallsisch von der Art Aliomoch von den Aleuten zerlegt. Das unappetitliche Werk wird so emsig von vielem Volke betrieben, daß der Natursorscher sich einzumischen keinen Beruf fühlt. Wir haben den Schädel des Thieres nach St. Petersburg gebracht.

Es fehlt auf, Unalaschka an Feuerung; ba wächst kein Baum, und das Treibholz wird nicht in Ueberfluß angespült. Der Torf müßte den Mangel ersegen, aber die Menschen wissen ihn nicht aufzusinden und zu benußen. Es sehlt mehr an der Technik, als an der Natur. Ich hatte zu der Zeit noch kein Torfmoor

untersucht, und noch nicht über ben Torf geschrieben "). Ich würde jest ben Torf sicherer unter ber Bunkerbe zu sinden wissen, und mit nachbrücklicherem Rath das Vorurtheil bekämpfen, welches ben Menschen so schwer macht zu thun, was sie noch nicht gethan haben.

Obiger naturhistorischer Zeitung hänge ich ein Feuilleton an. Ein Sohn von Kriukoff, ein munterer Knabe, war von Unalaschka aus nach Unimack gekommen; so weit war für ihn schon die Welt. Er hatte baselbst Bäume gesehen, ja er war auf einen Baum hinauf geklettert und hatte sich auf bessen Zweigen gewiegt. Das erzählte er und mit großem Stolze, aber auch mit nicht geringer Furcht, ob der seltsamen Kunde für einen Lügner zu gelten, und gab sich alle Mühe und glaub= haft zu erläutern, was ein Baum sei.

Auf den aleutischen Inseln kommen keine Amphibien vor, und die Naturgeschichte von Unalaschka weiß von keinem Frosche. Nichts besto weniger kam einmal in dem chinesischen Zuckerstrup, welcher daselbst verbraucht wird, ein wohlerhaltener, großer Frosch zum Borschein. Es war schon viele Jahre her, aber man sprach noch davon, und ob es ein kleiner Mensch gewesen, so ein Wilder, ein junger Waldteufel, ober sonst eine Creatur, darüber war man noch uneinig.

Ich verbrachte meine Tage auf ben Bergen. Rabu, nachbem er ben Seekohl dieses Meeres (Fusus esculentus) für Bananenblätzter anzusehen aufgehört hatte, und sich ungern bereben lassen, es würde vergeblich sein, Cocosse an diesem unwirthbaren Strande zu pflanzen, las am Hafen für seine Freunde auf Radack Nägel und vernachlässigtes Gisen auf, wählte für sie unter den meerbes spülten Geschieben sorgfältig diesenigen aus, die sich am besten zu Schleissteinen eigneten, ging von weitem den Rindern auf

<sup>\*)</sup> In Karften's Urchiv fur Bergbau, Banb V. VIII. und XI.

ber Beibe nach, sette sich auf die nachsten Sügel und fang sich Lieder von Ulea und von Raback vor.

Er begehrte mit unseren Feuergewehren umgehen zu lernen, und Eschscholt übernahm ben Unterricht. Zu bem Ende ward vom Schiffe eine alte schlechte Flinte verabreicht. Beim ersten Schusse, ben unser Freund that, brannte bas Pulver zu bem Zündloch langsam heraus, während er wacker im Anschlag liegen blieb und nicht wußte, was er versehen habe, um nicht wie der Rapitain einen guten Anall heraus zu bekommen. Ich weiß nicht, ob der Unterricht mit besserer Flinte wieder vorgenommen ward, wenigstens ist unser friedlicher Kabu kein Schüße geworden.

Wir hatten einen Sohn von Herrn Kriukoff und fünfzehn Aleuten; Baibaren, große und kleine; gesalzene und gedörrte Fische (Stocksisch) an Bord genommen. Der Kurik war segels sertig. Wir hatten vergebens auf die Ankunft eines Schiffes aus Sitcha gehofft, uns mit manchem, woran wir Mangel litten, zu versorgen. Widrige Winde hielten uns ein Paar Tage im Hafen zurück, an dessen Eingange wir in Windstille auf der Scheidelinie zweier einander entgegengesetzten Winde vor Unker lagen. Vor uns bließ der Wind von der See her, hinter uns hingegen, im innern Hafen zwischen der kleinen Insel und dem Hauptlande, seewärts. Wir gingen am Sonntag, dem 29. Juni 1817 nach unserer Schiffsrechnung (einen Tag später nach der Rechnung der Insel) unter Segel.

Wir sollten auf unserer Nordsahrt auf den Inseln St. George und St. Paul durch die Agenten der Compagnie, welche den dortigen Ansiedelungen unter Herrn Kriukoff vorstehen, auf Anweisung von diesem mit manchem, woran wir Mangel litten, versehen werden. Auf beiden Inseln, welche im Meerbecken im Norden der aleutischen Inselkette vereinzelt liegen und sonst unz bewohnt waren, werden von wenigen Russen und mehreren

angesiedelten Aleuten die Heerden von Seelowen und Seebaren, welche ihren Strand besetzen, bewirthschaftet, und die Compagnie zieht aus denselben einen sichern und beträchtlichen Ertrag. Beide Inseln sind ohne Hafen und Ankerplatz.

Bei hellem Wetter und gunftigem Winde kamen wir am 30. Juni Nachmittage in Unsicht ber Insel Sanct George, näherten uns berfelben, melbeten uns burch einen Kanonenschuß an und lavirten bie Racht über. Um Morgen des 1. Juli holte une die große Baidare ber Unsiedelung an das Land. Einen gar wundersamen Unblick gewährt bie zahllose Heerde von Seelowen (Leo marinus Stelleri), die, unabsehbar im Umkreis ber Insel und bis unter ber Unsiedelung, einen breiten, felfigen, nacten, von Fett geschwärzten Gurt bes Strandes überbeckt. Unförmliche, riefige Fett= und Fleisch = Maffen, ungeschickt und schwerfällig auf bem Lanbe. Die Männchen bewachen ihre Bei= ber und kampfen gegen einander muthend um beren Besit; jene folgen bem Sieger. Ihr Gebrull wird feche Meilen weit zur Man kann ihnen bis auf wenige Schritte See vernommen. nahen; sie kehren sich bloß gegen die Menschen und brüllen sie an. Nichts hat während ber Zeit, bie Radu unter uns zubrachte, feine Aufmerksamkeit so fehr gefesselt, und einen stärkeren Gin= bruck auf ihn gemacht, als ber Unblick biefer Thiere. Er schloß sich mir an, als ich sie zu besichtigen ging, blieb aber immer etliche Schritte hinter mir zurud. Man töbtet alte Mannchen vorzüglich ber Haut wegen, die zum Ueberziehen ber Baibaren und Aehnlichem bient; auch werben beren Eingeweibe zu Kam= leiken verarbeitet. Junge schlachtet man um bes Fleisches willen, bas wir felber nicht übeln Geschmackes gefunden haben. Menschen mit Stöden bewaffnet verscheuchen die Alten, und bie Jungen, von ber See abgeschnitten, werden lanbeinwarts nach bem Orte hin getrieben, wo sie abgethan werden sollen. Ein

Nind treibt eine Heerde von zwölf bis zwanzig vor sich her. Alte werden mit der Flinte geschossen; sie haben nur eine Stelle am Kopse, wo der Schuß tödtlich ist. St. George und St. Paul werden von den Russen "die Inseln der Seebären" genannt, weil dieses Thier ihnen den größeren Ertrag liefert. St. Gezorge ist aber die Insel der Seelöwen. Nur wenige Familien der Seebären nehmen abgesonderte Stellen des Strandes ein. Es wurden für uns und unsere Mannschaft etliche junge Seezlöwen geschlachtet; auch vermehrten wir unsere Vorräthe um etliche Fässer Eier, die sich im Thran eine lange Zeit frisch erzhalten. Die Nester der Seevögel, die hier ihre Brütepläße haben, werden regelmäßig geplündert, und die Menschen wirthzschaften mit Robben und Vögeln, als seien sie ihnen hörig geworden.

Wir hatten am selben Abend Ansicht erft von der Bober= insel, einer Klippe in der Nabe von St. Paul, und bann von biefer Infel selbst. St. George und St. Paul liegen in folcher Rabe, daß die eine Inset von der Undern gesehen werden kann. Wir lagen am 2. Juli in Winbstille bei Nebel und Regen in ber Nähe ber Boberinsel. Das Meer war trub und schmutig; häufige Fettflecken barauf spielten in ben Farben ber Iris. Die Bai= baren von St. Paul kamen und gingen zwischen bem ganbe und bem Schiffe; vom Rurik ward kein Boot, keine Baibare in die See gelassen. Nachmittags erhob sich ein schwacher Winds hauch; wir fuhren an ber Klippe vorüber und näherten uns ber Sauptinsel. Den 3. am frühen Morgen verkundigte ein Rano= nenschuß ber Unsiedelung, daß wir und in ihrer Rahe befänden. Gine Baibare ruberte fogleich heran, und wir fuhren auf ber= selben ans Land. Choris und Rabu verfaumten dieses Mal bie Belegenheit, und blieben auf bem Rurit guruck.

Die Insel St. Paul erhält von dem Seebaren (Ursus marinus Stelleri), der zur Zeit, wo die Mütter werfen, seinen

Strand in unenblichen Beerben befest halt, ihre größere Bich= tigkeit. Das Fell ber Jungen wird als Pelzwerk geschätt, und findet in Canton einen sichern Markt und feste Preise. Das Mannchen ift um bas Doppelte größer, ale bas Beibchen, mel=... ches sich außerbem burch Gestalt und Farbe fehr unterscheibet. Mannchen und Junge find bunkler, bas Weibchen fahler. Ich habe Schabel von beiben Geschlechtern mitgebracht; fie weichen in der Gestalt sehr von einander ab, boch scheint die Berschie= benheit ihrer Größe geringer, als die der Thiere selbst. Der Schabel bes Mannchens ift gewolbter, ber bes Beibchens flacher, bei ftarkerem hervortreten ber Fortfage und Ranber, welche bie Augenhöhlen bilben. Der Seebar ift gelenkiger als der Seelowe, und bewegt fich auf bem Lande schneller und leichter als er. Das Männchen überschaut von einem erhöhten Site ben Kreis feiner Familie und bewacht eifersüchtig seine Weiber. Mancher besitt beren nur eine einzige ober wenige, indem andere gegen ein halb hunbert beherrschen. Das Weibchen wirft zwei Junge, bie mit Zähnen in beiden Kinnlaben zur Belt kommen. Mutter beißt bie Nabelschnur nicht ab, und man fieht bie jun= gen Thiere noch lange die Nachgeburt nach sich ziehen. Ich be= schaute und streichelte einen folchen Reugeborenen; er that bie Hugen auf, und fette sich, wie er mich fah, gegen mich gur Wehre, indem er sich auf die hinterpfoten erhob, und mir fehr schöne Zähne wies. Gleichzeitig nahm ber Hausvater Kenntniß von mir, und feste fich in Bewegung, um mir entgegen gu fommen:

"Et qui vous a chargé du soin de ma samille?" Ich versicherte ihn, daß ich es nicht übel gemeint habe, empfahl mich aber und zog mich weiter zurück.

Die Seevögel (Uria) nehmen zwischen ben Familien ber Robben die freien Stellen bes Strandes ein; sie fliegen ohne

Scheu mitten burch bie Heerbe und vor bem Rad,en ber Bache haltenden Mannchen, ohne sich an deren Gebrull zu kehren. Sie nisten in unzähliger Menge in ben Sohlen der meerbespulten Felsenwande und unter den gerollten Steinen, die langs dem Strande einen Damm bilben. Der Rucken dieses Dammes ist von ihrem Unflath weiß überzogen.

Bor St. Paul soll ein Mal ein amerikanisches Schiff er schienen sein, bessen Kapitain mit einem starken Kommando ans Land suhr, Branntwein hindringend, womit er gar nicht karg that. Russen und Aleuten tranken zur Genüge, aber die Zeit, die sie darauf schliesen, benutte der freigebige Fremde, Seebaren zu schlachten und abzuziehen; so verschaffte er sich seine Ladung.
— In solchen Fällen, wo man die Häute zu trocknen keine Zeit hat, werden solche eingefalzen; wodurch sie nichts von ihrem Werth verlieren sollen.

Unser Kapitain hatte einen Kompaß ans Land gebracht, um sich die Richtung genau angeben zu lassen, in welcher man sowohl von St. George als von hier aus auf hoher See vulkasnische Erscheinungen und Land gesehen zu haben meint. Die Magnetnadel ward auf diesem Boden vulkanischer Eisenschlacke sehr unruhig befunden. — Doch sand sich ein Standpunkt, wo sie ruhig blieb, und von dem aus die Richtung jener Erscheisnungen S. B. & W. bestimmt wurde. In eben dieser Richtung waren wir am 4. Juli Mittags dei hellem Wetter und klarem Horizont 60 Meilen von St. Paul entsernt, und kein Land war zu sehen. Wir behielten dis 5 Uhr Abends denselben Cours und kein Land erschien. Da steuerten wir nach Norden, um die Oskspie der St. Laurenzinsel zu erreichen.

Wir hatten bei meift trübem Wetter wechselnbe Winde und Windstillen. Um 9. Juli waren wir über die Breite ber Insel St. Matwey gekommen, ohne bieselbe sehen zu wollen, und sollten am andern Tage, da der Wind günstiger wurde, Ansicht von der St. Laurenz=Insel bekommen. Wir benachrichtigten davon unsern Freund Kadu. Wir hatten Wallsische und öfters Robben gesehen, etliche Seelöwen schienen an diesem Abend dem Lause unsers Schiffes zu folgen. In diesem Meere ohne Tiese, wo wir oft das Senkblei warfen, singen sich mehrere Kabliau (Gadus) an der Angel und versorgten uns mit frischer Nahrung.

Wir sahen am 10. Juli Morgens das Land, und steuerten auf das südliche Vorgebürge der St. Laurenz=Insel zu. Die Ansicht ist die von einer Gruppe mäßig hoher Inseln, deren Rücken ruhige Linien begrenzen, und deren Küsten abstürzig sind. Aber Niederungen vereinigen alle diese Felseninseln, und sie erstrecken sich stellenweise von ihnen aus weit in die See. Auf diesen Niederungen sind die Ansiedelungen der Menschen, welche das in stehenden Pfüßen und Seen angesammelte Schnees wasser trinken. Wir gingen vor Anker und suhren Nachmittags bei einer Ansiedelung an das Land. Wir hatten uns bewassnet; Kadu, darüber entrüstet, hatte sich sehr erkundigt, was unsere Meinung sei. Wie er aber vernommen, unsere Gesinnung sei friedlich, und wir sorgten blos für unsere Sicherheit unter Unsbekannten, so ließ er sich auch einen Säbel geben und schloß sich dem Kapitain an.

Nur wehrhafte Männer kamen uns selbstvertrauend ents gegen, während Weiber und Kinder entfernt wurden. Unsere Dolmetscher machten sich verständlich. Sie gaben Friedensworte, und Taback und Glasperlen begründeten ein freundschaftliches Verhältniß. — Die Männer hatten tatuirte Linien um das Gessicht, nebst etlichen Zeichen auf Stirne und Wangen. Die Mundsknöpfe waren selten, und wurden oft durch einen runden tatuirten Fleck erset. Sie waren auf der Scheitel geschoren und trugen einen Kranz längerer Haare um das Haupt (die Aleuten schneis

den ihr Haar nicht ab). Sie besitzen das Rennthier nicht. Ihre Hunde werden auf Küstenfahrten an die Baibaren gespannt. Ihre Waaren erhalten sie von den Tschucktschen, mit denen sie in Handelsverbindungen sind.

Wir betraten ihre Wohnungen nicht. Wir sahen ihre irbez nen Jurten längs bem Stranbe, von den üblichen Gerüsten umz ragt, unter denen die Hundelöcher sind. Ein Zelt von Häuten war ein Sommeraufenthalt.

Wir erfuhren, daß das Eis erst seit drei Tagen (nach meinen eigenen Notaten seit fünf Tagen) aufgegangen war, und nords wärts mit dem Strome treibe.

Wir fuhren an das Schiff zurück und gingen unter Segel, um die Insel von der Ostseite zu umfahren.

Am Morgen bes 11. Juli lavirten wir bei hellem Wetter und Südwinde. Ich erfuhr, daß man in der Nacht bei der Ostspisse der Insel Eis angetroffen habe, und daß der Kapitain an der Brust litte und bettlägerig sei.

Am 12. machte ber Kapitain uns und ber Mannschaft bes Rurik schriftlich bekannt, baß er den Zweck ber Reise wegen seiner zerstörten Gesundheit aufgebe, und deren Reste dazu verzwenden musse, uns in die Heimath zurück zu führen. — Wir hatten demnach nur noch das bisher Gethane rückwärts abzuzwinden. Hier die Worte des Herrn von Rozebue in seiner Reise, zweiter Theil, S. 105:

"Um 12 Uhr Nachts, als wir eben am nördlichen Borges burge vor Unker gehen wollten, erblickten wir zu unserem Schreck stehendes Eis, das sich, so weit das Auge reichte, nach N. D. erstreckte, und nach N. zu die ganze Oberfläche des Meeres des deckte. Mein trauriger Zustand, der seit Unalaschka täglich schlimmer wurde, erlitt hier den letzten Stoß. Die kalte Luft griff meine kranke Brust so an, daß der Athem mir verging, und endlich Bruftframpfe, Ohnmachten und Blutspeien erfolgten. Ich begriff nun erft, daß mein Zustand gefährlicher war, als ich bis jest glauben wollte, und ber Argt erklarte mir ernftlich, ich könnte in ber Rabe bes Gifes nicht bleiben. Es koftete mich einen langen schmerzlichen Kampf; mehr als einmal war ich entschlossen, bem Tode tropend mein Unternehmen auszuführen; wenn ich aber wieder bedachte, daß uns noch eine schwierige Rückreise ins Baterland bevorstand, und vielleicht die Erhaltung bes Rurit und bas Leben meiner Befahrten an bem meinigen bing: fo fühlte ich wohl, baß ich meine Ehrbegier unterbrucken mußte; bas Einzige, mas mich bei biefem Rampfe aufrecht er= hielt, war die beruhigende Ueberzeugung, meine Pflicht redlich erfüllt zu haben. Ich melbete bem Kommando schriftlich, daß meine Krankheit mich nothige, nach Unalaschka guruckzukehren. Der Augenblick, in bem ich bas Papier unterzeichnete, mar einer der schmerzlichsten meines Lebens; benn mit diesem Feber= juge gab ich einen langgenährten, heißen Bunsch meines ber= zens auf."

und ich selbst kann nicht ohne das schmerzlichste Gefühl dieses unglückliche Ereigniß berühren. Ereigniß, ja! mehr denn eine That. Herr von Rogebue befand sich in einem krankhaften Zustande, das ist die Wahrheit; und dieser Zustand erklärt vollskommen den Befehl, den er unterzeichnete. Erklärt, sage ich, ob aber auch rechtsertiget, muß erörtert werden. Ein befugter Richter sagt darüber in der Quarterly Review, (January 1822) Vol. XXIV. p. 363: °)

but it appears to us that its abrupt abandonment was hardly justified under the circumstances stated. It would not be tolerated in Eugland, that the ill health of the commanding officer should be urged

"Wir haben wenig mehr zu sagen von dieser erfolglosen Reise; aber es scheint uns kaum zu rechtsertigen, sie unter den erwähnten Umständen plöhlich aufgegeben zu haben. Es würde in England nicht geduldet werden, daß die schlechte Gesundheit des kommandirenden Offiziers vorgeschützt werde als ein Grund ein wichtiges Unternehmen aufzugeben, so lange sich noch ein anderer Offizier an Bord befände, der im Stande wäre, das Kommando zu übernehmen."

Dieses ist auch meine Meinung. Derselbe Richter verbächstiget aber unbillig Ofsizier und Mannen, durch Entmuthigung dem Besehle entgegen gekommen zu sein. — Ich habe für meinen Theil mit schwerzlicher Entrüstung den Besehl von Herrn von Kohebue vernommen, und mich in meine Instruktionen gehüllt: "Ein Passagier an Bord eines Kriegsschiffes, wo man nicht gewohnt ist, welche zu haben, hatte keinerlei Unsprüche zu machen."

Ich habe in ben schweigenben, niedergeschlagenen Gesichtern um mich her dasselbe, was in mir vorging, unter ber Hülle ges wohnter Subordination ebenfalls durchschauen zu sehen geglaubt. Was das ärztliche Gutachten bes Doktors Eschscholt anbetrifft, so hat selbiger die Verantwortlichkeit dafür übernommen; mehr läßt sich nicht sagen.

Ich habe damals ben kranken Herrn von Rogebue tief bes bauert, bag ein Verfahren, welches mir unter ahnlichen Ums

as a plea for giving up an enterprize of moment, while there remained an other officer on board fit to succeed him — — But we rather suspect, that when the physician warned him against approaching the ice, the caution was not wholly disinterested on his part, and that the officers and men, like the successors of the immortal Cook, had come to the conclusion that the longest way about was the nearest way home.

ständen auf Schissen anderer Nationen beobachtet worden zu sein scheint, vermuthlich nicht in den Bräuchen des russischen Seez dienstes lag, und der von ihm gefaßte Entschluß nicht berathen, nicht von einem Kriegsrath, zu welchem jeder Stimmfähige auf dem Schisse zugezogen worden, für nothwendig erkannt und gezrechtsertigt worden sei. Ich habe noch eine Zeitlanz gehofft, Herr von Roßebue werde, den Unfall der Krankheit bemeisternd, sich besinnen und den gegebenen Besehl zurückrusen. Darin hätte er Charakterstärke bewiesen, und ich hätte mich in Demuth vor ihm geneigt.

Lasset uns übrigens nicht vergessen, daß, obgleich der Rurik die kaiserliche Kriegsslagge trug, Schiff, Kapitain und Mannschaft nur den Grasen Romanzoff als Herrn anerkannten; daß der Graf Romanzoff die Expedition ausgerüstet, und nur ihm über den Erfolg derselben Rechenschaft abzulegen war. Herr von Koheduc hat dem Grasen Romanzoff, von dem seine Instruktioznen ausgingen, Rechenschaft abgelegt und ihm vollkommen Genüge gethan; mithin ist, was der Graf Romanzoff gut geheißen, gut, und die Frage über das, was sonst hätte geschehen können, eine bloß wissenschaftliche.

Nun aber forbert ihr, ihr habt nach bem Gesagten bas Recht, daß ich euch die Frage nach meiner eigenen Weisheit beantworte und euch sage, was ich denn glaube, das sonst noch hätte geschehen können. — Aufrichtig gestanden, nicht viel. Wir waren mit einem einzigen dienstfähigen Ofsizier und zwei Unterscheurleuten (auf den dritten war zur Zeit, aus Gründen, die hierher nicht gehören, nicht zu rechnen) sehr schwach, und wenn in der Nacht vom 10. zum 11. Juli das Eis noch zwischen der St. Laurenz-Insel und der amerikanischen Küste anstehend gez funden ward, so mochte dieser Sommer ungünstiger sein als der vorjährige.

Wir hatten uns bie nächstfolgenben Tage bei ber St. Matwey= Insel verweilen konnen. Das mit bem Strom norbwarts trei= benbe Gis bedrohete und mit feiner Gefahr; wir hatten bemfelben auf ber afiatischen Seite ber St. Laureng = Infel folgen konnen. und hier ichon Borerfahrungen fammeln von bem, mas im Rorben aufzusuchen unfere Bestimmung mar. Die St. Laurenzbucht bot uns einen sichern Safen und toftliche Erfrischungen bar. hatten bafelbst von Rennfleisch gelebt, uns mit Rennfleisch ver= proviantirt, und die Zeit abgewartet, wo der Robebuefund, vom Gise befreit, bem Rurik zugänglich geworben mare. Sier bei bem Schiffe hatte sich ber kranke Rapitain fo gut, als auf Unalaschta ausruhen konnen, mahrend er bem Lieutenant Schisch= mareff ben Befehl über die Baibaren=Norbfahrt übertragen hatte. Ich bin ber festen Meinung, bag im schlimmften benkbaren Kalle ein Untersteuermann bas Schiff in ben hafen von St. Peter und Paul zu fahren vollkommen genügt hatte. Man wird mich gern einer weitern Ausführung, welche auch meines Umtes nicht ift, überheben.

Wir machten bei wechselnben Winden, meist in nordische Nebel gehüllt, unsern Weg nach Unalaschka. Wir kamen an den Inseln St. Matwey, St. Paul und St. George vorüber, ohne dieselben zu sehen. Wir segelten am 20. Juli in der Nähe von Unalaschka über zwei Wallsische von der Art Kuliomoch. Sie waren von sehr verschiedener Größe; ihre Haut war glatt; nur die Protuderanz am Vordertheil des Kopfes und der äußere Rand der Klappe der sehr großen und wenig von einander getrennten Spriflöcher schwammartig. Sie erhielten drei Wursspieße von unsern Aleuten ohne sehr darauf zu achten. Sie warsen wenig Wasser, und ich konnte, obgleich darauf ausmerksam, keinen Geruch wahrnehmen. Die Erschütterung des Stoßes, die im Schiffsraum empfunden wurde, war auf dem Verdeck unmerklich.

Am Morgen bes 21. zeigten sich etliche Seelswen um das Schiff. Am Nachmittag entbeckten wir unter der Nebeldecke Unalaschka in geringer Entfernung. Wir lagen in Windstille. Wir ließen uns durch unsere Boote bugsiren. Wir kamen in der Nacht an, und lagen am Morgen des 22. Juli 1817 im Hafen von Unalaschka vor Anker.

Das Schiff blieb bieses Mal weit vom Ufer. Der Kapitain zog wieder zu dem Agenten Kriukoff. Wir speisten auf dem Rurik und tranken Thee auf dem Lande.

Der Kapitain theilte uns den Plan der Reise mit: die Sandwich=Inseln, Radack, Ralick und die Sarolinen, Manila, die Sundastraße, das Borgebürge der guten Hoffnung und Europa. "Der Mangel an frischen Lebensmitteln und der üble Zustand des Kurik's, der durchaus einer Reparatur bedurfte, gestattete mir nicht, meinen Rückweg, der Instruktion zufolge, durch die Torresstraße zu nehmen." Also Herr von Kohedue, Reise, II. Seite 106. — Die Sandwich=Inseln versorgten uns mit frischen Lebensmitteln in Ueberfluß.

Wir sollten zu St. Peter und Paul Briefe von der heimath vorsinden und wiederum Gelegenheit haben, in die Heimath zu schreiben. — Wir vergruben und, verschollen für die Welt, zu Unalaschka, schifften aus, was wir zu unserer Ausrüstung auf unsere Nordsahrt eingeschifft, verbucken zu Iwiedack, woran wir Mangel zu leiden bedroht waren, das Mehl, das wir in San Francisco an Bord genommen, und verbrachten die Zeit, wie in einem Aufenthalt der Verführung.

Ich werde eine kleine Reise erzählen, die ich burch bas Innere der Insel zu machen Gelegenheit fand. Ein Schwein, das zu Makuschkin für den Rurik geschlachtet worden war, spielte bei dieser Expedition die Hauptrolle und war die Hauptperson, an deren Gesolge ich mich anschließen durfte. Die ganze Gebirgs=

maffe, über welche ber Bulfan von Unalafthta, bie Datufchteia Sobka sich erhebt, liegt zwischen Illiuliuk und Makuschkin. Zwei Meerbusen ober Fiorden kommen einander in verschiedenen Rich= tungen entgegen, und machen aus jenem Geburgeftoch eine Salbinfel. Aber bie gandzunge von einem Riorde zu bem anbern. über Bergthaler und Paffe, welche in bie Schneeregion reichen, zu burchkreugen, erfobert wenigstens acht Stunden Beit. Ich machte mich am 1. August Morgens um 6 Uhr mit zwei Aleuten und einem Ruffenknaben auf ben Beg. Bir erreichten in Eleinen Baidaren um acht Uhr ben hintergrund ber Rapitaine = Bucht, bes Kiorbes, an welchem Illiuliuk liegt, und traten von ba an thalhinauf unsere Wanderung an. Rein Weg ift gebahnt; ber Bergstrom, zu beffen Quelle man hinansteigt, ift ber Führer burch die Wildniß. Man muß ihn oft burchkreuzen, und sich jum talten Babe in bas reißenbe Schneemaffer, bas einem bis über die Buften fleigt, entblogen. Die landesübliche Ruß= und Beinbedeckung, die Tarbaffi, die, obgleich immer feucht, kein Baffer durchlaffen, erlauben minder tiefe Gemäffer zu durchwaten, ohne sich auszuziehen. Im unteren Thale ist ber Graswuchs üppig und hinderlich bem Wandernden. Un der Schneegrenze fesselte manche Pflanze meine Aufmerksamkeit, und die Weite bes Weges nicht kennend, den wir noch zurückzulegen hatten, beschleu= nigte ich nicht ben Marsch, so wie ich gesollt hatte. Das jenseitige Thal führet burch tiefe Morafte zu bem Meere. Die Nacht brach ein, als wir ben Strand erreichten. Ich glaubte schon bei Makuschkin zu sein; aber ber Weg folgt bem Stranbe in einem Theile des Umkreises der Halbinsel, und hinter jeder vorgestreckten Landspige, die man mit der Hoffnung erreicht, zu Dakuschkin anzukommen, sieht man eine andere Landzunge sich vorstrecken, bie eine gleich lügenhafte Hoffnung erregt. Es war 11 Uhr in ber Nacht, als wir ankamen. Ich bin als ein ruftiger Fußganger

bekannt gewesen, und was ich als solcher geleistet, hat mir schwerlich Einer nachmachen können; ich habe in meinem Leben keinen ermüdenderen Tagemarsch gemacht, als den eben beschries benen. Alles schlief. Der hier besehkende Russe, bei dem ich heimkehrte, empsing mich auf das gastlichste; aber es war zu spät um das Bad zu heizen, und er hatte weiter nichts mir vorzussehen, als Thee ohne Branntwein, ohne Zucker und ohne Milch, zu welchem Getränke er mich gutmuthig nöthigte, als sei es Malvasier. Der gute Sanin, so hieß mein Wirth, gab mir sein Bett, und das war das Beste, was er mir geben konnte.

Um 2. genoß ich des Dampfbades, ruhete mich aus, und untersuchte gemächlich die Hügel um die Unsiedelung und die heiße Quelle, die dort am Strande unter dem Niveau des hohen Wassers aus dem Felsen sprudelt. Ein Thal liegt zwischen der Ansiedelung und dem Fuße des Schneegebürges, der die Grundsfesten des Pies von Makuschkin bildet. Diese winterliche Wildniß gewährt einen abschreckenden Anblick. Ein Nedengipfel raucht unabläßig; doch wird man den Rauch nur gewahr, wenn ihn der Wind auf die Seite hintreibt, auf welcher man steht.

Sanin selber rüstete sich mit einer Karavane von Trägern, das zerlegte Schwein nach dem Hafen zu bringen. Das schlechte Wetter verzögerte die Abreise um einen Tag, den ich die Gegend zu durchstreisen anwendete. Wir brachen den 4. am frühen Morgen auf. Die große Baidare der Ansiedelung brachte und in den Hintergrund des Fiordes, von wo der Landweg über die Landenge fürzer ist, als der, den ich auf der Hinreise gemacht. Ich habe, glaube ich, gesagt, daß diese großen Baidaren "Frauens boote" heißen; aleutische Mädchen waren unsere Auberer. Urme Geschöpfe! Elend, Krankheit, Schmuß, Ungezieser und Hästlichkeitschließen eine gewisse zarte Zierlichkeit der Sitten nicht aus; diese Mädchen haben mir einen Beweis bavon gegeben, und ein Geschenk,

bas ich von ihnen besite und in Ehren balte, bat mich mehr gerührt, als Gunftbezeugungen von Königen thun könnten. Muf bem Plate, wo wir Rachmittag noch bei guter Beit lanbeten, richteten wir sogleich unser Bivouak ein. Unter ber Baibare liegend, betrachtete ich meine Mute, die gerriffen war, und bie Belegenheit mahrnehmend ben Schaben abzuhelfen, ftectte ich brei Rahnabeln hinein und reichte fie fo bem mir junachft liegen= ben Mabchen und machte sie auf bas, was ich von ihr munschte, aufmerksam. Drei Nähnabeln! - Ein folder Schat umfonft! ba leuchtete gar wundersam ein unaussprechliches Gluck aus ihren Mugen. Alle Madchen famen berbei, bie Rabeln zu bewundern, ber Begunftigten Glud zu wunschen, und manche schien mit Wehmuth bes eignen Elends zu gebenten. - Da beglückte ich fie benn alle, und schenkte jeber brei Rabeln. - Wir brachen am anbern Morgen fruh auf und waren um brei Uhr zu Illiuliuk. - hier überreichte mir Sanin bas Begengeschent ber bankbaren Mabchen, welches er mir erft nach ber Untunft einzuhandigen beauftragt war. Ein Knäul Thierflechsenzwirn von ihrer Arbeit.

Ich habe Aleutenmädchen einen Hemdeknopf von Posamenstier-Arbeit untersuchen sehen, sich unter sich darüber berathen, und am Ende das zierliche Ding bergestatt nachmachen, daß ihr Machwerk würdig befunden wurde, an das Hemd des Kapitainsgeheftet zu werden.

Ich habe die Nadackerinnen über ein Gewebe unserer Fabrik, über einen Strohhut, rathschlagen sehen, Material und Arbeit betrachten und besprechen, und die Frage in Erwägung ziehen:

ob folches barzuftellen ihnen möglich sein werbe.

Ich habe meine Frau mit ihren Gespielinnen sich bemühen sehen, das Geknöte eines englischen Hosenträgers zu enträthseln. Ich habe überall die Frauen sich der Zierlichkeit befleißigen sehen, mit nicht gespartem Auswand von Zeit, Mühe und Nachdenken

ihre Handarbeiten auf das Künstlichste ausschmücken, und für den Put der Männer wie für den eigenen sorgen. Wenn ich es aber in der Fremde gesehen habe, so habe ich immer eine herzige Freude daran gehabt.

Herr von Kohebue behielt zur Verstärkung der Mannschaft bes Rurik's etliche, ich glaube vier, der Aleuten, die wir auf unsere Nordsahrt mitgenommen hatten. Unter diesen war ein junger, frischer Bursche, aufgeräumten Sinnes und guter Geistessfähigkeit, mit dem Eschscholh sich leicht zu verständigen gewußt, und mit dessen Hülfe er unternommen hatte, die Sprache der Aleuten, die er bereits für einen Dialekt des Eskimo-Sprachsstammes erkannt, näher zu beleuchten. — Ich hatte meine Freude an seiner Forschung, mit deren Ergebnissen er mich bekannt machte. Aber das begonnene Werk zu vollenden, das einem eingestandenen Bedürsniß der Linguistik abgeholfen hätte, und aus dem bereits Ermittelten Gewinn zu ziehen, war Eines nöthig: den Doktor Eschscholh in Europa, wo es Grammatiken und Lerika zu vergleichen galt, des Beistandes seines Sprachlehrers nicht zu entblößen.

Ich habe oft Gelegenheit gehabt zu bedauern, daß, nachdem verschwenderisch für den Erwerb gesorgt worden, mit nichten daran gedacht werde das Erwordene nutbar zu machen, und daß selbst für die Erhaltung besselben geizig die geringste Beissteuer verweigert werde. Der Prunk kauft das Theuerste an; er stattet Sammler, sendet Reisende auß; aber das theuer Erstans dene, das sorgenvoll Eingespeicherte wird sorglos dem Untergange überlassen. Der Prunk, der den Reisenden außgerüstet, sorget manchmal noch für die Herausgabe eines Buches; jeder kann nach dem Maaßstade dessen, was er schon gekostet hat, seine Unsprüche stellen; aber mißachtet wird, wer und was freiwillig sich barbietet. — Ich habe einmat eine junge Berlinerin sagen

hören, gemachte Rosen seien viel schöner als natürliche, benn sie kosteten viel mehr. Das ist ein großes Kapitel in der Geschichte der Menschen.

Aber ich wollte ja von der aleutischen Sprache reden. Sos bald wir in St. Petersburg angekommen, ward der junge Bursch mit den andern Aleuten der russische amerikanischen Handelscoms pagnie wieder überantwortet, und von der verdienstlichen Arbeit, der sich Eschscholtz unterziehen wollte, und welche die Wissenschaft dankbar der Romanzossischen Expedition zum Ruhme angerechnet haben würde, ist nie wieder die Rede gewesen.

Bezeichnend wird es vielleicht in mehr als einer Hinsicht sein zu bekennen, daß ich selber von der aleutischen Sprache nur ein einziges Wort erlernt und behalten habe: Kitung (i. e. pediculus). Und, ad vocem Kitung, scheidend den letzen Rückblick auf den düstern Norden wersend, werde ich der Bollständigkeit halber bemerken, daß während unserer Nordsahrten im Jahre 1816 und 1817 das Benannte nichts seltenes auf dem Rusik war, wogegen Iwan Iwanowitsch heimlich aus einem Krüglein spendete, was gute Dienste that.

Am 18. August 1817 verließen wir zum britten und letzten Male Unalaschka.

## Won Unalaschka nach den Sandwich: Inseln.

3weiter Aufenthalt auf benfelben.

Um 18. August 1817 aus bem Hafen von Unalaschka ausgestausen, suchten wir wiederum den Kanal zwischen Unimack und Akun zu erreichen, als die bequemste Furt, um aus dem Kamtsschatkischen Meere südwärts durch die Kette der aleutischen Insseln in den großen Ocean zu gelangen. Windstille und widrige Winde hielten und auf; wir dewirkten erst am 20. unsere Durchsahrt. Zwei Wallsische der Art Aliomoch kamen sehr nah an das Schiff. Am 21. Morgens lagen wir in Windstille und schauten zum letzen Male zurück nach Norden auf die vulkanische Gebirgskette, welche die aleutischen Inseln bildet. Die zwei Pics der Haldinsel Alaska tauchten aus den Wolken hoch in den weinen Himmel und erschienen uns ungleich höher, als der Pic von Undersche welcher uns viel näher lag. Am Abend frischte der Wind und sührte welcher uns viel näher lag. Um Abend frischte her Wind und sührte der Güben zu; der trübe regnichte Himmel dieses Meerstriches schloß zu, über trübe regnichte Himmel bieses Meerstriches schloß zu, über uns

Wir aber waren mübe. Die Hoffnungen unserer Reise lagen als Erinnerungen hinter uns. Wir gingen keinen neuen Hoffnungen entgegen; wir hatten nur noch etliche ber bekannten Kapitel scheidend zu überlesen, und die Heimath war das Ziel der langwierigen Fahrt. Die Kränklichkeit des Kapitains und

bie reizbare Stimmung, in die sie ihn versete, beraubte gar oft bie kleine Welt um ihn her ber Heiterkeit bes Lebens.

Bom 23. August bis zum 10. September rangen wir gegen porberrichenbe, oft fturmifche Gudwinde an, ohne bie Sonne gu seben. Die Temperatur ward allmählig milber, und wir hatten zu beigen aufgehört, mas zu Unalaschka unausgesest geschehen mußte. Ein Delphin von einer ausgezeichneten Urt, bie wir noch nicht gesehen hatten, und die unsern Aleuten als einheimisch in ihren Meeren wohl bekannt war, wurde gegen ben 44. Grab nördlicher Breite harpunirt. Den Schabel hat, wie die aller Delphine, die wir gefangen haben, bas zootomische Museum zu Berlin; die Zeichnung hat Choris behalten; meine Rotate find unbenust geblieben. Etwas sublicher wurden, bei ftarkem Winbe und unruhigem Meere, viele spiegelglatte Bafferstellen bemerkt, bie unter Windftille zu liegen schienen. Unfer vielerfahrener Meut Ufgenikoff beutete biefe Erscheinung auf ben Thran eines im Meeresgrunde verwesenden Ballfisches, womit meine eigene Bermuthung übereinstimmte.

Am 10. September ging der Wind nach Norden über und das Wetter klärte sich auf. Wir waren am Mittag im 40° 10' N. B., 147° 18' B. L., und der Strom hatte uns in 18 Tagen 5 Grad östlich von unserer Rechnung abgeführt. Wir hatten wechselnde und oft wiederkehrende Windstillen bis zum 23., wo sich der Passat einstellte (26° 41' N. B. 152° 32' W. L.). Iwei Tage früher, beiläusig einen Grad nördlicher, hatten Schnepsen das Schiff umflattert.

Am 25. September erwarteten wir D=Waihi zu sehen; ein bunstiger Schleier lag bavor. Um Morgen bes 26. zeigte sich Mauna kea, erst durch die Wolken, und sodann über denselben. Wir kamen erst bei Nacht in die Nähe des Landes. Ein dickes Stratum von Wolken ruhte über den Höhen der Insel und

selbst über Mauna Puoran. Eine Reihe von Signalfeuern warb angezündet und erstreckte sich von dem Puoran gegen Mauna kea. Wir umschifften in der Nacht die N. W. Spise der Insel. Die Wolken löseten sich auf; am Morgen des 27. war das heiterste Wetter. Wir hatten nun Windstille und schwache spieziende Winde. Es ruderten nur zwei Canots an uns heran. Auf dem ersten saß ein Weib allein, das abgewiesen wurde; auf dem zweiten etliche Männer vom Bolke. Wir ersuhren nur, daß Tameiameia auf D=Waihi sei. Der Kapitain beschäftigte sich wiederholt mit der Höhenmessung der Berge.

Wir segelten am Morgen des 28. an dem Fuse des Woros ray vorüber, als uns um 10 Uhr Herr Elliot de Castro in seinem Kanot nachsuhr und einholte. Wir hatten bereits Poswarua, den Ort, wo sich eben der König aushielt und mit dem Bonitensang ergöste, hinter und gelassen. Herr Elliot nahm den Kapitain und und Passagiere des Kurik's, wozu Kadu auch gehörte, in sein Kanot auf, und wir ruderten dem Lande zu.

Kadu, dessen Reugierde durch Alles, was er sah und hörte, auf das höchste gespannt wurde, hat und hier zuerst, und übershaupt auch nur das eine Mal einem Mächtigeren als wir Ehrsfurcht bezeugen sehen, und dieser Gewaltige war ein Mann von seinem Stamme und seiner Farbe. Er wurde dem Könige vorzgestellt, der ihm Ausmerksamkeit schenkte, und sich von den Inseln, von wo aus er und gefolgt, erzählen ließ. Unser Freund war dei dieser Gelegenheit schüchtern, jedoch mit Unstand und guter Haltung. Die DeWaihier waren gegen ihn liedreich und zuvorkommend, und er mischte sich fröhlich unter das Volk.

Powarua liegt am Fuße des Wororan mitten auf dem Lavastrom, den der Berg zulett ausgeworfen hat. Nackt und unbenarbt ist rings der glasige, schimmernde Grund. Seitab am Strande haben nur ein Paar Sträucher der rothblüthigen

Cordia Sebestona Fuß gefäßt. Alles, was zu bem Lebensunsterhalt gehört, muß fernher herbei gebracht werden. Seltsam scheint der König den Ort gewählt zu haben, wo er zum Bonistenfang sein Lustlager aufgeschlagen hat. Er selbst, seine Frauen, seine mächtigsten Lehnsmänner, die er gern um sich versammelt hält, leben hier, unziemlich aller Gemächlichkeit beraubt, unter niedern Strohdächern.

Als wir landeten, war der König vom Bonitenfang noch nicht heimgekehrt. Dieser Fischfang ist hier, wie bei uns die hohe Jagd, ein königliches Vergnügen. Er ist oft beschrieben worden. Das Kanot wird mit größter Gewalt der Ruder in dem schnellsten Lauf erhalten. Um hintertheile desselben sist der Fischer und hält die Perlemutterangel schwebend über dem Meer und besprist sie zugleich mit Wasser. Der Fisch mußgetäuscht werden und selbst aus dem Wasser auftauchen, um den Haken, der ihm lebendig scheint, zu verschlingen.

Wir besuchten die Königinnen, die unter einem leinenen Schirm lagerten, und etliche Wassermelonen mit uns theilten. Die auf das Essen bezüglichen Tabu's erstrecken sich nicht auf das Essen von Früchten, welches dem Trinken gleich geachtet wird.

Der König kam, nackt bis auf bas Maro. Er bewillkomm= nete uns wie alte Bekannte mit Herzlichkeit. Die neuesten Er= eignisse auf Utuai und D=Bahu, von benen uns auf letterer Insel mehr erzählet warb, hatten ben Stand der Dinge zu un= seren Gunsten verändert.

Zwei Boniten wurden bem Könige nachgetragen; er gab mit feiner Sitte dem Rapitain den Fisch, den er selbst geangelt hatte, ganz wie bei uns ein Jäger das Wild verschenkt, das er geschossen hat. Er kleidete sich in die rothe Weste, wie wir ihn im vorigen Jahre gesehen hatten, frühstückte, und unterhielt sich

jert Cook stand zu der Zeit nicht mehr in der Gunft des Könisges. Tameiameia gab uns, wie im vorigen Jahre, einen Edeln mit. Sein Name war Kareimoku. Man denke dabei nicht an den mächtigen Kareimoku, Stellvertreter des Königs auf D-Wahu. Dier gilt zwar die Geburt, und man könnte wohl von Familien sprechen; aber Familiennamen gieht es noch nicht. Auch bei uns sindet sich der Name spät zu dem Schilde, und dieses, das Familienzeichen, ist späteren Ursprungs, als die Familie selbst. Kareimoku war Ueberbringer des königlichen Besehles: man solle uns so wie im vorigen Jahre empfangen, und uns eben so viel an Lebensmitteln liesern, als im vorigen Jahre. — Der König erbat sich von uns nur Eisen, das er zum Schissbau brauchte.

Wir kamen am Abende des 28. Septembers wieder an das Schiff und nahmen, wie das vorige Mal, unsern Weg nach D=Wahu südlich längs der schönen Inselkette. Wir hatten Windstille unter Ranai. Wir sahen am 1. Oktober mit Tages=andruch D=Wahu. Eine amerikanische Brigg kam vom Norden zwischen Worden und D=Wahu, und segelte mit uns dem Hafen zu. Viele Kanots ruderten uns entgegen. Wir warsen um 5 uhr Nachmittags die Anker außerhalb des Hafens, und der Kapitain suhr ans Land, wohin ihm unser Geleitsmann vorsangegangen war.

Sieben Schiffe lagen im Hafen, bas achte kam mit uns zugleich an, alle Amerikaner; nur ein altes Schiff ber russisch= amerikanischen Compagnie, der Radiack, lag auf dem Strande. Erwartet wurde noch ein Schiff von Kareimoku, ein hübscher Schooner, welcher unter dem Besehle von Herrn Beklen, Kom= mandant der hiesigen Festung, Sandelholz aus Atuai:herbeiholte. Die mehrsten Schiffe begehrten Sandelholz. Um dieses handels willen betasten die Fürsten das Wolk mit Frohndiensten, welche die Agricultur und die Industrie beeinträchtigen. Reges Leben war zu Hanaruru.

Der Doktor Scheffer hatte Atuai perlaffen, und Tamari feinem Lehnsberrn aufs Neue gehuldigt. Ich hörte von bem Greigniffe nicht übereinstimmende Ergablungen; bie ich bier aufnehme, entlehne ich von herrn von Rogebue. Er berichtet une, Rareimotu habe ihm erzählt, der König und bas Bolk von Atuai hatten ben Doktor Scheffer vertrieben, welcher jungft mit seiner Mannschaft, die aus hundert Aleuten und einigen Ruffen bestanden, auf dem Rabiak zu hanaruru angelangt sei. Das Schiff sei leck gewesen, und die Flüchtlinge hatten es auf ben Grund fahren muffen, sobald fie mit Roth ben Safen erreicht. Er habe nicht Bofes mit Bofem vergolten, sondern bie armen Aleuten und Ruffen freundlich aufgenommen, und felbst Scheffern habe er ungehindert auf einem amerikanischen Schiffe abziehen laffen, welches vor wenigen Tagen nach Kanton unter Gegel gegangen fei. "herr Tarakanoff, Agent ber ruffische amerikanischen Compagnie," sest Herr von Robebue hinzu, "kam mit mehreren Beamten berselben an Borb. Tarakanoff, der auf Baranoff's Drore gang unter Scheffer's Befehlen ftanb, äußerte sein Mißfallen über bas Berfahren auf Atuai, wodurch sie alle in die größte Lebensgefahr gekommen waren, und er hielt es für ein wahres Wynder, daß bei- ihrer Flucht von Utuai nur brei Aleuten erschoffen murben, da Tamari, welcher fie alle fur feine argften Beinde hielt, leicht vielen bas leben nehmen konnte. Er erwähnte auch ber gefährlichen Reise hieber, und war jest mit feinen Leuten in ber traurigsten Lage, ba man ihnen naturlich die Lebensmittel nicht unentgeltlich über= laffen woute. Gtücklicher Weise hatte ich in Unalaschka eine solche Quantität Stockfisch eingenommen, baf ich ben armen Menschen

jest auf einen Monat Provision schicken konnte. Tarakanoff, ber mir ein recht verftanbiger Mann zu fein fchien, hatte mit Beren Bebet, bem Gigenthumer zweier hier liegender Schiffe, einen Contrakt abgeschlossen, nach welchem dieser sich anheischig machte, bie Aleuten ein ganges Jahr zu ernähren und zu kleiben, unter ber Bebingung, bag er fie nach Californien bringen burfe, wo sie auf ben bort liegenden Inseln ben Seeotterfang treiben Nach Berlauf bieses Jahres bringt Hebet sie nach follten. Sitcha jurud und giebt ber Compagnie bie Balfte ber erbeuteten Belle. Dieser Contrakt war vortheilhaft für die Compagnie, welche bie Aleuten oft auf biese Weise vermiethet; benn biese Unglücklichen werben bie Schlachtopfer ihrer Unterbrücker bleiben, fo lange bie Compagnie ber Willführ eines Unmenschen preis= gegeben bleibt, der jeden Gewinn mit bem Blute seiner Rebens menschen erkauft." (Robebue's Reife II. S. 113 ff.)

Sandwich: Inseln zu bemächtigen, kommt mir fabelhaft vor. Es ist mir nicht unbegreislich, daß man in Sitcha das Bolk mißachten könne, welches zum Rückhalt diesen nackten Soldaten bient, die mit der Flinte in der Hand und der Patrontasche um den bloßen Leib gebunden auf Wache ziehen; aber wie sollte man da nicht wissen, daß dieses Reich unter dem unmittelbaren Schuze von England steht, dem Tameiameia gehuldigt hat? — Wir haben im Jahre 1816 einen Brief des Prinzen Negenten von England an Tameiameia gesehen, worin er das Verhalten Seiner Masestät während des Krieges zwischen England und Amerika belobt, dasür dankt und meldet, daß zu den übersens deten Geschenken noch ein Schisf kommen werde, welches er in Port Jackson erbauen lasse.

Sobald wir am 1. October 1817 bie Anter ausgeworfen, fuhr, wie ich fagte, ber Kapitain an bas Land. Wir hatten in

Hanaruru ein gutes Angebenken zurückgelassen; Kareimokuempsing ihn auf das freundlichste und ließ ihn mit drei Schüssen,
aus der Festung salutiren. Die amerikanischen Kaufsahrer ehrsten ebenfalls den Kommandanten der kaiserlich russischen Ents
deckungs-Expedition und begrüßten ihn mit ihrem Geschüße. Als
die Rede war, den Rurik in den Hasen zu dugsiren, boten sie
dazu ihre Boote an, und sie leisteten und wirklich am andern
Morgen mit Tagesandruch diesen Dienst. Im Hasen angelangt,
wechselten wir mit dem Fort Salutschüsse, empsingen mit drei
Schüssen Kareimoku, der an Bord kam und und Früchte, Wurzeln und ein Schwein brachte. Die gestern empfangenen Artigskeiten wurden erwiedert.

Die Umerikaner erwiesen sich uns überhaupt bienstfertig Wir erhielten von ihnen mit zuvorkommenber Söflichkeit. manches, was sie uns von ihrem eigenen Vorrath ohne Gewinn abließen: englisches Bier, Zwieback von einem am 6. aus Gitcha einlaufenden Schiffe, und Underes. Dennoch wurde eine unan= genehme Reibung nicht vermieden. Wo mehrere Kauffahrtei= schiffe verschiedener Rationen in einem fremden Safen vereinigt sind. pflegt der älteste Kapitain den Vorrang zu nehmen und, wo es geschehen barf, ben Retraitenschuß bei Sonnenuntergang abzu= feuern; wo aber unter Rauffahrern ein Kriegeschiff sich befindet, wird bem Kapitain beffelben bie Ehre gelaffen. Run foll ber amerikanische Rapitain aus Unachtsamkeit ben Retraitenschuß abgefeuert haben, und die Beschwerde, die Berr von Rogebue barüber geführt, von ber Urt gewesen sein, daß sie ihn zum Arog gereigt habe. Die Sache lag übrigens außerhalb meines Rreises, und ich habe nur obenhin bavon gehört.

Die fremden Rauffahrtei=Rapitains kamen bei Herrn Ma= rini zusammen und hatten daselbst ihren Tisch. Ich speiste einmal zu Abend an ihrer Tasel. Zu den warmen Fleisch= speisen wurde Thee anstatt Weines getrunken. Die Perren waren gegen mich ausnehmend höstlicht. Ein älterer Kapitain frug mich, zum wie vielten Male ich jeht diese Reise mache. Ich antwortete bescheidentlich, es sei das erste Mal, und fand mich natürlich veranlaßt, dieselbe Frage an ihn zu richten. Jum zehnten Male war er auf solcher Handelbreise in der Südsee und um die Welt begriffen; aber jeht, sagte er, sei er mübe worden, und es solle seine lehte Reise gewesen sein. Er sahre jeht nach Hause und werde sich zur Ruhe begeben. — Choris, der mit ihm näher bekannt war, fand und sprach ihn wieder in Manila, und endlich noch in Portsmouth, wohin er uns voraußegeeilt war. Er hatte Briese von Hause vorgefunden: segelsertig erwarte ihn daheim ein Schiff, mit dem er zum eilsten Male die Reise machen solle, aber das eilste Mal werde auch das lehte sein.

Wir pflegten jeben ber kleinen Dienste, die uns bie stets willigen D-Waihier leifteten, die Ueberfahrt zwischen Schiff und Ufer und berlei mehr, mit einer Glasperlenschnur zu belohnen. Solche schimmernbe teichte Baare wurde immer gern empfangen, ihr jedoch kein eigentlicher Geldwerth beigelegt. Choris hatte unter seinem Borrath etliche Schnure von besonderer Urt und Farbe, die er ohne Unterschied mit den andern ausgab. Gerabe auf biefe eigenthumlich bunkelrothe Farbe, gerade auf biefe Per= lenart legte, wie es sich später ergab, die Mobe einen ganz außer= orbentlichen Werth. Golde, bie Bancouver zuerst auf die Inseln gebracht, und feit feiner Zeit tein anderer Seefahrer, gehorten zu bem Schmucke ber Roniginnen. Run waren ffe wieber erschienen, und etliche Schnüre bavon in Umlauf gekommen. Man forschte ber Quelle nach und kam balb auf Choris, bem reiche Bauptlinge mehrere Schweine für eine Schnur anboten; bie amerikanischen Raufleute machten ihm ihrerseits ansehnliche Anerbietungen, -Alles zu spät. Freund Login Undrewitsch, ein fonst bedächtiger und

ben Gewinn nicht verschmähender Handelsmann, hatte biefes Mal

Bei ber Unwesenheit fo vielet Schiffe nahm ber Geschafte= verkehr herrn Marini's Betriebsamkeit und Zeit in Unspruch. und ich konnte mich nur wenig feines belehrenben Umganges erfreuen. Er hatte mir vor einem Jahre versprochen, manches für mich aufzuschreiben, und hatte bie Duge bazu nicht erübrigt. Jest war, bas Berfaumte nachzuholen, nicht mehr Beit. Ich verbrachte meift meine Tage auf botanischen Wanderungen im Gebürge, mahrend Eschscholt, wenigstens mahrend ber erften Zage, burch einen wunden guß gurud gehalten auf bem Schiffe blieb und für die eingelegten Pflanzen Gorge trug. Schilbmacht zu stehen bei ben an ber Sonne ausgelegten Pflanzenbunbeln war ein zeitraubendes und verdriefliches Geschaft, was bennoch nicht zu umgehen war. Eschscholt vermißte einmal eines seiner eigenen Packete, bie er auf bem Berbecte gehabt hatte, und un= terhielt sich mit mir über ben Berluft. Der Kapitain tam auf mich zu und fragte mich, was geschehen sei? Ich sagte es ihm geruhig, ohne Uhnung bes Gewitters, bas über mich losbrach. Er ertheilte mir zornig einen überfluffigen Berweis, und wieber= holte mir, mas ich gar gut wußte, bas fei meine Sache und nicht bie seiner Matrosen, bie er wegen meiner Kräuter nicht werbe schlagen laffen. - Ich hatte nichts gethan, als Eschscholt Rlage angehört.

Choris lebte viel mit den amerikanischen Kausherrn. Radu verlor sich unter die Eingebornen, die ihn gern hatten, und mit denen er sich leicht verständigen gelernt. Er erhandelte mit dem, was er besaß und was wir ihm gaben, verschiedene ihrer Arbeiten und beschenkte damit jeden von uns nach seinem Sinne.

Man hatte zu Hanaruru Zeitungen von nicht eben altem Datum, russische und englische. Rube, scheinbare wenigens, war

in der Geschichte. Aus Zeitungen Alles herauszulesen, was intersessiren kann, ist ein Geschäft, wozu man auf dem Lande keine Muße hat. Freunde und Bekannte betreffend, ersuhr ich nur die Reise der Frau von Stael nach Italien. Auf meinen Wandes rungen durch die Insel sind mir einige Male von Os-Waihiern Zeitungen angeboten worden; vermuthlich alte Blätter.

Der Handel bringt auf den Sandwich= Inseln die bunteste Musterkarte aller Bölker der Erde zusammen. Ich sah unter den Dienern vornehmer Frauen einen jungen Neger und einen Flachkopf der Nord= Westküste Amerika's. Ich sah hier zuerst Chinesen, sah unter diesem herrlichen Himmel diese lebendigen Karikaturen in ihrer Landestracht mitten unter den schönen D=Waihiern wandeln, und sinde für das unbeschreiblich Lächerliche des Andlicks keinen Ausdruck. (Häusig werden in diesem Meer= becken Chinesen, die unterwürsig und leicht zu ernähren sind, als Watrosen gebraucht.)

Einmal auf einer fernen Wanderung, nachdem ich auf dem Schiffe deutsch und russisch, die Sprachen der Carolinen : Inseln mit Kadu, und mit unserm Koche zum flüchtigen Gruße dänisch geredet; nachdem ich zu Hanaruru mit Engländern und Ameriztanern, Spaniern, Franzosen, Italienern und D: Waihiern gessprochen, mit jedem in seiner Muttersprache; nachdem ich auf der Insel noch Chinesen gesehen, mit denen ich aber nicht geredet, wurde mir in einem entlegenen Thale ein Herr Landsmann vorgestellt, mit dem ich gar nicht sprechen konnte. Es war ein Kadiaker, — ein russischer Unterthan. — Ich anerkannte die Landsmannschaft, gab ihm die Hand darauf, und zog meiner Straße. Das schien mir in der Ordnung und ganz natürlich. — Es siel mir erst viel später in der Erinnerung ein, diese Landsmannschaft und meine Ernsthaftigkeit dabei komisch zu sinden.

Ich hatte mir vorgesetzt, den westlichen Gebürgsstock der

herr Marini ertheilte mir feinen Rath, Infel zu befuchen. Rareimoku feinen Beiftand; ich vollbrachte die beabsichtigte Reise in ben Tagen vom 7. bis zu bem 10. Oftober 1817. Gin Ranot von Kareimoku brachte mich, meinen Fuhrer und einen Knaben, ber ibn begleitete, langs bem Rorallenriffe, bas ben Stranb umfaumt, balb innerhalb, balb außerhalb ber Branbung, nach Pearlriver, und auf biefem Baffer lanbeinwarts nach bem Fuße bes Geburges, bas ich bereifen wollte. Ein Schiff, als ich von Bana=ruru abstieß, lief eben in ben Bafen ein. 3ch hatte auf biefer Fahrt die ermunschte Gelegenheit, die Beschaffenheit bes Riffes zu untersuchen. Wir fuhren einmal ziemlich seewarts über eine Rorallenuntiefe, worüber bas Fahrzeug getragen werben mußte. Mehrere Kanots waren außerhalb ber Branbung in einer Tiefe von beiläufig 10 bis 15 Fuß mit bem Fischfang beschäftigt. Mit langen schleppenben Negen wurden sehr mannig= faltige Fische gefangen, besonders Chaetobon-Arten, die in ben wunderherrlichsten Farben spielen. hier verforgten fich meine Leute im Namen Rareimoku's mit ihrem Bebarf. Gie verzehrten biefe Fische roh, und, unfauber genug, noch nach brei Tagen, als sie schon angegangen und voller Insektenlarven waren. wir landeinwarts wiederum über bie Brandung fuhren, warb ungeschickt gesteuert, und eine Belle erfüllte bas Boot. Die eben erhaltenen Fische schwammen mir um bie Fuge, meine Leute schwammen um bas Kanot im Meere; Alles kam balb wieber in Ordnung. Wir fuhren nun zwischen Brandung und Ufer bei geringerer Tiefe bes Baffers; biefes farbte fich mit einem Male bunkler: wir waren in Pearlriver. Ich versuchte in ben Mit= tagestunden bie Wirkung ber scheitelrechten Sonne auf meinen Urm, ben ich ihr entblößt und von Seewaffer benegt eine Beit= lang ausgeset hielt. Der Erfolg mar eine leichte Entzundung und die Erneuerung der Oberhaut.

Ich hatte einmal Grund, mit meinem Führer unzufrieben zu sein, ber, wie es ins Gebürge ging und ich seiner am bes bürftigsten war, mich mit dem Knaben vorangehen ließ und gar nicht nachkam, so daß ich umkehren und ihn selber holen mußte. Ein Liebesabenteuer hatte ihn aufgehalten. Ich verschoß den ganzen Köcher meines D=Waihischen Sprachschaßes zu einer zornigen Unrede, worin ich ihn an seine Pslicht mahnte und mit Kareimoku bedrohte, der mir ihn untergeordnet. Der Mann, wie es das Recht eines D=Waihiers ist, lachte mich unmensch= lich aus ob meiner ungefügen Rede, die er aber sehr wohl versstand; und er gab mir im Verlauf der Reise keine zweite Gelesgenheit, meine Beredsamkeit auszuschütten.

Gin reichlicher Regen, eine Urt Boltenbruch, empfing uns auf ben Sohen bes Geburges. Die Baftzeuge ber D= Baihier verhalten sich wie ungeleimtes Papier gegen die Raffe. Ihre Rleiber zu verwahren, gebrauchten meine Leute ben Bipfel ber Dracaena terminalis. Maro unb Kapa, Schamgurt unb Mantel wurden um ben Stamm bicht umgewickelt, und barüber bie breiten Blatter nach allen Seiten zurud geschlagen und mit einem Enbe Binbfaben befestigt. Go trugen fie am Stamme bes Baum= chens ihre Gewander in ber Form ungefahr eines Turbans. Ich selber zog meine gang burchnäßten leichten Rleiber aus, und wir stiegen vom Geburge hinab "in ber nationaltracht ber Wilben." Daß die D=Waihier gegen Kalte und Regen viel empfinblicher sind als wir, ift so oft bemerkt worden und so wenig bemerkenswerth, baß ich es kaum wieberholen mag; ich will blos erinnern, bag mir als Sammler bie Umftanbe nicht gunftig waren. Beim abermaligen Durchkreugen bes Geburgs über einen höhern Bergpaß hatte ich wieberholt Regen und burchaus keine Unsicht der Gegenb. In die bewohnte Ebne herabgestiegen und im Begriff in bas Dorf einzuziehen, wo wir

übernachten sollten, machte ich mir aus zwei Schnupftüchern ein anständiges Kleid. Ein winzigeres genügte meinem Führer; sein ganzer Anzug bestand in einem Endchen Bindsaden von drei Zoll Länge, quo pene ad scrotum represso cutem protractam ligavit.

Ich habe auf ber Reise nie blecherne botanische Kapseln, fondern an beren Statt Schnupftucher gebraucht. Man breitet ein Tuch aus, legt bie gesammelten Pflanzen quer auf baffelbe, prest fie mit einer Sand zusammen, und bindet mit ber anbern Sand und bem Munbe bie zwei entgegenstehenben Bipfel bes Tuches zu einem Knoten; ber untre Bipfel wird eben auch mit ben anbern verknüpft, und ber obere vierte bient gum Tragen. -Muf größeren Erkursionen, wo man einen Führer und Trager hat, nimmt man ein gebunbenes Buch Löschpapier mit, worin man gartere Blumen fogleich verwahrt .- Dier war mein Pflan= zenvorrath vom Regen burchnäßt, und Faulniß zu beforgen. Im Quartier angelangt, wurde eine Geite bes Saufes mit Tabu belegt, und ba bie Pflanzen über Racht ausgebreitet. Ein foldes Tabu wird heilig gehalten. — Aber auf bem Schiffe Schüht tein Tabu, und bie gange Ernte von vier Tagen muß, gleich viel ob trocken ober burchnaßt, in ber fürzeften Beit "zum Berschwinden gebracht werben." Das war unter uns ber ge= ftempelte Ausbruck. In unserer abgeschloffenen, wandernben Welt hatte fich aus allen Sprachen, bie am Borb ober am ganbe ge= fprochen, aus allen Unekboten, die erzählt worden, und aus allen geselligen Borfallenheiten eine Cant = Sprache gebilbet, welche ber Nichteingeweihte schwerlich verstanden hätte. die Erzählung auf ben Rurik wieber verfest, brangen fich mir bie bort gultigen Rebensarten auf, von benen biefe Blatter rein zu halten, ich kaum hoffen barf.

2m 10. Oftober von meiner Wanberung beimgekommen,

machte ich am 12. noch eine lette Exkursion ins Gebürge, bei ber mich Eschscholt zum ersten Mal begleitete. Alles war zur Abfahrt bereit, die am 13. statt sinden sollte; aber Kareimoku, den mit den Häuptern des Abels die Feier eines Tabu auf dem Lande fesselte, bat einen Tag länger zu bleiben, damit er Absschied von uns nehmen könne; und seiner freundlichen Bitte wurde nicht widerstanden.

Man hat sich verwundert, mich von Abel unter den Poly= nesiern sprechen zu hören. Allerbings finbe ich ba noch ben Abel, wie ich mir bente, bag er ehebem bei uns bestand, wo er bereits verschüttet nur noch in verblaffenden Erinnerungen lebt. Uner= kannt wird in unsern Staaten unter bem Namen Abel nur noch bas Privilegium, und es ift auch nur gegen bas Privilegium, baß bas Weben bes Zeitgeiftes fast zum Sturm anschwillt. Gin Abel, ber gegeben und genommen werden fann, ber verfauft wirb, ift keiner. Der Abel liegt tiefer, er liegt in ber Meinung, er liegt in bem Glauben. Ich finde in der frangofischen Sprache, wie sie in meiner Rindheit war, Worter, beren bie beutsche er= mangelt, und ich bebiene mich ihrer. Le Gentilhomme, bas ift ber achte Abel, wie er auf Polynesien ift, wie ihn kein Konig verleihen, kein Napoleon aus ber Erbe ftampfen kann. Noble, bas ift ber lette Bolgen, ben bie Ronige gegen ben Mbel, aus beffen Schoof sie selber hervorgegangen, und ben zu unterbruden ihre Aufgabe mar, fiegreich abgeschoffen haben. Wahrlich es giebt Umkehrungen, worüber man sich verwundern möchte! Test heißt es: "ber König und sein Abel!" nachbem übermächtig geworben ift ber britte Stanb, ben gum Berbunbeten gegen ben Abel bie Konige sich anerzogen haben. Icht heißt es auch "Thron und Altar!" nachbem lange Zeit "Thron ober Mtar!" bie Losung gewesen.

Ich werbe nicht eitel bie Vergangenheit unferer Geschichte

gurudrufen, in welcher ein Abel bestand, gu bem meine Bater gehörten. Ich glaube an einen Gott, mithin an feine Gegen= wart in ber Geschichte, mithin an einen Fortschritt in berfelben. Ich bin ein Mann ber Bukunft, wie Beranger mir ben Dichter bezeichnet hat. Lernt boch auch in die Zukunft, ber bie Beis= heit des Waltenben uns zuführt, furchtlos und vertrauend schauen; und laßt bie Bergangenheit fahren, sintemal fie vergangen ift. Und was war benn jene bessere Zeit, an ber euer Berg hangt? Die Beit ber Religionskriege mit ihren Scheiter= haufen, ber Bartholomausnächte, ber Autos=ba=fe? Die Beit ber hinrichtung Damiens? Wahrlich, wahrlich! biese eine Gräuelgeschichte —! leset bie Akten! — In ber Blutzeit ber barauf folgenden Staatsumwälzung verklarte fich bagegen bie Milbe. Wo immer Burgerkrieg war, ift und fein wird, wer= ben Menschen getödtet, zerrissen, werden Leichname verstummelt. Aber bie hinrichtung Damiens, - Dank fei bir, o mein Gott! wird nimmer, nimmer gurudkehren; bie Beit ift völlig ab= aelaufen.

Aber ich verirre mich von meinem Ziele. Ich habe hier nur nachträglich auf das, was ich in meinen Bemerkungen und Ansichten von der geselligen Ordnung, von der Kasteneintheilung, von dem Abel gesagt habe, wie solche auf den Inseln sind, von denen zu reden ich berusen war, mehr Nachdruck legen wollen. Ich habe geglaubt und angenommen, es verstände sich von selbst, daß von einer Kaste in die andere kein Uebergang möglich ist; daß selbige, wie die Arten der Thiere, undezweiselt naturnothewendig geschieden sind, und daß, so wie es nur eine Fabel ist, daß der Esel sich zu einem Hunde und der Frosch zu einem Rinde habe ausbilden wollen, es auch außerhalb aller Wahrheit ist, daß ein gemeiner Mann zu einem Edeln zu werden nur träumen könne. — Daher sinden auch in diesen Verhältnissen Neid und

Hochmuth keinen Raum. Aber, dürfte man fragen, was verssteht sich benn von selbst?

Habe ich boch mit Entrüstung in Herrn von Rogebue's Reise, II. S. 132, von Piloten der Carolinen = Inseln gelesen, "die, nur von geringem Stande, oft für ihre Verdienste in den Abelstand erhoben werden," — "und der Pilot ward zum Lohn für seine Dienste zum Tamon erhoben."

Wenn ein zum Zeugen aufgerufener, unbescholtener Mann solches Zeugniß spricht, was werden wir nicht erst von benen zu erwarten haben, deren Geschäft es ist, ohne selbst etwas gesehen zu haben, die Aussagen der Augenzeugen aus und ab und zussammen zu schreiben? Malte Brun, in einer kurzen Anzeige von Choris Voyage pittoresque, nennt meinen lieben Freund Kadu un anthropophage de la mer du Sud, und läßt auf Cap, wo nur Wasser getrunken wird, ganze Nächte dem Trunke widmen. Ist einmal eine recht handgreisliche Abgeschmacktheit zu Papier gebracht, so rollt selbige unablässig von Buch zu Buch, und es ist das erste, wonach die Büchermacher greisen. So lange noch Bücher geschrieben werden, wird in jedem, wo sie nur Plat sinden kann, die Albernheit zu lesen sein, daß die Eingebornen der Marianens oder LadronensInseln den Gebrauch des Feuers erst durch die Europäer kennen gelernt.

Aber soll ich zum andern und zum letzten Male von den Sandwich=Inseln scheiden, ohne daß meiner Feder das Wort entgleitet, welches du, Leser, mit flüchtigem Finger diese Blätter umwendend, schnellen, neugierigen Blickes darinnen gesucht hast? Bu einer Parteifrage sind die Missionen geworden, die erst nach meiner Zeit auf diesen Inseln Fuß gefaßt haben, und ich gehöre keiner Partei an. Lasse die Ukten vorlegen und höre auf die nicht, die, ohne selbst geschaut zu haben, verwirrend ihre

Stimmen in bem Streit erhoben. Ich felber habe fie nicht voll= ftanbig gelefen. Die Bolksthumlichkeit, bie vor bem aufgeben= ben Christenthum untergeben muß, habe ich geschaut, und sie ist mir werth geworben; daß ich um sie traure, spreche ich un= ummunben aus. Daß ich aber ber Mann bes Fortschrittes bin, und höher mir ber Geift bes Chriftenthums mit feinen Segnun= gen gilt, glaub' ich in meinem Gebichte ,, Gin Berichtstag auf huahine" an ben Tag gelegt zu haben. Gelbst an bem frommen Ellis (Polynesian researches) habe ich zwei Dinge vermißt: er hatte, meine ich, selber D= Taheitier werben sollen, bevor er D= Taheitier umzuschaffen unternahm, und hatte fein heiliges Beschäft geiftiger auffaffen und betreiben konnen. bie ba Weiber und Lust auf ben Sandwich = Inseln gesucht. mögen bem Missionswesen abhold sein; aber, gewichtigere Beschul= bigungen fallen laffend, scheint mir boch aus allen Zeugniffen hervorzugehen, daß das Missionsgeschäft geistlos auf D=Waihi betrieben wird, wo noch kein Fortschritt in der geselligen Ord= nung das Aufgehen bes Geiftes beurkundet hat. Die stille Feier bes Sabbaths und ber erzwungene Besuch ber Kirche und ber Schule find noch bas Chriftenthum nicht.

Dem sei, wie ihm wolle, — früher oder später werden, dem Fortschritt der Geschichte angemessen, die Hauptinseln des großen Deean's sich der Welt unserer Gesittung anschließen; und schon erscheint in Landessprache und meist von Eingebornen geschrieben eine Zeitung auf D=Taheiti! — Hort! hört! — eine Zeitung auf D=Taheiti! Die ihr dort die Presse, die periodische Presse beförz dert, hört auf, euch daheim davor zu entsehen und sie zu bestämpfen. Schlagt euch nicht gegen die Luft, eure Streiche verzwunden sie nicht. Pressreiheit ist in Europa. — Der Tory Walter Scott sagt im Leben Napoleon's: "Deutschland verdankt von jeher der politischen Zerstückelung seines Gebietes die Wohl=

that der Preffreiheit." Was er von Deutschland sagt, gilt von der Welt. Die Presse ist nur ein Nachhall, selbst machtlos, wo sie das nicht ist. Die öffentliche Meinung, das ist die Macht, die groß geworden. Dankt der Presse und lernt von ihr.

Aber diese Trivialitäten sind hier nicht am Ort. Im Besgriffe unter Segel zu gehen, bemerkte ich, daß, nach einem zweimaligen Aufenthalt auf der Insel und häusigem Berkehr mit den Eingeborenen, ich noch kein Hundesleisch zu kosten bekommen hatte; benn der Europäer wird auf Os Baihi seinen Sitten und Vorurtheilen gemäß empfangen und bewirthet, und für den fremden Gast wird ein Schwein, das er zu schäßen weiß, nicht aber ein Hund, den er verschmäht, in der Backgrube bereitet. Da ersuhr ich, als es schon zu spät war, daß ich die weit gessuchte Geleitsmann einen gebackenen Hund zu verspeisen gespslegt. So geht es mit manchen Freuden im Leben.

Um 14. Oktober 1817 lichteten wir mit Tagesanbruch die Anker, und die Boote der amerikanischen Schiffe bugsirten und aus dem Hafen. Kareimoku kam aus dem Morai zu uns und brachte und Fische und Früchte mit. Wir wechselten übliche Salutschüsse mit der Festung, wir nahmen herzlichen Abschied von unsern Freunden und entfalteten die Segel dem Winde.

## Bon ben Sandwich : Infeln nach Raback.

Ubschieb von ben Rabadern.

Um 14. Oktober 1817 Tagen die Inseln des D= Waihischen Reiches hinter uns, und vorwärts mit den Wimpeln waren Gesdanken und Gemüth den Radackischen Inseln zugewandt. Wir hatten uns ganz besonders ausgerüstet, Geschenke bleibenden Werthes unsern liedewerthen Freunden darzubringen. Mit dem letten Abschied von ihnen sollten wir auch Abschied von der Fremde nehmen, die, als sie fern vor uns lag, uns mit so machetigem Reiz angezogen und jest noch reizend zurück hielt. Ueber Radack hinaus lagen nur noch bekannte europäische Colonien verzögernd auf unserm Heimweg, und unsere übrige Fahrt glich dem Abendgang des müden Wallers durch die lang sich hinzies henden Vorstädte seiner heimischen Stadt.

Ich möchte, um die mit den letten Zeilen gegenwärtigen Abschnittes mir bevorstehende Trennung von den Polynesiern zu verzögern, mir noch etwas mit ihnen zu schaffen, noch etwas über sie zu reden machen. Ich hätte noch manche Kapitel abszuhandeln, wenn ihr mir so lange zuhören wolltet, als ich sprechen könnte. Ich hätte zum Beispiel Lust, dem Verfasser des Sartor resartus einen Artikel zu der Philosophy of Clothes zu liesern.

Wir unterlassen nicht künstlerisch eitel uns zu brüsten, ben Reifrock mit den Paniers, die hohen Absäte, die Frisure à la grecque, den Puder, die Schminke, den Zopf, die Ailes de pigeon u. a. m., worin wir zu der Zeit meiner Kindheit das Schöne noch suchten, aufgegeben zu haben, und sehen nicht mit Scham auf den Zuschnitt unsers Fracks herab und auf alle widerlichen Verzeichnungen der menschlichen Gestalt, die an und hervorzubringen, wir und mit der Mode besleißen. Ich habe die geseierte Schönheit, nach welcher man die Tage unserer Gesschichte, die den Polignacischen Verordnungen vorangegangen sind, benennen könnte, — ich habe Mademoiselle Sonntag in Naturrollen, wo nichts sie dazu zwang, sich bergestalt verunstalten sehen, daß sich der Künstler empört von dem Idol der Zeit abwenden mußte.

Aber ihr fragt mich lächelnd, ob ich da von Polynesiern rede? — Ich sinde die Schönheit in der einfachen, nicht verzunstalteten Natur, und ich weiß diese nicht anders zu preisen, wie es meine Absicht ist, als wenn ich ihr die Unnatur grell entgegenstelle.

Ich sinde, daß die Schönheit sich überall mit der Zwecks mäßigkeit paart. Für den Menschen ist die menschliche Gestalt das Schönste; es kann nicht anders sein. Die gesunde, ebenmäßige Ausbildung derselben in allen ihren Theilen bedingt allein ihre Schönheit. Der größere Gesichtswinkel bedingt die Schönheit des Antliges, weil der Mensch sich als denkendes Wesen über die Thiere erhebt, und in dem Zunehmen jenes Winkels den Ausbruck seiner Vermenschlichung wiedersindet.

Die Kleidung dient einerseits der Schamhaftigkeit, die den Körper zum Theil verdecken will, andrerseits der Bedürftigkeit, die Schutz gegen äußere Einwirkungen sucht. Nur der Barbar ruft sie zu Berunstaltungen, in denen er sich wohlgefällt,

zu Hulfe. Die Kleidung der Polynesier im Allgemeinen ges nügt der Schamhaftigkeit, ohne den edlen Gliederbau der kräftis gen, gesunden, schönen Menschen zu verhüllen. Der Mantel der D-Waihier, der nach Bedürfniß und Laune umgenommen und abgelegt wird, und von dem sich vor einem Mächtigeren zu entblößen die Ehrfurcht gebietet, — besonders der weitere, falstigere, den die Reichen tragen, ist eben so schön als zweckmäßig.

Aber die Tatuirung? - Die Tatuirung ift eine fehr all= gemeine Sitte unter ben Menschen; Californier und Gefimos hulbigen ihr mehr ober weniger, und bas mosaische Berbot be= urkundet, daß ihr die Bolker anhingen, von benen die Rinder Ifrael's abgesondert werden sollten. Die Tatuirung, auf ver= schiebenen Inseln des großen Ocean's fehr verschiebentlich ange= wandt, bildet auf Rabact ein kunstmäßiges Bange. Gie ver= hullt und verunstaltet die Formen nicht, sie schließt sich ihnen an mit anmuthiger Bergierung und scheint beren Schönheit zu erhöhen. Man muß ben Haarschnitt ber D=Waihierinnen tabeln, ber sie ihres naturlichen Schmuckes beraubt. Bei den Rabackern hingegen verwenden beibe Beschlechter die größte Gorgfalt auf ihr Saar, und die zierlichen Muschelschnure, womit sie sich be= kränzen, erhöhen sehr zweckmäßig den Glanz der schwarzen Locken und die Braune ber garten Saut. Befremblich mochte ihr Dhrenschmuck erscheinen, ber von bem erweiterten Dhrlappen ge= halten wird; ich muß jeboch bekennen, daß ich ihn von angenehmer Wirkung gefunden habe.

Indem wir uns in unsere häßlichen Kleider einzwängen, verzichten wir auf den Ausdruck des Körpers und der Arme; die Mimik tritt bei uns Nordeuropäern ganz zurück, und wir schauen kaum dem Redenden ins Antlig. Der bewegliche, gessprächige Polynesier redet mit Mund, Antlig und Armen, und zwar mit der größten Sparsamkeit der Worte und der Geberden,

so daß zweitmäßig der kurzeste Ausdruck und der schnellste ges wählt wird, und ein Wink an die Stelle einer Rede tritt. So wird mit einem Zucken der Augenbrauen bejaht und das Wort inga erzwingt von dem D=Waihier nur der Fremde, der schwerfälligen Verständnisses seine Fragen mehrere Male wiederholt.

Unser Schuh= und Stiefelwerk hat für uns den Gebrauch der Füße auf das Gehen beschränkt. Dem vierhändigen Polyznesser leisten sie noch ganz andere Dienste. Er hält und sichert mit den Füßen den Gegenstand, woran er mit den Händen arzbeitet, die Matte, die er slechtet, die Schnur, die er dreht, das Stück Holz, worauf er durch Reibung Feuer hervordringen will.
— Wie undeholsen, langsam und ungeschickt müssen wir uns bücken, um etwas, das zu unsern Füßen liegt, aufzuheben. Der Polynesser saßt es mit dem Fuße, der es der Hand von derselben Seite reicht, und er hat sich nicht gerührt uud hat zu reden nicht aufgehört. Soll etwas, das auf dem Verdecke eines Schifzses liegt, entwendet werden, faßt es einer mit dem Fuße und reicht es dem andern; es wandert von Fuß zu Fuße und über Bord, während die ausgesetzte Schildwacht Allen nach den Hänz den siehet und nichts merkt.

Der Ausspruch bes Meisters brangt sich mir auf, und führt mich noch ferner ab von meinem Ziele:

"Nur aus vollendeter Kraft blicket die Unmuth hervor." Die vollendete Kraft sucht nicht, sondern trifft mit Sicherheit das Rechte, und das Rechte ist das Schöne. Jede versuchte wills kürliche Ausschmückung ist Verunzierung und Verunstaltung. Ich weiß mir kein anmuthigeres Schauspiel, als den indischen Jongleur, der mit der Kanonenkugel spielt, die ihm zum Ersstaunen gehorcht. Un der Entfaltung der menschlichen Gestalt in ihrer vollen Schöne weidet sich schwelgend der Künstlerblick, indem ich mich kindergleich belustige mit dem kindergleichen Menschen, der eben nur spielt und sich belustigt. Ich habe den europäischen Jongleur unstreitig noch schwierigere Kunststücke ausführen sehen, aber der alberne, widrige Mensch verdard mir den dargebotenen Kunstgenuß, indem er ganz ernstlich für sein eiteles Spiel die Art Bewunderung in Anspruch nahm, die ich nur Heldenthaten zollen mag. Eben so unterscheiden sich von den lustigen, belustigenden Taschenspielern, wie ich sie in meiner Kindheit noch gesehen habe, die jedigen langweiligen Prosesseurs de Physique amusante. — Die Vornehmigkeit hat ihnen den Hals gebrochen. Ich kehre zu meinen Polynesiern zurück: ich vergleiche sie mit dem indischen Jongleur, der mit ihnen gleiz chen Menschenstammes ist.

Wir hatten ben Paffat und segelten vor bem Winbe. Um 20. Oktober faben wir am Morgen viele Schnepfen und viele Seevogel. Um zwei Uhr Nachmittags zeigten sich bie bem See= fahrer Gefahr brobenben, nactten Rlippen, bie von Rapitain Johnstone in ber Fregatte Cornwallis im Jahre 1807 zuerst gefehen worben, und bie wir im vorigen Sahre vergeblich auf= gesucht hatten. Der hochste, sichtbarfte Puntt derselben liegt, nach herrn von Rogebue, 16° 45' 36" R. B., 169° 39' 21" 23. 2. Ueberflossene Riffe erstrecken sich weit umber. Schnepfen und Seevogel murben oft mahrend biefer Ueberfahrt gefehen. Um 21. zog ein Flug Enten gegen G. D. Um 24. fette fich eine Schnepfe auf bas Schiff. Wir fanben im Norben von Rabact ben und bekannten ftarken 2B. Strom. Wir hatten am 30. Unficht von Otbia, und wie wir bie Schischmareffstraße auf= suchen wollten, befiel uns ein Sturm aus G. D., ber in ber Rabe biefer Riffe nicht ohne Gefahr mar. Der Regen floß in Stromen, und um unfer Schiff erging fich ein Eleiner Physeter.

Der Wind, ber wieder zum Often überging, wehte in der Nacht noch heftig, und wir lavirten in Ansicht des Landes.

Wir fuhren am 31. Oktober 1817 Morgens um 10 uhr in Otdia ein. Ein Segel kam vom Westen, wir holten es ein. — Wir erkannten unsern Freund Lagediack, der uns frohlockend begrüßte. Um 5 uhr Nachmittags erreichten wir unsern alten Ankerplat vor Otdia. Lagediack kam sogleich auf das Schiff und brachte uns Cocosnüsse mit. Seine Freude war unbeschreib= lich; er vermochte kaum sie zu zügeln, um uns Nachricht von unsern Freunden und dem Zustande der Inseln überhaupt zu geben.

Rabu, bem als einem Naturkinde das Ferne auf dem üppisen De Wahu fern lag, der erst in der Enge unseres kleinen Bretterhauses seine Gedanken zusammen gefaßt und auf seine lieden Gastsreunde gerichtet, denen wir ihn zusührten; Radu, von dem Momente an, wo er die Riffe von Otdia erschaut und erkannt, der Gegenwart angehörend und mächtig sie erfassend, war ganz ein Nadacker unter den Nadackern. Geschenke, Gessschichten, Märchen, Freude brachte er ihnen, und judelte mit ihnen vor Entzücken und Lust. Aber besonnen, wo es zu hans deln galt, war er unablässig thätig, und hatte schon Hand ans gelegt, wo andere noch zögerten. Er that's aus eigenem Herzen in unserm Geiste. Er war unsere Hand unter den Radackern, und bis an den letzten Tag ohne Nebengedanken einer der Unsern.

Ich selbst, nachdem ich mit redlichem Bemühen Kabu über Raback zu reben veranlaßt, seine Aussagen zusammen getragen, verglichen und studirt hatte, und mir nur die abstrakteren Kaspitel der Glaubenslehre, der Sprachlehre u. s. w. abzuhandeln übrig blieben; nachdem ich mit den Sitten und Bräuchen und mit den Zuständen dieses Volkes vertrauter geworden war, hatte jest einen klareren Blick über dasselbe gewonnen und konnte übersichtlich lesen, wo ich sonst nur mit Mühe buchstabirt hatte.

Auch die Rabacker standen uns dieses Mal um Bieles naher. Kabu's Genoffenschaft mit ihnen und mit uns war bas Band,

das uns vereinigte. Unser Freund war in hinsicht unser leichter und schneller für sie, was er in hinsicht ihrer für uns gewesen war. Wir waren jest nur eine Familie.

Aber wir sollten nur brei Tage auf Raback zubringen, und es galt zu schaffen und zu wirken, nicht aber mußig zu stubiren.

Der größte Theil von ber Bevölkerung ber Gruppe war mit bem Kriegsgeschwaber von Lamari weggezogen. Bon unsern Freunden waren nur Lagebiack und ber Greis von Dromeb, Baergaß, gurud geblieben; letterer ber einzige Bauptling unb zur Zeit Machthaber auf Otdia. Es waren überhaupt nur zwölf Mann und mehrere Weiber und Rinder anwesend. Rurg nach unserer Abreise mar aus Aur ber Hauptling Labeuliet hieher= gekommen, und hatte fich einen Theil bes von und geschenkten Gifens abliefern laffen. Drei Biegen lebten zu ber Beit noch; bie hatte er ebenfalls mitgenommen. Spater war gamari ein= getroffen, und hatte ben Reft unfere Gifens und unferer Wefchenke fich herausgeben laffen. Er war einige Zeit geblieben, die Berei= tung von Mogan zu betreiben, und hatte bei feiner Abfahrt nur wenige Fruchte gur fummerlichen Erhaltung ber Buruckbleibenben übrig gelaffen. Etliche Jamewurzeln, bie in unferm Barten noch gegrunt, hatte er ausgegraben und mitgenommen, um fie nach Mur zu verpflangen ..

Um 1. November 1817 gingen wir zuerst ans Land. Einen niederschlagenden Unblick gewährte der wüste Fleck, den wir einst bebaut. Nicht ein armes Unkraut, nicht die Bogelmiere war zurückgeblieden, Zeugniß von uns und unserer frommen Absicht abzulegen. Wir schritten rüstig an das Werk, nicht deshalb entmuthiget, weil, nicht unvorhergesehener Weise, unsere ersten Bemühungen fruchtlos geblieden. Der Garten ward erneuert und reichlicher besetz; aber von allen Setlingen und von allen Samereien ward ein Theil zurückgelegt, um auch auf Oromed

einen gleichen Bersuch anzustellen; manche, die in größerm Borzath vorhanden waren, wurden auch unter die Freunde vertheilt. Kadu, den Spaten in der Hand, redete gar eindringlich die Umstehenden an und unterrichtete sie, und schärfte ihnen nühliche Lehren ein. Wir speisten und schliefen zu Nacht auf dem Lande. Wir hatten noch ein Paar Wassermelonen auf diesen Tag gespart; sie wurden nebst ettichen Wurzeln, die der Kapitain zubereizten lassen, unter die Radacker ansgetheilt, und dienten den Reden Kadu's zum Belege. — Um Abend sangen uns die Freunde mehrere der Lieder vor, die unsere Namen und das Andenken unseres Juges aufzubewahren gedichtet worden.

Am zweiten wurden die Hunde und die Ragen ans Land gebracht; diese zogen zu Walbe, während sich jene an die Mensschen anschlossen; aber auch sie warfen sich sogleich auf die Ratten und verzehrten ihrer etliche; und ich sah beruhigt ihre Untershaltung auf Unkosten eines zu bekämpfenden, lästigen Parasiten gesichert.

Biegen und Schweine sollten, von unsern Pflanzungen entsernt, auf eine andere Insel gebracht werben. Da zagten noch die Rabacker, sich mit den ihnen unheimlichen Thieren zu befassen. Kadu übernahm sogleich und vollbrachte das Geschäft. Er sollte von jener Insel weiter nach Oromed. übersahren, die dortige Gartenanlage zu besorgen. Er begegnete, so wie er den Cours dahin genommen, dem kommenden kaergaß, nnd kam mit ihm an das Schiff zurück. Der alte Freund, liebevoll und freigebig, brachte und Brodfrüchte und Cocosnüsse, und beklagte sich, daß wir nicht vor seiner Insel die Anker geworfen. Nach kurzem Aufenthalt gingen beide Boote nach Oromed unter Segel. Ich entschloß mich schnell mitzusahren, und stieg auf das Boot des Alten. Kadu, der erst auf Otdia anlegte, kam uns nach. Ich pflanzte an diesem selben Abend das Zuckerrohr, das schon

von der Dürre gelitten hatte, und sing die Gartenarbeiten an. Kadu langte an. Der eine Tag, den ich auf Oromed unter diesen anmuthigen Kindern, ganz ihren Sitten gemäß, ohne Rückhalt, ohne fremde Einmischung zugebracht habe, hat mir die heiterste, frischeste Erinnerung hinterlassen, die ich von meiner ganzen Reise zurück gebracht. Die Bevölkerung der Insel, drei Männer, zahlreiche Frauen und Kinder waren mit uns am Strande um ein gesellig loderndes Feuer versammelt. Kadu erzählte seine Begebenheiten, denen er schalkhaft unterhaltende Märchen einwob; die Mädchen sangen uns freudig die Lieder vor, die zahllos auf uns entstanden waren. Die Aelteren zogen sich zurück und begaben sich zur Ruhe. Wir zogen weiter abswärts, und es ward abwechselnd verständiges Gespräch gepflogen und lustig gesungen die spät in die Nacht hinein.

Ich habe von Unschuld ber Sitten und 3wanglosigkeit ber Berhältniffe, von garter Schamhaftigkeit und sittigem Unftande gesprochen. Saben bie Saint Simonianer einen Traum von biefen meerumbrandeten Garten gehabt, als sie an ber Aufgabe gescheitert sind, zu machen, was sich nicht machen läßt, und fie die Zeit vorzuschrauben gemeint, bis sie im Rreise bahin wieder= kame, wo sie möglicher Beise schon ein Mat war? - Sier ein geringfügiger Bug von ben Sitten von Raback. Ich faß im Rreise neben einem jungen Mädchen, auf beren Urm ich bie zierlich tatuirte Zeichnung betrachtete, die, wie bem Muge burch die dunkelblaue Farbe, so bem Taften burch leises Aufschwellen ber feinen Saut mahrnehmbar zu sein schien; und ich ließ mich zu bem Bersuche hinreißen, indem ich sanft bie Sand barüber gleiten ließ. Das hatte nun nicht fein follen; wie aber konnte das junge Mädchen ben nicht arg gemeinten Fehl an bem boch werthen und lieben Gafte rugen, ber nur fremb ber Sitte mar und überdies die Sprache nicht gut verstand? Wie konnte sie

I.

bem Einhalt thun und sich bavor schüßen? Ich merkte Anfangs nicht, daß mein Betragen unsittig gewesen sei; als aber bas Lied, das eben gesungen wurde, zu Ende war, stand das Mädchen auf, machte sich anderswo etwas zu schaffen und setzte sich, als sie wieder kam, gleich freundlich und fröhlich, nicht wieder an ihren alten Platz neben mir, sondern an einen andern unter ihren Gespielinnen.

Um anbern Morgen wurden Pflanzung und Aussaat beschickt, wobei Kadu die größte Thätigkeit entwickelte. Ich entdeckte bei dieser Gelegenheit auf Oromed den Taro und die Rhizophora gymnorhiza, von denen ich einzeln angebaute Pflanzen sogar auf dem dürftigen Riffe Eilu angetroffen, und die mir die jett auf der Gruppe Otdia noch nicht vorgekommen waren. Sobald das Werk vollbracht war, rief Kadu: zu Schiffe! Wir trennten und von unsern Freunden und entfalteten das Segel dem Winde.

Ich habe, was in der Geschichte folgt, an anderm Orte berichtet. (Siehe Bemerkungen und Ansichten: "Ueber unsere Kenntniß der ersten Provinz des großen Ocean's" zu Anfang, und "Radact" am Schlusse.) Ich habe bem, was dort zu lesen ist, nichts hinzuzufügen.

Du hast, mein Freund Kadu, das Bessere erwählt; du schiedest in Liebe von uns, und wir haben auch ein Recht auf beine Liebe, die wir die Absicht gehegt und uns bemüht haben, Wohlthaten beinem zweiten Vaterlande zu erweisen. Du hast von uns das Gute gelernt und es hat dich ergriffen; du hast in unserm frommen Sinn fortzuwirken dich unterfangen; möge, der die Schicksale der Menschen lenkt, dein Werk segnen und dich selbst bei deiner sahrvollen Sendung beschirmen! Möge er eine Zeit noch die Europäer von euren dürftigen Riffen, die ihnen keine Lockungen darbieten, entsernen. Sie würden euch zunächst nur den Schmut von DeWaihi zusühren. — Aber was hättest du in

unserm alten Europa gesollt? Wir hätten eitles Spiel mit dir getrieben, wir håtten dich Fürsten und herren gezeigt; sie hatten dich mit Medaillen und Flittertand behangen und dann vergessen. Der liebende Führer, dessen du Guter bedurft hättest, würde dir nicht an der Seite gestanden haben; wir würden nicht zusammen geblieben sein, du hättest dich in einer kalten Welt verloren gefunden. Passlich für dich würde unter und keine Stellung sein; und hätten wir dir endlich den Weg nach beinem Vaterland wieder eröffnet, was hätten wir zuvor aus dir gemacht?

Mit der zweiten Reise von Herrn von Rozebue und seinem Besuche auf Otdia im April und Mai 1824 endigt für uns die Geschichte von Radack.

Seine Ankunft in Otdia verbreitete panischen Schrecken unter den Eingebornen. Nachdem er erkannt worden, fanden sich die alten Freunde wieder ein; Lagediack, Marick, Laergaß, Langien, Labigar fanden sich ein: Kadu sehlte. Eine große Schüchternheit und Zaghaftigkeit war den Freunden anzumerken. Diese wird dadurch erklärt, daß die Rupserplatte, die im Jahre 1817 an einen Cocosbaum bei Rarick's Hause angeschlagen worden, wegsgekommen war. Bon Allem, was wir auf Radack gebracht, sah Herr von Rogebue nur die Rate verwildert, und die Jamswurzel. Der Weinstock, der sich bis auf die höchsten Bäume hinauf gesrankt hatte, war vertrocknet.

Rabu befand sich angeblich auf Aur bei Lamari, mit dem er sich abgefunden, und unter seiner Pflege sollten sich Thiere und Pflanzen, die der Machthaber dorthin überbracht und verspflanzt hatte, außerordentlich vermehrt haben. — Angeblich war nur der Weinstock ausgegangen. Herr von Rohebue seth hinzu, daß ihn die Größe seines Schiffes leider verhindert habe, Kadu in Aur aufzusuchen.

Wir nehmen zweifelnben Berzens die uns nicht befriedigenben Aussagen bin.

Den Kriegszug, zu welchem sich Lamari im Jahre 1817 rüstete, hatte Kabu mitgemacht. Er hatte in europäischem hembe und rother Müße mit dem Säbel in der hand gesochten, und das Eisen, das viele Eisen hatte dem Lamari die Uebermacht gegeben. Er war als Sieger heimgekehrt.

Die von Obia, Inselkette Ralick, hatten jüngst unter ihrem Häuptling Lavadock Kaben überfallen, und Rache für biesen Raubzug zu nehmen, rüstete sich jett Lamari den Krieg nach Obia zu tragen.

Go ergählten bie Befreunbeten.

Lagediack brang heimlich in Herrn von Rozebue, sich die Herrschaft auf Radack anzumaßen, und bot ihm bei dem Untersnehmen seine Unterstützung an. Als dieser, in seinen Plan nicht eingehend, sich zur Abreise anschickte, bat er ihn, seinen Sohn nach Rußland mitzunehmen, und mochte doch sich von dem Kinde nicht trennen, als er erfuhr, Herr von Rozebue habe jest Radack zum letten Male besucht. — Als aber das Schiff im Begriffe stand unter Segel zu gehen, brachte Lagediack dem Freunde ein lettes Geschenk: junge Cocosbäume, die er nach Rußland verpflanzen möge, da, wie er vernommen, es dort keine Cocosbäume gäbe.

Am 4. November 1817 liefen wir aus dem Riffe von Otdia zu der Schischmaresf = Sraße aus. Das Wetter war heiter, der Wind schwach. Wir fuhren an Erigup vorüber, und steuerten nach der Anweisung von Lagediack und den andern Freunden, um Ligiep aufzusuchen. Wir waren am 5. Vormittags in Ansicht dieser Gruppe, in deren Nähe der Wind uns gänzlich gebrach. Endlich zog uns ein schwacher Hauch aus Norden aus einer peinlich werdenden Lage. Ein Boot kam uns entgegen und beobachtete uns vorsichtig von Weitem. Wir nannten uns: da war alle Scheu von ben Menschen gewichen; sie kamen heran, befestigten das Boot an das Schiff und stiegen zutraulich auf das Berbeck. Lamari auf seinem Zuge hatte uns ein gutes Zeugniß gesprochen. Sie brachten uns die üblichen Geschenke dar, Cocosenüsse und ihre zierlichen Muschelkränze, und verkehrten ohne Arg und Rückhalt mit den alten, wohlbekannten Freunden ihres Bolkes. Sie luden uns dringend ein auf ihre Inseln, und rühmten uns die Schönheit der Töchter von Ligiep. Diesses ist auf Radack das einzige Mal, daß ein solches Wort unser Ohr getroffen hat. Ihre Geschenke blieben nicht unerwiesdert; sie erstaunten ob unserer Freigebigkeit und unseres Reichtumes an Eisen. Wir gaben ihnen, so gut es gehen wollte, Nachrichten von Otdia und ihren Freunden.

Ohne Kadu ward es uns auf Radack noch schwer, uns zu verständigen, und so haben wir wenig von den Insulanern von Ligiep erfahren. Die Radacker sind, wie die Engländer, im Versstehen, ich möchte sagen, ungefällig. Sie erkennen die Wörter ihrer Sprache nicht, die wir ihnen vorzusagen uns bemühen. Ihre Art ist dann, zu wiederholen, was sie von uns hören, und so täuschen sie uns, die wir uns nicht erwehren können, solche Wiederholung für eine Bejahung aufzunehmen.

Wir sahen nur ben dürftigeren Theil der Gruppe; die reicheren Inseln, über welchen die Cocospalme hochstämmig ihre Kronc wiegt, sah herr von Rosebue erst im Jahre 1824. Die Durchbrüche des Riffes scheinen selbst größeren Schiffen bequeme Thore zu verheißen, zu denen sie beim herrschenden Passat auszund einfahren können. Die Menschen schienen uns wohlgenährter und wohlhabender, als auf anderen Gruppen von Radack, und wir waren barauf vorbereitet, sie so zu sinden.

Herr von Robebue hatte auf Otdia mit Lagediack, der, wie es sich ergab, öfter selbst auf Ralick gewesen, die Geographie

dieser andern Inselkette wiederholt burchgenommen. Hier, am Ausgangspunkt der Seefahrer von Nadack, die dahin fahren, ließ er sich wiederum die Richtung der zu jener Kette gehörigen Gruppe Kwadelen andeuten, und sie ward ihm, gleichlautend mit den früheren Angaben, nach Westen gezeigt.

Am Abend frischte der Wind, wir trennten uns von-unsern Freunden und steuerten nach Westen. Es war uns aber nicht vorbehalten, diese oder eine andere Gruppe von Ralick zu entz decken. Im Jahre 1825 hat Herr von Kozebue im Westen und in der Breite von Udirick, da wo den Angaben nach die nördlichsten Risse von Ralick liegen sollen, drei verschiedene Inselgruppen entdeckt, die wohl mit hohen Cocospalmen bewachsen, aber unz bewohnt waren.

## Von Radack nach Guajan.

Wir hatten am 5. November 1817 Ligiep, die letzte Inselgruppe von Radack, aus dem Gesichte verloren. Der Kapitain hatte auf Guajan, Marianen=Inseln, anzulegen beschlossen. Wir hatten Ansicht erst von Sarpane oder Nota und sodann von Guajan am 23. November. (Ich behalte die spanische Rechtschreibung, Guajan, bei; man sindet sonst den Namen Guaham, Guam und anders geschrieben.) Das bloß verneinende Resultat dieser Fahrt, auf welcher wir die Kette Kalick und den Meerstrich durchsahren haben, den die Carolinen=Inseln auf einigen Karten einnehmen, ist in hydographischer Hinsicht nicht ohne Wichtigkeit. Der Seessahrer, der dieses Meer auf Entdeckung besahren soll, ist auf die Tabelle: Aerometer=Beobachtungen, Reise, III. Seite 226, zu verweisen, auf daß er den Cours, den wir gehalten, vermeide.

Herr von Rohebue bemerkt, daß das Meer im Westen von Radack und in dem Striche, wo die Carolinen = Inseln gesucht wurden (zwischen dem 9. und 10., und in den letten 3 Tagen dis zu dem 11. Grad N. B.), blasser blaulich gefärbt war, einen größeren Salzgehalt, und in der Tiefe eine auffallend niedrigere Temperatur hatte als sonst unter gleicher Breite im großen Ocean; und schließt daraus, daß es da weniger tief sein möchte. Als wir, Guajan zu erreichen, nördlicher steuerten (am

20. November, 11° 42' N. B. 209° 51' W. E.), nahm das Meer seine gewöhnliche dunkelblaue Farbe, seinen gewöhnlichen Salz= gehalt und in der Tiefe seine gewöhnliche Temperatur wieder an.

Wir hatten bis dahin häusige Windstillen gehabt und ein= mal ein Nachtgewitter mit heftigen Windstößen. Ein Delphin wurde harpunirt. Ein fabelhafter Vorfall ergöste ungemein unsere Mannschaft.

Einer unserer Matrosen trug eine alte Müße von Seehundsfell, die, vor Theer, Thran und Alter schier unkenntlich, ein Gegensstand der Verhöhnung geworden war. Ueberbrüssig warf er sie eines Morgens in die See. Ein haisisch ward am selbigen Tage gefangen, in dessen Magen sich die Schicksalsmüße noch wohlbeshalten vorfand.

Wir hatten uns am Nachmittag bes 23. November ber Nordspisse von Guajan genähert. Wir konnten uns nach keiner Karte richten, und die Stabt Agaña war uns nur aus unzus länglichen Beschreibungen bekannt. Wir entsernten uns vom Lande. Um 24. suchten wir das Land wieder auf, und verfolgten bessen Westküste nach Süden, um Stadt und Ankerplat aufzusuchen.

Der Passat blies mit ausnehmender Stärke. Nachdem wir die Nordspise der Insel umfahren hatten, fanden wir unter dem Winde derselben ein ruhiges Meer, und ein leichter Windzug, der noch unsere Segel schwellte, wehte uns vom schönbewaldeten Ufer Wohlgerüche zu, wie ich sie in der Nähe keines anderen Landes empfunden habe. Ein Garten der Wollust schien diese grüne, dustende Insel zu sein, aber sie war die Wüste. Rein freudiges Volk belebte den Strand, kein Fahrzeug kam von der Isla de las velas latinas und entgegen. Die römischen Missionare haben hier ihr Kreuz ausgepflanzt; dem sind 44000 Menschen

geopfert geworden, und beren Reste, vermischt mit den Zagalen, die man von Luçon herüber gesiedelt hat, sind ein stilles, trausriges, unterwürsiges Bölklein geworden, das die Mutter Erde sonder Mühe ernährt und sich zu vermehren einladet. Darüber habe ich in meinen Bemerkungen und Ansichten die Spanier selbst berichten lassen.

Wir waren bemerkt worben. Als wir uns eben in ben reizend umgrünten Buchten nach einem Ankerplatz umsahen, kam uns der Pilot des Gouverneurs, herr Robert Wilson, in einem europäischen Boote entgegen, um uns in den hafen zu führen. Im Angesichte der Stadt kam der Artillerielieutenant Don Igsnacio Martinez uns zu recognoseiren. Er suhr in einer Proaheran, einem den Fahrzeugen der Radacker gleichen Boote, wie sie ehedem auf diesen Inseln üblich, ihnen den ersten Namen erwarden, dei welchem sie die Europäer benannt haben. Für die Spanier auf Guajan dauen jeht die süblicheren Caroliner diese Fahrzeuge, und bringen sie ihnen her zu Kauf.

Der Hafen La caldera de Apra, von einem Korallenrisse gebildet, ist ausnehmend sicher, aber von schwerem Zugangc. Wir hatten die Anker noch nicht geworfen, als wir eine Botschaft des Gouverneurs erhielten, der uns nach Agaña einlub, und uns für den beiläusig vier Meilen langen Landweg Pferde und Maulzthiere entgegengeschickt hatte. Das Schiff ward unter den Besehl des Lieutenant Schischmaress gestellt, und wir suhren mit Herrn Wilson ans Land. Im Hasen lag nur die kleine Brigg des Gouverneurs, die Herr Wilson zu sahren den Austrag hat. Wir hatten die zu dem Dorse Massu, wo uns die Pserde erwarteten, und auf das wir, der Untiesen wegen, nicht in grader Richtung steuern konnten, beiläusig zwei Meilen zu rudern. Die Nacht brach ein, als wir landeten. Die Tagalen haben die Bauart der Philippinen hier herübergebracht. Die Häuser des Bolkes

sind auf Pfosten getragene, niedliche Käsige von Bambusrohr mit einer Bedachung von Palmenblättern.

Der Weg, auf welchem uns ber Mond leuchtete, führte uns burch die anmuthigste Gegend: Palmengebusche und Balber, die Bugel zu unserer Rechten, bas Meer zu unserer Linken. fliegen in Ugana bei herrn Wilson ab, und ftellten une sobann bem Kapitain=General ber Marianen=Inseln vor. Don Jose be Medinilla y Pineda empfing uns in voller Montirung mit aller Förmlichkeit, aber auch auf bas gastlichste. Der Rapitain und ich wohnten bei ihm, die anderen Herren wurden bei andern Spaniern untergebracht. Seine Tafel war zu mehreren Mahlzeiten bes Tages mit einer Unzahl von Fleischgerichten verschwenberisch besett; aber von ben Früchten, ben grünen Erzeugnissen ber Erbe, nach benen ber Seemann, ber ans gand tritt, beson= bers begierig ist, ward nichts aufgetragen, und nur ein Apfel= finentrant, ber eine Zwischenmahlzeit bilbete, erinnerte an bas buftig grune gand. Brod ward nur dem Wirthe und ben fremben Baften gereicht; bie Spanier erhielten an beffen Statt Maistorten.

An Früchten, woran ich in Agaña Mangel litt, herrschte indeß auf dem Rurik der größte Ueberfluß. Der Gouverneur ließ das Schiff mit frischem Fleische und mit Allem, was die Erde an Burzeln und Früchten hervordringt, verschwenderisch versorgen. Außerdem dursten die Matrosen, die einmal and Land geschickt worden, so viele Apfelsinen und Limonen aus dem Walde heimbringen, als sie zu pflücken und mit sich zu schleppen versmochten. — Dieser Boden, diese Fruchtbäume haben ja sonst ein starkes, blühendes Volk ernährt; die geringe Anzahl der jezigen Bewohner steht in keinem Verhältniß zu den reichen Gaben der willigen Erde.

Man möchte fragen, wie diese Kost unsern nordischen Ich= thpophagen mundete. Die Apfelsinen schmeckten ihnen besser, als Wallsischspeck. Wahrlich, es ist eine solche Lust, Meuten Apfelsinen essen zu sehen, das wir auf der Uebersahrt nach Masnita die letzten, die uns vom Vorrath übrig blieben, lieber von ihnen verschlucken sahen, als daß wir sie selber gegessen hätten. Wenigstens überließ Eschscholtz die ihm zugetheilten seinem aleustischen Sprachlehrer.

Ich habe in meinen Bemerkungen und Unsichten von Don Buis be Torres gesprochen, mit bem eine gleiche Gefinnung mich schnell und innig verband. Ich gebenke feiner mit herzlicher Liebe und aufrichtiger Dankbarkeit. Don Luis be Torres, ber auf Ulea felbst Sitten und Brauche, Geschichte und Sagen biefer lieblichen Menschen tennen gelernt, sich von ihren erfah= renften Seefahrern, mit benen er in vertrautem Umgange gelebt, die Rarte ihrer Reptunischen Belt vorzeichnen laffen, und ber burch bie Sanbeleflotte von Lamurect, bie ährlich nach Guajan fommt, in ununterbrochener Berbinbung mit feinen bortigen Freunden geblieben mar, - Don Luis be Torres eröffnete mir bie Schäße seiner Renntniffe, legte mir jene Rarte vor und fprach gerne und mit Liebe zu mir von feinen Gaftfreunden und jenem Bolke, gu bem ich burch meinen Freund Rabu eine große Borliebe gefaßt hatte. Alle meine Momente auf Agaña waren bem lehrreichen und herzlichen Umgange bes liebenswer= then Don Luis be Torres gewibmet, aus beffen Munbe ich bie Nachrichten nieberschrieb, bie ich in ben Bemerkungen und Un= fichten aufbewahrt habe. herr von Rogebue, bem ich bie Er= gebniffe meiner Studien mittheilte, fam meinem Bunfch gu= vor, und gab zu ben zwei Tagen, bie er auf Guajan zu bleiben fich vorgefest hatte, einen britten Tag hinzu, ein Opfer, wofür ich ihm bankbarlichst verpflichtet bin. Bahrend er selbst zwi= ichen bem Safen und ber Stabt feine Beit theilte, blieb ich in 'Agaña und verfolgte mein Biel.

Ich habe von einem Paare ruftiger Cheleute auf Guajan gesprochen, Stammältern ber sechsten gleichzeitig lebenben Gezneration. Bon ihnen war Don Luis de Torres ein Enkel, selber Großvater; zu bem sechsten Gliede stieg eine andere Linie herab.

Don Jose be Medinilla y Pineda hatte in Peru, von wo er auf diese Inseln gekommen, Alexander von Humboldt gekannt, und war stolz darauf, ihm ein Mal seinen eigenen Hut geliehen zu haben, als jener einen gesucht, um an dem Hof des Viceskönigs zu erscheinen. Wir haben später zu Manila, welche Hauptstadt der Philippinen von jeher mit der neuen Welt in lebendigem Verkehr gestanden hat, oft den weltberühmten Nasmen unseres Landsmanns mit Verehrung nennen hören', und mehrere, besonders geistliche Herrn angetroffen, die ihn gesehen oder gekannt zu haben sich rühmten.

Ich habe beiläusig erzählt, daß Don Jose de Medinilla y Pineda unserm Kapitain, der Verlangen trug, die volksthümslichen Tänze und Festspiele der Eingebornen zu sehen, ein Operns ballet bei Fackelschein aufführen ließ. — Ich hörte ihn in diesem schwierigen Falle, wo von ihm verlangt wurde, daß er zeigen sollte, was nicht da war, sich mit andern berathen und ihrem Gutachten wiederholt die Worte entgegnen: Aber er will einen Tanz sehen! — So ward uns denn ein Tanz gezeigt.

Choris, der ein besonderes Talent hatte, schnell und leicht ein wohlgetroffenes Portrait mit Wasserfarben hinzuwersen, erbot sich eines Morgens, das Portrait des Gouverneurs zu machen. Dieser ging sogleich sich in vollen Anzug zu wersen, und kam in Gala zurück mit seibenen Strümpsen, Schuhen und Schnallen. Choris machte ein bloßes Brustbild, worauf nur die Epauletten aufgenommen werden konnten. Eben diese Epauzletten waren die Zielscheibe böser Zungen, die zu verstehen gaben, Don Jose werde das damit verzierte Bild seinen Angehörigen,

für die es bestimmt war, nicht schicken dürfen, da er dieselben zu tragen nur von sich selber die Berechtigung habe.

Der 28. November, wo wir uns wieder einschiffen sollten, war herangekommen. Dem Spanier, der mich im Hause des Gouverneurs bedient hatte, wollte ich beim Abschiede etliche Piaster darreichen, fand aber einen Mann, der, in unsern Sitten fremd, gar nicht zu verstehen schien, was mir in den Sinn gezkommen sein möchte. — In der Furcht, ihn beleidigt zu haben, sagte ich ihm, es sei para los muchachos, für die niedere Dienerschaft, und so nahm er das Geld an. Weder der Kapiztain noch ein anderer von den Herrn hatte ein Trinkgeld ans bringen können. Irgend eine Waare, ein buntes Tuch, wie sie welche um den Kopf tragen, oder Achnliches würde mit großem Danke angenommen worden sein. Für Piaster kann man hier nur das bekommen, was der alleinige Handelsmann, der Gouverneur, dafür geben mag.

Ich war Zeuge eines peinlich komischen Auftritts zwischen bem Gouverneur und unserm Kapitain. Der erstere hatte großartig gastsrei für die Verproviantirung des Rurik's Zahlung anzunehmen sich geweigert. Der Kapitain hatte zu Geschenken etliche Exemplare einer russischen Medaille mitgenommen, die er auszugeben pflegte, als sei dieselbe auf die gegenwärtige Expedition des Rurik's geprägt. Man liest zu Agana und an manchen andern Orten das Russische nicht geläusig. Diese Mesdaille wollte er unserm edten Wirthe mit der bräuchtichen Resdensart: ", des alleinigen Werthes der Exinnerung" u. s. w. verehren. Don Iose de Medinilla y Pineda misverstand die Sache auf das vollständigste; was er sich aber einbilden mochte, weiß ich nicht; kurz, er schob die dargehaltene Medaille zurückt und setzte eine hartnäctige Weigerung, dieselbe anzunehmen, dem entrüsteten Kapitain entgegen. Ich bewog ihn endlich mit vieler

Mühe, das Ding, das er für ein gefährliches anzusehen schien, anzunehmen, und die Schlacht wurde noch unsererseits gewonnen.

Ich hatte hier zuerst ben Trepang kennen gelernt. Bouverneur, ber für ben Markt von Canton biefe koftbare Baare sammeln und bereiten läßt, hatte mir über die verschie= benen Arten Holothurien, bie in ben Handel kommen, ihr Bor= kommen, ihre Bereitung, und über ben wichtigen Sandel felbft, beffen Wegenstand fie find, bie Notizen mitgetheilt, bie ich theils in meinen Bemerkungen, theils in ben Berhandlungen ber Afa= bemie ber naturforscher (T. X. P. II. 1821, p. 353) nieberge= legt habe. Er hatte mir einige bieser Thiere verschafft; bie abzureichen waren, lebendig; andere geräuchert und in bem Bu= stande, worin fie zu Markt gebracht werben. (Gie find nun fammtlich in bem Berliner zoologischen Museum zu seben.) Er hatte die ausnehmende Artigkeit, auch meinem Wunsche zu will= fahren und biese von ben dinesischen Luftlingen so fehr begehrte Speise für une bereiten zu laffen. Es ging mir aber bamit, wie jenem beutschen Gelehrten, ber in einer Bilbergallerie ge= lehrte Motizen aus bem Munbe bes Cicerone sammelte unb emsig nieberschrieb, zu Sause aber fein Notatenbuch überlas und sich von seinem Reisegefährten nachträglich sagen ließ, wie bie Bilber eigentlich ausgesehen hatten.

Der Trepang muß zwei Mal vier und zwanzig Stunden bei gelindem Feuer langsam kochen; bemnach ward der Genuß desselben auf die lette Mahlzeit aufgespart, die Don Jose de Medinilla y Pineda uns vor dem Scheiden aus Agaña gab. Aber ich hatte bei Tagesschein den grünen duftigen Wald von Guajan noch nur von Weitem gesehen, und wollte doch wenigssehens einen flüchtigen Blick auf diese Flora werfen. Ich verzichtete auf das Mittagsmahl und benutzte die Zeit, den Wegnach dem Hafen zu Fuß botanistrend zurück zu legen, wobei mich

noch Don Luis begleitete. — Was das Sammeln von Pflanzen anbetrifft, konnte sich wohl Eschscholtz auf mich verlassen, ich aber nicht auf ihn.

Mit unserer Schiffsgesellschaft trasen am Abend des 28. November die mehrsten spanischen Ofsiziere am Bord des Rurik's ein. Wir verledten noch frohe Stunden zusammen, und sie bliez den zu Nacht bei und. Was ich von kurzer Waare, Glasperlen und Achnlichem noch übrig hatte, übergab ich Don Luis de Torres, und ließ ihn, den Freund der Indianer, meinen Erden sein. Ich kaufte noch von Choris große Messer, die er abzusehen keine Gelegenheit gehabt, und bestimmte sie, als Geschenke von Kadu seinen Freunden und Angehörigen auf Ulea vertheilt zu werden.

Am Morgen bes 29. November 1817 kam Don Jose be Medinilla p Pineda und übergab unserm Kapitain Depeschen für den Gouverneur von Manila. Wir nahmen Abschied von unsern Freunden, salutirten den Kapitain-General, als er unsern Bord verließ, mit fünf Kanonenschüssen und breimaligem "Hurra!" und entfalteten die Segel dem Winde.

## Von Guajan nach Manila.

## Aufenthalt bafelbft.

Am 29. November 1817 aus dem Hafen von Guajan ausgesfahren, richteten wir unsern Cours nach dem Norden von Luçon, um zwischen den bort liegenden vulkanischen Inseln und Felsen in das chinesische Meer einzudringen.

Am 1. December (16° 31' N. B. 219° 6' W. L.) gaben uns Seevögel Kunde von Klippen, die nach Arrowsmith's Karte westlich unter dem Winde von uns sich besinden mußten. Am 6. ward ein Raubvogel auf dem Rurik gefangen.

"Schon vor einigen Tagen," sagt Herr von Kotebue, "ist ein ansehnlicher Leck im Schiffe entdeckt; wahrscheinlich hat sich eine Rupferplatte abgelöst, und die Würmer, welche zwischen den Korallenriffen so häusig sind, haben das Holz durchbohrt." Er sagt ferner unter dem 12. December: "Das Wasser im Schiffe nahm stark zu." Ich entlehne seiner Reisebeschreibung, II. S.
136. diesen Umstand, den ich damals entweder nicht erfahren ober aufzuzeichnen vernachlässiget habe.

Wir umsegelten am 10. die Nordspiße von Luçon zwischen ben Bashecs=Inseln im Norden, und den Richmond=Felsen und Babunanes=Inseln im Suben. Wir hatten am 11. Unsicht des Hauptlandes, längs deffen Westküste wir subwärts segelten. Der Strom war stark und gegen uns, aber der Wind war

mächtig, und wir eilten bem Ziele zu. Un biesem Tage wurde eine Bonite gefangen. Fliegende Fische waren häufig.

Der Wind legte sich. Wir erreichten erst am 15. Mittags den Eingang ber Bai von Manila. Der Telegraph von der Insel Corregidor setzte sich in Thätigkeit, unsere Ankunft zu melden. Diese Insel, die das Thor des schönen Wasserbeckens vertheidigt, schien mir von dem Rande eines zum Theil überz flossenen Kraters gebildet zu werden. Wir hatten bereits längs der Küste von Luçon ein Paar Boote unter Segel gesehen: hier zeigten sich ihrer mehrere.

Wir lavirten bei einbrechender Nacht gegen den Oftwind, um in die Bucht einzusahren: als ein Ofsizier von dem Wacht= posten auf einem zwanzigruderigen Boote zu uns heransuhr, um uns zu recognosciren. Er ließ uns einen Lootsen zurück, der uns nach Manila führen sollte.

Wir kamen fehr langsam vorwärte; bie im hintergrund ber Bucht belebte Schifffahrt verkundigte bie Rahe einer bedeu= tenben Sanbeleftabt; ber Wind gebrach uns; wir ließen am 17. Mittags bie Unter fallen. 3mei Offiziere tamen vom General= gouverneur ber Philippinen, Don Fernando Mariana be Fulgeras, ben Kapitain zu bewillkommnen. Er benutte bie Gelegenheit, felber in ihrem Boote and Land zu fahren, und nahm mich mit. Acht Rauffahrteischiffe, Amerikaner und Englander, lagen auf ber Rhebe. Der Gouverneur empfing uns auf bas liebreichste und versprach, alle mögliche Bulfe uns angebeihen zu laffen. Daf= felbe Boot brachte uns an bas Schiff zurud. Wir hoben noch am felben Abend bie Unter, um nach Cavite, bem Safen und bem Arfenal von Manila, zu fahren, wohin uns bie Befehle bes Gouverneurs zuvorkommen sollten. Windstille hielt uns auf und zwang uns abermals, die Unter fallen zu laffen; Fischerboote brachten uns ihren Fang zu Rauf; wir erreichten erft am 18.

I.

Mittags Cavite. Der Kommandant des Arsenals, Don Tobias, erhielt erst am 19. die uns betreffenden Besehle; da wurde der Rurik sogleich in das Innere des Arsenals gebracht, eine leersstehende Galion erhielt die Bestimmung, Schiffsladung und Mannschaft aufzunehmen, und ein ansehnliches Haus ward dem Kapitain zu seiner Wohnung eingeräumt. Wir bezogen am 20. dieses Haus. Der Kapitain hätte gar gerne eine Schildwacht vor seiner Thüre geschen, und da er selber keinen Ehrenposten begehren konnte, so begehrte er einen Sicherheitsposten. Wir waren nicht mehr in Chile, und hier wußte man, was in Eusropa Brauches ist und was nicht. Anstatt des ersehnten Schilzbergastes erschien eine Ordonnanz, die, zur Versügung des russtesschen Kapitains gestellt, sich bei ihm melbete. Herr von Kohes due entließ den Mann mit kaum unterdrücktem Unwillen.

Indes besichtigte Don Todias mit einem Schissedumeister den Rurik und setzte alsbald hundert Arbeiter an das Werk, welches, kräftigst angefaßt und emsig betrieben, vor Ablauf der zweimonatlichen Frist vollendet ward, welche die Dauer des N. D. Monsoon und im hiesigen Hafen gestattete. Un allem Schadzhaften reparirt und erneut; neu betakelt; mit neuem Rupferzbeschlag versehen, mit welchem, da er ursprünglich nicht vorzügzlich gewesen, wir nie in Ordnung gekommen waren; mit verzbessertem Steuerruder, das die Schnelligkeit seines Lauses merkzlich vermehrte, ging der Rurik verzüngt aus dem Arsenal von Cavite hervor. So hätte er eine Reise um die Welt unternehmen, so den Stürmen des Nordens Trot bieten können. Wir hatten aber nur noch die Heimfahrt vor uns.

Nach der Reparatur des Schiffes war die nächste Sorge, unsern Aleuten die Schutblattern impfen zu lassen, was der Doctor Eschscholtz ungesäumt bewerkstelligte.

Wir hatten auf der Rhebe von Cavite die Eglantine aus

Bourbeaux, Capitain Guerin, Supercargo Du Sumier, angestroffen, und Herr Guerin, Ofsizier der königlichen Marine, hatte uns an unserm Bord besucht, noch bevor wir in das Urssenal aufgenommen worden. Wir haben mit diesen Herren, wie mit den spanischen Autoritäten, auf das freundschaftlichste verzkehrt, und nur mit Bedauern auch hier die Bemerkung erneuen müssen, daß zwei Autoritäten auf einem Schiffe nicht statz haft sind.

Ich galt in allen ganden für einen Ruffen: die Klagge beckt bie Waare. Außerbem aber erkannten mich Deutsche und Franzosen für ihren ganbemann. Go traf ich hier außer ben Berren von ber Eglantine einen liebenswerthen gandsmann, bessen ich mit herzlicher Dankbarkeit erwähnen muß. Don San Jago de Echaparre war bei ber frangofischen Auswanderung nach Spanien verschlagen worden, wo er im Seedienst seine in ber Beimath begonnene Carriere fortgesett hatte. Er war feit vielen Jahren auf Lucon und jest ein bejahrter Mann; aber er mar noch ganz Gentilhomme françois, und war hier nicht unter bem Bolke, nicht in ben Berhaltniffen seiner Bahl. Sein Berg war noch im alten Vaterlande. Don San Jago besaß und be= wohnte ein Landhaus zu Tierra alta. Cavite, auf ber äußersten Spite einer drei Meilen langen, sandigen Landzunge gelegen, ist durchaus kein passender Aufenthalt für einen reisenden Na= turforscher. Ich zog nach Tierra alta, einem Dorfe, bas auf bem Hochufer ber Bai von Manila liegt, da wo die Landzunge von Cavite sich demselben anschließt, und verbrachte bort fast die ganze Zeit, die der Rurik im Hafen blieb. Ich war der Gaft meines Landsmanns, ob ich gleich nicht in seinem Sause wohnte, und verbrachte mit bem liebenswürdigen, gutmüthigen Polterer die Stunden, wo ich nicht in der Umgegend die Schluch= ten und das Feld burchschweifte. Es waren, wie in unsern

Häusern, täglich dieselben Gelegenheiten, die ihm bereitet wurden, sich zu ereisern. Sein Diener Pepe hatte vergessen, Rettige, die er gern aß, vom Markte mit zu bringen; darüber lärmte er dann eine Zeit, setzte aber bald begütigend hinzu, er wolle sich um einen Rettig nicht erzürnen. Dann setzen wir und zu Tisch; — da fand es sich, daß Pepe ihm wiederum den zers brochenen Stuhl hingestellt hatte, auf dem er nicht sigen mochte; er sprang auf und schleuberte jähzornig den Stuhl von sich, nahm schon wieder lächelnd einen andern; dann speisten wir selbander, und sprachen von den Philippinen = Inseln und von Frankreich.

Eine große Schilbkröte erging sich auf bem Hofe und in bem Garten von Don San Jago be Echaparre; Honigsauger (Nectarinia) nisteten in einem Baumzweig, welcher fast in das Fenster seines Jimmers hineinreichte; und ein kleiner Gecko (eine Hauslacerte) kam jedes Mal, daß wir Kaffec tranken, auf den Tisch, den Zucker zu belecken. Er bot mir diese verschiedenen Thiere an. Wie hätte ich an diese Hausgenossen und Gastzfreunde des schon so verwaisten Mannes Hand anlegen können? Dazu hätte ich ein Anderer sein mussen, als ich bin.

Die Gehege, worin die Häuser stehen, werden allgemein durch Hunde bewacht, die nicht an der Kette liegen und ihrem Geschäfte wohl gewachsen sind. Ich erfuhr es, als ich am ersten Abend ungewarnt nach Hause kam. Es bellten Hunde umher, an die ich mich wenig kehrte; aber ein übermächtiger Packan trat mir, ohne zu bellen, kampffertig in den Weg; wir standen vor einander und maßen uns mit den Augen. Ich begriff sehr wohl, daß an keinen Rückzug zu benken war, und hielt es für das Klügste, muthig auf das Thier zuzuschreiten, das sich vielzleicht fürchten und zurück gehen würde. Ich that also; aber das Thier ging nicht zurück, und nun waren wir an einander.
— Sehr bei Zeiten ließen sich Stimmen im Hause vernehmen,

wo ich alles im Schlafe glaubte, und der Hund ward abgerufen, bevor es zu einem Kampfe kam, wobei ich gewiß den Kürzeren gezogen hätte.

Dieser Hund erinnert mich an einen andern, mit dem ich einmal in der Heimath zusammen kam. Es war ein Rettenhund, der, als ich an ihm vorüberging, so ausnehmend wüthend sich gebehrdete, daß ich denken mußte: Wie würde das werden, wenn die Rette risse? Und siehe da! die Rette riss; der Erfolg war aber der: Der Hund rollte zu meinen Füßen, stand wieder auf, sah mich an, wedelte mit dem Schwanze und ging sanst wie ein Lamm nach seinem Häuschen. Ich habe gar oft beim Lesen der Zeitungen an diesen Hund gedacht. Zum Beispiel als bei Gelegenheit der Reformbill die Tories das Ministerium Grey stürzten, und dann sanstmüthiglich baten, die zerbrochene Rette doch wieder herstellen zu wollen.

Ich habe zu Tierra alta die einzige Unpäßlichkeit überstansben, die mich auf der ganzen Reise betroffen. Ich war außenehmend erhist und fürchtete eine Entzündung der Eingeweide. Mein Lager, welches nach Landessitte auß einer hölzernen Bank und einer seinen Strohmatte bestand, dünkte mich in meiner Unruhe fast hart; Don San Jago sorgte für "ein gutes weiches Lager" und schickte mir eine von Rohr gestochtene Bank. Eschscholz besuchte mich; das Uebel legte sich, ohne ganz gehos ben zu werden; und unter solchen Umständen mußte ich, nicht ganz frei von Besorgniß, die Reise nach dem Innern der Insel und dem Bulkan de Taal antreten, zu welcher ich die Anstalten getroffen hatte, weil die Tage unseres Ausenthaltes auf Luçon bereits zu Ende gingen.

Ich hatte die Ausfertigung der mir angebotenen, aber noths wendigen Passe erwirken mussen, und war eigentlich in dieser hinsicht noch nicht vorschriftmäßig ausgerüstet, da ich eine Mark

berühren sollte, auf der ich anderer Papiere und Unterschriften bedurft hätte, die ohne neuen Zeitverlust nicht zu erhalten waren. Ich hatte mit der spanischen Prunksucht unterhandeln müssen, die, wo ich nur eines Führers bedurfte, mir eine militärische Bedeckung von dreißig Pferden aufbürden wollte. — Ich trug allein die Kosten aller meiner wissenschaftlichen Ausslüge und Unterenehmungen, und wollte Dienste, die ich angenommen, nicht uns belohnt lassen. Am 12. Januar 1818 brach ich von Tierra alta auf, mit einer Leibwache von 6 Tagalen der reitenden Miliz, deren Kommandant, der Sergeant Don Pepe, zugleich mein Kührer und mein Dolmetscher war.

Don San Jago de Echaparre hatte ein Kind von Don Pepe aus ber Taufe gehoben. Das geistige Band ber Gevatter= schaft, welches im protestantischen Deutschland alle Bedeutung und Kraft verloren hat, wird in katholischen ganden überhaupt und hier ganz besonders in hohem Grabe geehrt. Don San Jago, ber feinen Bevatter zu meinem Geleitsmann auserseben, -ließ ihn den Abend vorher kommen und ertheilte ihm feine Ber= haltungsbefehle, ungefähr mit folgenden Worten: "Gure Gnaben werben biefem Ebelmann auf einer Reise nach Zaal zur Leib= wache und zum Führer bienen. Ich werde mit Euren Gnaben verabreden, in welchen Ortschaften Gie anhalten, und bei wel= chen unserer Gevattern Gie einkehren muffen. Bor Allem aber werben Eure Gnaben barauf bedacht fein, nur bei Tage zu reiten, weil dieser Ebelmann Alles sehen will. Eure Gnaben werben oft im Schritte reiten, und oft halten laffen muffen, nach bem Begehren bieses Edelmannes, ber jebes Kraut betrachten wird und jeden Stein am Wege, und jedes Würmchen, furz jebe Schweinerei, von ber ich nichts weiß, und von ber Gure Gnaben eben auch nichts zu wiffen nöthig haben u. f. w."

Don Pepe war ein brauchbarer, anstelliger, verständiger

Mann, mit bessen Dienste ich allen Grund hatte, zufrieden zu sein. Nur suchte er mich, für dessen Sicherheit er verantwortz lich war, so wie man ein Kind führt, mit angedrohten Krokoz dilen und Schlangen auf dem geraden Pfade und unter seinen Augen zu erhalten; ich hatte ihn aber bald durchschaut. Ich habe nicht leicht in meinem Leben ein ängstlicheres Geschrei verznommen, als daszenige, womit er mir einst zurief, vor meine Füße zu sehen; über den Steg schlich eine kleine Schlange, die ich tödtete, und die, wie es sich erwies, ein ganz unschuldiges Thier war. Auf gleiche Weise warnte er mich einmal vor einem Baume, den ich mit erregter Neugierde sogleich unterzsuchte; es war eine Brennnessel, die ich versuchte und nicht gezfährlicher sand, als unsere gewöhnliche.

In allen Ortschaften kamen, wie ich es schon gewohnt war, bie Menschen zu bem ruffischen Doktor, ihm ihre Leiben zu kla= gen und Sulfe bei ihm nachzusuchen. Ich mußte ben Unterschieb zwischen Doctor naturalista und facultativo aufstellen, und sie mußten sich babei beruhigen. Das laffe sich, wer Reifelust ver= fpurt, gefagt fein: Der Name und Ruf eines Urztes wird ihm, fo weit die Erde bewohnt ift, ber sicherfte Pag und Geleitsbrief fein, und wird ihm, follte er beffen beourfen, ben zuverläffig= ften und reichlichsten Erwerb sichern. Ueberall glaubt ber ge= brechliche Mensch, der sich selber hülflos fühlt, an fremde Sulfe, und fest feine hoffnung in ben, ber ihm bulfe verspricht. begierigsten langt ber Bulfebedurftige nach bem Fernsten, bem Unbekanntesten, und ber Frembe erweckt in ihm bas Bertrauen, welches er zu bem Nachsten verloren hat. In ber Familie bes gelehrten Arztes gilt mehr, als feine Runft, ber Rath, ben bie alte Waschfrau heimlich ertheilt.

Es ist die Medizin für den, der ihrer bedarf, eine heim= liche, fast zauberische Kunst. Auf dem Glauben beruht immer ein guter Theil ihrer Kraft. Zauberei und Magie, die tausends gestaltig, tausendnamig, ausgebreitet und alt sind, wie das Menschengeschlecht, waren die erste Heilkunst und werden wohl auch die letzte sein. Sie verjüngen sich unablässig unter neuen Namen und zeitgemäßen Formen, — für uns unter wissenschaftzlichen, und heißen: Mesmerianismus und... Ich will niemand beleidigen. Wer aber wird bestreiten, daß heut zu Tage noch in einer aufgeklärten Stadt, wie Berlin, mehr Krankheiten besprochen ober durch sympathetische und Wundermittel behandelt, als der Sorge des wissenschaftlichen Arztes anvertraut werden? —

Ich habe ja nur bem, der die Welt zu sehen begehrt, ans rathen wollen, sich mit dem Doktorhut als mit einer bequemen Reisemüße zu versehen; und jüngere Freunde haben bereits den Rath für einen guten erprobt. — Nächst dem Arzt würde der Portraitmaler zu einer Reise in fernen Landen gut ausgerüstet sein. — Jeder Mensch hat ein Gesicht, worauf er hält, und Mitmenschen, denen er ein Contersei davon gönnen möchte. Die Kunst ist aber selten, und noch an viele Enden der Welt nicht gedrungen.

Während ich Andere, die meine Hülfe ansprachen, abwies, hatte ich genug mit meiner eigenen Gesundheit mich zu beschäfstigen. Ich behandelte mich mit Cocosmilch und Apfelsinen, wos von ich mich ernährte; konnte aber nicht meinen Don Pepe entswöhnen, das huhn, das gewöhnlich zu einer Suppe gekocht ward, mit Ingwer und starken Spezereien nach Landessitte zu überswürzen; darin schien seine Heilkunst zu bestehen, und er beharrte dabei aus guter Meinung. Ich fand nur im Bade Erleichterung.

Abends wurden die Pferde frei auf die Weide getrieben und Morgens früh zur weitern Reise wieder eingefangen. Das ist Landes Brauch. Dabei ging aber nicht nur Zeit verloren, son= bern auch noch ein Pferd, welches sich nicht wieder fand.

Bekanntlich ist in allen spanischen Kolonien bas Monopol des Tabacks die Haupteinnahme der Krone, welche auf diese Weise eine Kopfsteuer anstatt einer Grund – oder Bermögens: steuer erhebt; denn der Taback ist dem Armen und dem Reichen ein gleiches Bedürfnis. Auf Guajan drückt noch diese verhaßte Steuer nicht die Bevölkerung. Aber hier kann der arme Tagal dem Könige nicht bezahlen, was ihm die Erde umsonst zu geben begehrt. — Gewöhnlich bittet er, wo man ihm auf Straßen und Wegen begegnet, um das Endchen Cigarre, das man im Munde hat, und das man nicht so ganz aufzurauchen pslegt, wie die Noth es ihn zu thun gelehrt hat. — Don Pepe ließ sich meine Cigarrenenden geben und vertheilte sie mit großer Gerechtigkeit unter sein Kommando.

Wir erreichten am britten Tage ben Bergkamm, ben Rand bes Erhebungs = Rraters, von wo ber Blick in bie Laguna be Bongbong und auf ben Bulfan be Taal, ber in ihrer Mitte einen traurigen, nachten Circus bilbet, hinabtaucht. Bon ba kamen wir abwarts burch ben Balb nach Beften zu bem jesi= gen Burgfleden Zaal am dinesischen Meere. Bier mar es, wo sich ein Pferd verlor. Ich brachte einen Theil bes Morgens bes 15. im Babe zu, und fuhr am Nachmittag in einem leichten Rahne mit Don Pepe und einem meiner Tagalen ben Abfluß ber Laguna bis zu berselben hinauf. Wir rafteten in einer ärmlichen Fischerhutte und schifften und bei Nacht zur Ueberfahrt nach bem Bulkan wieber ein. hier mar es, wo Don Pepe mich beschwor, ja auf meiner hut zu sein, wohl mich umzuschauen, aber zu schweigen. Der Bulkan, welcher ben Indianern nicht feind fei, werbe von jebem ihn besuchenben Spanier zu neuen Ausbrüchen gereigt. Ich entgegnete bem guten Tagalen: ich fei fein Spa= nier, sonbern ein Indianer aus fremdem Lande, - ein Ruffe. -Gine Spiffindigkeit, die seine Besorgniß nicht zu beschwichtigen

schien. Ich nahm mir vor, seiner Meinung nicht zu troßen, sondern mich ganz nach seiner Vorschrift zu richten. Er hatte sie aber selber früher vergessen, als ich.

Wir lanbeten über bem Winde ber Insel. Die ersten Strahlen der Sonne trasen uns auf dem Rande des höllischen Ressels. Wie ich diesen Rand verfolgte, um einen Punkt des Umkreises zu erreichen, auf welchem in das Innere hinadzusteiz gen möglich schien, hatte Don Pepe alle Borsicht vergessen. Er war entzückt, ein Wagestück zu volldringen, das, meinte er, kein Mensch vor uns unternommen, kein Mensch nach uns unternehmen werbe. — Diesen Pfad würden wir wohl allein unter den Menschen betreten haben. — Ich zeigte ihm bescheiden, das Rinder ihn vor uns betreten hatten. — An den Ufern der Insel wächst stellenweise einiges Gras, welches abzuweiden einige Rinzber auf dieselbe überbracht worden sind. Ich begreise nicht, was diese Thiere antreiden kann, den steilen nachten Aschenkegel zu ersteigen, und sich einen Pfad um den scharfen Rand des Abgrundes zu bahnen.

Ich habe den Bulkan de Taal in meinen Bemerkungen bes
schrieben, und wiederholt in dem Voyage pittoresque von Chos
ris, welcher ihn nach einer Skizze von mir abgebildet hat. Wir kehrten am Abende nach Taal zurück und trafen am 19. Januar
1818 in Tierra alta wieder ein.

Noch habe ich von Manila selbst nicht gesprochen, wohin ich doch zu Wasser und zu Lande längs des wohlbebauten Users der Bucht mehrere kleine Reisen gemacht und wo ich stets die zuvorkommendste, freundlichste Aufnahme gefunden habe. In Manila, wo es keine Gasthäuser giebt, war der Doktor Don Jose Amador, an den wir von dem Gouverneur der Marianen= Inseln empsohlen waren, unser Gastfreund. Seine liebenswür=

bige Frau mar eine Munbel von Don San Jago be Echaparre, ber an ihrem hier verftorbenen Bater einen Freund, gandemann, Dienst = und Schicksalsgefährten verloren hatte. Die reizenbe Senora sprach nur bie spanische Sprache. — In ber Abwesen= heit von Don Jose Umabor empfing uns bei unserer erften Reise nach Manila ber Abjutant bes Gouverneurs Don Juan be la Cuefta. Der Gouverneur felbst war für ben Kapitain und für uns alle von ber zuvorkommenbften Artigkeit. Gine ungezwungene an= muthige Geselligkeit herrschte in seinem Hause. Man legte bei ihm das Kleid ab, worin man sich bem General: Gouverneur der Philip= pinen vorgestellt hatte, und erhielt vom Wirthe eine leichte Jace, wie fie dem Klima angemeffen war. Er schickte mir, als wir die Unker lichteten, die letterhaltenen frangofischen und englischen Zeitungen von mehreren Monaten. Das war im chinesischen Meere eine gar reizende Beschäftigung für mich. Da erhielt ich von meinen Angehörigen die erfte Runde, die feit unserer Abfahrt aus Ply= mouth zu mir erklungen war, und verdankte sie Don Untonio Mariana be Fulgeras. Präfect bes Departements bes Lot war ein Bruber von mir u. f. w. Man kann nur im dinesischen Meere ober unter ähnlichen Umständen sich einen Begriff machen von der Menge der Dinge, die aus so einem europäischen Zei= tungsblatte herausgelesen werden können.

Mein Hauptgeschäft in Manila war, Bibliotheken und Klöster nach Büchern und Menschen durchzusuchen, von benen ich über die Bölker und Sprachen der Philippinen und Marisanen Ausklärung erhalten könnte. Ich habe seines Ortes Rechensschaft abgelegt über das, was in dieser Hinsicht mir geglückt und nicht geglückt ist. Ich brachte in sehr kurzer Zeit eine schöne Bibliothek von Tagalisten und Geschichtschreibern von Manila zusammen. Weniges war käuslich zu bekommen, mehsteres wurde mir geschenkt, wogegen ich manchmal andere Bücher

schenken konnte. Ich fand überall die humanste Gesinnung, die größte Bereitwilligkeit mir förderlich zu sein, und die höslichste Sitte. Nur in dem Kloster, wo das Vocadulario de la lengua tagala zu haben war, machte der Bruder, der mir mein bezahletes Exemplar reichte, eine Ausnahme von der Regel, indem er mich gehen hieß und die Thüre hinter mir abschloß. Sein Besnehmen ärgerte mehr die Spanier, die es ersuhren, als es mich selber geärgert hatte, der ich wußte, daß ein Mönch und ein Weib no hacen agravio, keine die Ehre kränkende Beleidigung zusügen können.

Als in der Nacht vom 3. zum 4. Juli 1822 das Haus, das ich in Neuschöneberg bei Berlin bewohnte, in Asche gelegt ward, war, nach dem Leben der Meinigen, diese tagalische Bisbliothek das Erste, was ich zu retten bemüht war, und ich sorgte sogleich, sie mit der königlichen Berliner Bibliothek zu vereinigen, wo der gelehrte Forscher der Sprachen malayischen Stammes manches sinden wird, das nicht so leicht eine andere Bibliothek besist.

Wir waren auf Luçon nicht in der Jahredzeit der Manga, einer Frucht, die hoch gerühmt wird und, in dem größten Uebersflusse vorhanden, einen Theil der Bolksnahrung auszumachen scheint. Eine einzige zur Unzeit reif gewordene Manga ward beschafft, und bei einer Mahlzeit unter die Schiffsgesellschaft des Nurik's vertheilt. Ich kann, nach der unzureichenden Probe, nichts darüber sagen. Wir haben überhaupt von den Früchten der heißen Zone nur solche genossen, die zu allen Zeiten zu haben sind, und denen zu entgehen nicht möglich war. — Keine Manga! Kein Unanas! Keine Eugenia! u. s. w.

Die chinesische Vorstadt ist für den anziehend, der das Reich der Mitte nicht betreten hat. "Non cuivis homini contigit adire Corinthum." Es ist doch, und mögen wir uns noch so sehr über die Chinesen erheben, das Normalreich der conservastiven Politik, und wer von den Unseren dieser Fahne folgt, hätte gewiß an jenem Muster vieles zu lernen. Ich meine nicht eben, um Rückschraubungsversuche, die immer mißlich sind, in Dingen vorzunehmen, wo wir einmal thatsächlich weiter vorgeschritten sind, als die Chinesen; aber doch um zu ermessen, was zu consserviren frommt, und wie man überhaupt conservirt. Ich bin aber hier außer meinem Fache. Man suche Belehrung in den Mémoires pour servir a l'histoire de la Chine. Ich habe mich nur als Dilettant an den chinesischen Gesichtern ergößt.

Ich war am 19. Januar 1818 in Tierra alta wieber ein= getroffen. Eschscholt besuchte mich am 21. Um selben Tage kam auch ber Kapitain, ber weiter nach Manita fuhr. Ich kehrte am 22. nach Cavite zurud. Der Rapitain traf am 25. aus Manila ein. Der Rurik war segelfertig, die Chronometer mur= ben eingeschifft. Ich fuhr am 26. fruh Morgens in einem leich= ten Boote nach Manila, fruhftucte auf ber Eglantine, bie vor ber Barre unfer martete, hielt einen letten Umzug nach tagalischen Büchern und vertraute nicht vergeblich auf die Gaftfreundschaft von Don Jose Amador. Der Rurik langte am 27. vor ber Barre an. Ich schiffte mich am 28. ein, und biefer Tag war ber lette, ben wir bei Manila zubrachten. Der Gouverneur fam an unsern Bord und ward mit 15 Ranonenschuffen geehrt. Die Freunde fanden fich ein; und bie letten Stunden, verschönt burch bie reizende Gegenwart ber Senora Amabor, wurden zu einem fröhlichen und herzlichen Abschiedsfest.

Ich habe einen unserer Freunde nicht genannt, der auf eine Weise, die mir aufgefallen war, oft im Gespräche mit mir der Freimaurerei erwähnt und bennoch die Zeichen einer Weihe nicht erwiedert hatte, die aus dem Schaße halbvergessener Jugenderzinnerungen wieder hervorzusuchen sein Benehmen mich veranlaßte.

An diesem Abend suchte er mich auf und brückte mir die Hand.
— Ich erstaunte. Wie haben Sie doch verläugnet . . ? —
"Sie reisen ab, aber ich bleibe." Das war seine Antwort, die
ich nicht vergessen habe.

Das Sängerchor unserer Matrosen sang zur Janitscharen=
musik russische Nationallieder, und die Senora Amador, die in
der fröhlichsten Stimmung sich wie eine anmuthige Fee unter
uns bewegte, warf ihnen, nach spanischer Sitte, eine Handvoll
Piaster zu. — Der Herr von Roßebue fand darin eine Beleidi=
gung. Er ließ, nachdem unsere Gäste sich entsernt, dieses Geld
aufsuchen, und sandte es der wohlmeinenden Geberin mit einem
Billet zurück, welches, an eine schöne Frau gerichtet, von der
Zartheit russischer Sitte keinen günstigeren Begriff gegeben haben
kann, als ihm die Freigebigkeit, die er zurückwies, von der spa=
nischen Weise gegeben hatte.

Um 29. Januar 1818 gingen wir mit ber Eglantine zu= gleich unter Segel, und verließen die Bucht von Manila.

## Von Manila nach dem Vorgebürge der guten Hoffnung.

Machdem wir aus der Bucht von Manila am 29. Januar 1818 ausgelaufen, durchkreuzten wir de conserve mit der Eglantine mit günstigem N. D. Wind in W. S. Westlicher Richtung auf vielbefahrener Fahrstraße das chinesische Meer, und hatten am 3. Februar Ansicht von Pulo Sopata. Von hier mit südwestlichem und mehr südlichem Cours kamen wir am 6. in Ansicht von Pulo Teoman, Pulo Pambeelau und Pulo Aroe (nach Arrowsmith, dem ich solge, um bei der schwankenden Rechtschreibung der maslavischen Namen einen Halt an ihm zu haben; nach Andern Pulo Timon, Pisang und Aora). Die Eglantine, die minder schnell als wir segelte, hielt uns auf.

Von diesem westlichsten Punkt unserer Fahrt im chinesischen Meere steuerten wir nach Süben und etwas östlicher, um die Gasparstraße, zwischen der Insel gleiches Namens und Banca, zu erreichen.

Wir durchkreuzten am 8. Februar 1818 am frühen Morgen zum dritten Mal den Aequator. Es war für die Russen und Aleuten, die wir zu St. Peter und Paul, zu San Francisco und zu Unalaschka an Bord genommen, das erste Mal. Unsere alten Matrosen hatten besonders die Aleuten mit märchenhaften Erzählungen von der furchtbaren Linie, und von den Gesahren und Schrecken beim Ueberschreiten berselben in Angst gesetht — Es blieb bei dieser Berhöhnung; es ward keine Taufe vorgenom= men und keine Feierlichkeit fand statt.

An diesem Tage schickte mich ber Kapitain Mittags zu ber Eglantine, um bem Kapitain Guerin Nachtsignale, die noch nicht verabredet worden, mitzutheilen. Ich speiste am Bord der Eg-lantine. Ein solcher Besuch auf hoher See hat einen besondern Reiz. Wenn man aus der veränderten Umgebung sein eigenes Schiff, womit man reist, unter Segel sieht, so ist es, als stünde man am Fenster, um sich auf der Straße vorüber gehen zu sehen. Ich kehrte Nachmittags zu dem Rurik zurück.

Bon beiben Schiffen hatte man ben Tag über im Westen ein malanisches Segel bemerkt, welches, nur mit ber Spite über ben Horizont ragend, benfelben Cours als wir zu halten schien. Abende um 9 Uhr zeigte sich in ber Rabe bes Rurit's Licht, ein Boot, vielleicht jenes Segel. — Der Kapitain ließ fogleich einen Schuß barauf thun, bas Licht verschwand, und etliche Rartatschenschusse wurden noch in die Nacht hinein abgefeuert; - hoffentlich ohne Schaden anzurichten. Es mochte übrigens fehr weise sein, in diesem Meere, bas nicht für sauber von malauischem Raubgesindel gehalten wird, auf den ersten Argwohn hin zu zeigen, daß wir Ranonen hatten und nicht schliefen. Die Eglan= tine, die eine halbe Meile hinter uns mar, hielt unsere Schuffe für Nothschuffe. Der Kapitain Guerin glaubte uns auf eine Untiefe gerathen und wandte wohlweislich sein Schiff, um selber nicht zu scheitern. Wir legten bei, riefen ihn burch ein Signal herbei, erzählten ihm burch bas Sprachrohr ben Vorfall und festen in seiner Begleitung unsern Beg fort.

Eine weitläuftigere Beschreibung von dem ganzen Vorfall ist in der Reise von Herrn von Rozebue, Th. II. Seite 142,

nachzusehen, woselbst es heißt: "Fest entschlossen zu siegen ober zu sterben, ließ ich u. s. w." — Ich verweise barauf.

Am 9. Vormittags ward die Insel Gaspar von dem Mast: haupt entoeckt. Wir segelten am Abend südwärts långs ihrer Westküste und ließen um Mitternacht die Anker fallen, als sie uns im Norden lag. Wir gingen mit Tagesandruch wieder unter Segel und kamen schon am Vormittag durch die Gasparsstraße.

Die Kuste von Banca und die von Sumatra, längs welcher wir die nächstfolgenden Tage segelten, sind niedriges Land. Der Wald, der die Ebene üppig bekleidet, erstreckt sich bis zum Strande; die Form der Palmen ist darin nicht vorherrschend.

Am 11. warfen wir die Anker um Mitternacht und nahmen sie um halb fünf Uhr wieder auf. Am Morgen des 12. segelten wir durch grüne Wiesen, die frei im Meere schwimmende aufskeimende Pflanzen bildeten, vermuthlich eine Baumart; die Pflänzchen hatten die Samenhülle bereits abgeworfen. — Wind und Strom zogen diese schwimmenden Saaten zu langhin sich schlängelnden Flüssen. Batd zeigten sich die zwei Brüder. Diese nahe der niedern Küste von Sumatra liegenden Inselchen gleichen den niedern Inseln der Südsee, nur sieht man das Meer an denselben nicht branden. Wir glaubten zuerst, das Büsche von Rhizophoren sich unmittelbar aus der Fluth erhöben. Wir segelten zwischen diesen Inseln und dem Hauptlande durch und warsen um 7 Uhr Abends die Anker.

Um 13. wehte nur ein schwacher Landwind, ber uns zu öfteren Malen gebrach; wir gingen unter Segel und warfen wiederholt die Anker, zulest sehr nah an ber Küste von Sumatra. Wir waren in der Nähe der Zupflen-Inseln; die Nordinsel lag hinter uns; drei kleine waldbewachsene Inselchen nördlich von uns sehlten auf der Karte. Java war gut zu sehen, und nah

I.

an bessen Rüste ein großes Schiff. In unserer Nähe angelten zwei Fischer auf einem leichten Rahn. Wir machten ihnen, als sie sich uns näherten, kleine Geschenke; sie ruberten sogleich, uns freundlich winkend, an bas Land, von wo sie uns balb eine sehr große Schildkröte brachten. Ein anderes Boot brachte uns deren mehrere und außerdem Hühner, Affen und Papageien. Die Menschen wollten dafür Pistolen und Pulver oder Piaster. Schildskröten wurden für unsern und der Matrosen Tisch auf mehrere Tage angeschafft, und außerdem kauften Einzelne von der Schiffssgesellschaft Uffen von verschiedenen Gattungen und Arten.

unter biesen Affen, die alle kränkelten und von benen keiner das Borgebürge der guten Hoffnung erreichte, befand sich ein junger, der häßlich, räudig und sehr klein war. Des lettern Umstandes wegen hatten ihn die Matrosen Elliot genannt. Diesses armen verwaisten Affenkindes wollten sich die erwachsenen alle, sowohl Männchen als Weibchen, annehmen; Alle wollten ihn an sich reißen, ihn haben, ihn liebkosen, und keiner war doch von seiner Art. Der Untersteuermann Petross, dem besagter Elliot gehörte, wurde von den Herrn der anderen Uffen slehentlich um denselben gebeten. Er theilte seine Gunst und beglückte jeden Tag einen Anderen. Eschscholt hat in der Reisebeschreibung einen dieser Affen als eine neue Gattung beschrieben.

Wir hatten ein Pärchen von der auf Luçon gemeinen Art aus Manila mitgenommen. Diese befanden sich in dem gedeihlich= sten Zustande; sie belebten unser Tauwerk, wie ihre heimischen Wälder, und blieben unsere lustigen Gesellen bis nach St. Pe= tersburg, wo sie glücklich und wohlbehalten ankamen.

Ich sinde den Umgang mit Affen belehrend; "benn", — wie Calberon von den Eseln sagt, — "denn es sind ja Menschen fast." Sie sind das ganz natürliche Thier, das dem Menschen zum Grunde liegt. Mazurier wußte es wohl; er spielte den

Jocko, wie Rean den Othello. Die Charakterverschiedenheit bei Individuen derselben Art ist bei den Affen, wie bei den Menschen auffallend. Wie in den mehrsten unserer hauslichkeiten, führte das verschmittere Weib das Regiment, und der Mann fügte sich.

In Hinsicht der Schildkröten werde ich bemerken, daß ich an der letten, die geschlachtet ward, und nachdem sie bereits zerlegt worden, phosphorisches Licht wahrnahm; es zeigte sich besonders an dem Bug des einen Bordergliedes. Aber auch am abgeschnittenen Palse leuchteten etliche Theile — ob die Nerven? Das Leuchtende ließ sich mit dem Finger aufnehmen und auf demselben ausbreiten, wo es seinen Schein behielt.

Im chinesischen Meere, das wir zu verlassen uns anschicken, hatten sich eine Seeschwalbe und ein Pelikan auf dem Rurik fangen lassen; letterer, nachdem er ein Gefangener auf der Egslantine gewesen war. — Insekten und Schmetterlinge kamen in der Nähe des Landes an unsern Bord. Die Windstille in der Sundastraße versorgte uns mit einer reichen Ausbeute an Seesgewürmen, und das von Eschscholt entdeckte Insekt des hohen Meeres sehlte auch hier nicht.

Ich kehre zu unserm Ankerplat vom 13. Februar 1818 zurück.
— Am Abend besuchten uns die Herren von der Eglantine. Wir nahmen von einander Abschied. Der Nurik sollte wohl früher, als die Eglantine, in Europa anlangen; bennoch gab ich dem Kapitain Guerin etliche Zeilen an meine Angehörigen mit.

Der Strom setzte mit einer Schnelligkeit von zwei Knoten, abwechselnd bei ber Fluth in das chinesische Meer, bei der Ebbe aus bemselben in das indische.

Wir lichteten am 14. mit dem Frühften die Unker und suhren bei großer Gewalt der Strömung und schöner Nähe des Landes durch den Kanal zwischen den Zupflen-Inseln, deren wir achte zählten, und dem Stromfelsen in den indischen Ocean

Wir hatten um 12 Uhr Mittags bie Eglantine aus bem Gesichte verloren. Wir sahen sie, da uns der Wind zu laviren zwang, noch ein Mal um 4 Uhr vor der Insel Crocotoa vor Anker liegen. Wir hatten am 15. Abends die Straße und die Inseln hinter uns. Wir bekamen am 16. den beständigen Ostwind. Wir hatten bisher täglich drei die vier Schiffe um uns dald einzeln, bald zugleich gezählt. Am 18. war kein Segel mehr zu sehen.

Wir hatten am 21. die Sonne im Zenith. Um Abend des 2. März ward eine Feuerkugel von ausnehmendem Scheine am nördlichen himmel gesehen. — Ich habe im atlantischen Ocean und in anderen Meeren manche Meteore der Art mit ziemlicher Genauigkeit beobachtet. Aber die Wissenschaft verlangt zusam= mentressende, gleichzeitige Beobachtungen derselben Erscheinung, und meinen Beobachtungen sind keine anderen entgegen gekommen.

Der Fang einer Bonite erfreute uns am 3. März. Wir überschritten am 4. ben sublichen Wenbekreis. Ein großes Schiff burchkreuzte am Morgen bieses Tages in N. N. D. Richtung unsern Cours. Am Abend flog uns eine Seeschwalbe in die Hände.

Um 12. März, 29° 19' S. B. 313° 26' W. E., im Süben von Madagascar, hatten wir den beständigen Wind verloren. Gewitter mit Blis und Donner, Windstille und Sturm wechselten ab. In der Nacht zum 13., die ausnehmend sinster war, befanden wir uns unversehens in der Nähe eines übergroßen Schiffes, und in Gefahr übergesegelt zu werden. Wir sahen in dieser Breite noch Tropik-Bögel.

Die Nachtgleiche (20. März) brachte uns Stürme. Wir hatten vom 14., erstes Mondviertel, bis zum 21., Bollmond, beständig ein stürmisches Meer und abwechselnd die hestigsten Windstöße, die wir je erlitten. (Gegen 31° S. B. zwischen 318° und 325° W. E.) Um 22., dem Ostertage, war das schönste

Wetter. Morgens wurde ein Delphin harpunirt von einer aus= gezeichneten Art, welche uns noch nicht vorgekommen war.

Um 23., wo der Wind sehr schwach war, wurde vom Mast= haupt ein Segel im Norden entbeckt. Wir erreichten am Abend die Mittagslinie von St. Petersburg. Um 27. befanden wir und schon auf der Bank, welche die Südspisse Ufrika's umsäumt, und der Strom trieb und schnell westwärts unserm Ziele zu. Um 29. hatten wir Unsicht vom Lande, westlich vom Cap Ugulhas. Wir liesen in der Nacht vom 30. zum 31. in die Taselbai ein.

Da hatte uns der alte Abamastor\*) einen Trug gespielt und uns in die größte Gesahr verlockt, die wir vielleicht auf der Reise bestanden. Herr von Rozebue kannte die Taselbai nicht, und mußte wohl keinen Plan von derselben haben. Er sagt selbst: "Durch verschiedene Feuer am User irre geleitet, hatte ich nicht den Ort getrossen, wo die Schisse gewöhnlich zu liegen pslegen. — Bei Tagesandruch merkten wir erst, daß wir nicht vor der Capstadt geankert, sondern am östlichen Theile der Bai, drei Meilen von der Stadt entsernt." Auf dem Strande vor uns, dem wir in der Nacht zugesteuert waren, und von dem uns der Wind abgehalten hatte, lagen zur Warnung die Wracke verschiedener Schisse.

Gs wehte stürmisch aus Süben. Ein Lootse holte uns aus der gefährlichen Stelle, die wir einnahmen, und brachte uns auf den sichern Ankerplatz vor der Stadt, wo Windstille war oder auch ein leichter Windhauch aus Norden. Der Kapitain suhr nach der Stadt, und ich mußte auf dem Rurik seine Rückkunft erwarten. Es brannte mir wie Feuer auf den Rägeln. Die Capstadt ist eine Vorstadt der Heimath. Hier sollte ich in einer deutschen Welt die Spuren mir theurer Menschen wiedersinden;

<sup>\*)</sup> Camoens Lusiada, V. 51.

hier erwarteten mich vielleicht Briefe von meinen Angehörigen; hier rechnete ich auf einen Freund, Karl Heinrich Bergius aus Berlin, Ritter des eisernen Kreuzes, Naturforscher, der vor meiner Abreise als Pharmaceut nach dem Cap gegangen war. Und wie ich nach der Stadt hinüber sah, die an diesem schönen Morgen sich nach und nach aus dem Nebel, der über ihr lag, entwickelt hatte, und, von der bekannten herrlichen Berggruppe überthürmt, rein vor mir lag: da ruderte aus dem Walde von Masten hervor ein kleines Boot auf den Rurik zu, und Leopold Mundt, ein anderer befreundeter Botaniker aus Berlin, stieg, an Bord und siel mir um den Hals.

Die erste Nachricht, die er mir gab, war eine Todesnachricht. Der wackere Bergius, allgemein geliebt, geachtet und geehrt, hatte am 4. Januar 1818 sein Leben geendet. Mundt selbst war von der preußischen Regierung als Natursorscher und Sammler nach dem Cap geschickt worden.

Sobalb ber Kapitain wieder eintraf, fuhr ich mit Mundt ab, und zwar zuerst an den Bord der Uranie, Kapitain Frencinet. So wie der Rurik von seiner Entdeckungsreise müde und entstäuscht heimkehrte, lief eben die Uranie zu einer gleichen Reise in der Blüthe der Hoffnung aus, und war im Begriff den hiessigen Pasen zu verlassen. Wir fanden den Kapitain Frencinet nicht an seinem Bord. Seine Ofsiziere, die zugleich seine Gelehrten waren, behielten uns zu Tische. Ich freute mich des günstigen Zufalls, der mir, obgleich nur flüchtig, ihre Bekanntschaft versschaffte. Es war ihnen verheißen, auf Guajan anzulegen; und für diesen Landungsort hatte ich ihnen manches zu sagen, was da noch übrig blied zu thun, und hatte ihnen Grüße an meinen Freund Don Luis de Torres aufzutragen. — Einer von den Herren hatte mit einem Chamisso gedient und sollte, falls er mir in der Welt begegnete, mir von ihm und der Familie ein

Glucauf zurufen. hier trat mir zuerst mein wackerer Nebenbuhler und Freund, ber Botaniker Gaubichaud entgegen.

Wir kehrten nach Tische zu bem Rurik zurück, und ba schnürte ich mein Bünbel und zog auf die Zeit unseres Aufent= halts am Sap zu Mundt an das Land.

Man erstaunt selber ob ber gesteigerten Thätigkeit, zu welcher man plöslich, so wie man ben Fuß auf bas Land sest, aus dem trägen Schlase erwacht, von dem man unter Segel sich gebunden sühlte. Ein Blättchen zu schreiben, zehn Seiten zu lesen, das war ein Geschäft, zu dem man mühsam die Zeit suchte, und bevor man sie gefunden, waren die bleiernen Stunden des Tages leer abgelausen. Jest dehnen sich gefällig die vollen Stunden, und zu Allem hat man Zeit, und zu Allem hat man Kraft; man weiß nichts von Schlaf oder Müdigkeit. "Der Körper hat sich bis auf das Vergessen seiner Bedürfnisse dem Geiste untergeordnet".).

Wir blieben nur acht Tage am Cap. Während drei dieser Tage wüthete ein N. D. Sturm mit solcher Gewalt, daß er die Verbindung zwischen dem Lande und dem Schiffe unterbrach. Mich hemmte der Sturm nicht, ich war die Stunden des Tages in der freien Natur, die Stunden der Nacht mit dem Gesam= melten und mit Büchern geschäftig. — Mundt, Krebs, dortiger Pharmaceut und Natursorscher, und Andere, meist Freunde meisnes seligen Freundes Bergius, waren meine Wegweiser und Gefährten.

Wir machten eine große Excursion auf ben Tafelberg; wir bestiegen ihn vor Tages Unbruch von ber Seite bes Lowenberges, und kamen bei bunkler Nacht auf bem mehr betretenen Weg zu

<sup>\*)</sup> Dha na Sore.

der Schlucht hinter der Stadt wieder herab. Die Gefährten legten sich sogleich müde und schlaftrunken hin, erst spät am andern Tage zu erwachen. Ich aber, nachdem ich meine Pflanzen besorgt, studirte die Nacht über eine Holländisch=Malapische Grammatik, die erste Malapische Sprachlehre, die mir in die Hand gekommen war, und verschaffte mir den ersten Blick in diese Sprache, deren Kenntniß mir zur Vergleichung mit den Mundarten der Philippinen und Südsee=Inseln ersoderlich war. Um frühen Morgen war ich schon am Strande und sammelte Tange.

Unter ben Seepflangen, bie ich vom Cap mitgebracht habe, hat eine, ober nach meiner Unsicht haben zwei eine große Rolle in der Wissenschaft gespielt, indem sie für die Berwandlung der Gattungen und Arten in andere Gattungen und Arten Zeugniß ablegen gefollt. Ich habe wohl in meinem Leben Märchen ge= schrieben, aber ich hute mich, in ber Wissenschaft die Phantasie über bas Wahrgenommene hinaus schweifen zu lassen. Ich kann in einer Natur, wie die der Metamorphosler sein soll, geistig keine Ruhe gewinnen. Beständigkeit muffen die Gattungen und Arten haben, ober es giebt keine. Was trennt mich homo sapiens ben von dem Thiere, bem vollkommneren und bem un= vollkommneren, und von ber Pflanze, der unvollkommneren unb ber vollkommneren, wenn jedes Individuum vor= und ruck= schreitend aus bem einen in ben andern Zuftand übergeben kann? - Ich sehe in meinen Algen nur einen Sphaerococcus, ber auf einer Conserva gewachsen ist, nicht etwa wie bie Mistel auf einem Baume wachft, nein, wie ein Moos ober eine Flechte .).

Man hat, um sich mit dem Vorgebürge der guten Hoffnung,

<sup>\*) &</sup>quot;Ein Zweifel und zwei Algen" in: Berhandlungen ber Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin. 1. Band 3tes Stuck 1821.

ber Capstadt und beren Umgebung bekannt zu machen, zwischen vielen Reisebeschreibungen die Wahl. Ich lasse gern überslüssige Werke ungeschrieben sein, versuche kein neues Gemählbe von dieser großartig eigenthümlichen Landschaft zu geben, sondern zeichne mich bloß als Staffage auf das bekannte Bild. Nirgends kann für den Botaniker das Pflanzenkleid der Erde anziehender und behaglicher sein, als am Cap. Die Natur breitet ihre Gaben in unerschöpslicher Fülle und Mannigfaltigkeit unter seinen Augen zugleich und unter seiner Hand aus; Alles ist ihm erreichbar. Die Haiben und Gebüsche vom Cap scheinen zu seiner Lusk, wie die Wälber von Brasilien mit ihren Wipfelgetragenen Gärten zu seiner Verzweiflung, geschaffen zu sein.

In der Stadt und eine Strecke weit auf dem Fahrwege, der sich um den Fuß des Gedürges zieht, sindet man mit Verdruß nur europäische Pinien; Silberpappeln und Eichen. Ueberallhin bringt der Mensch ein Stück von der Heimath mit sich, so groß wie er kann. — Verläßt man aber den Fahrweg und steigt zu Berge, so entspricht kein Ausdruck der gedrängten Bielfältigkeit und dem bunten Gemische der Pflanzen. Ich habe mit Mundt auf dem Tafelberge manche Pflanzen gefunden, die ihm die dahin entgangen waren, und habe, slücktiger Reisender aus diesem bestretensten der botanischen Gärten manche Pflanzenart mitgebracht, die noch unbeschrieben war. — Und jede Jahreszeit entfaltet eine ihr eigenthümliche Flora.

Der Gebürgsstock des Tafelberges, der durch weite Ebnen von den Gebürgen des Innern abgesondert ist, und den man als ein nördlichstes stehengebliebenes Vorgebürge des mit seinen Bersgen im Meere untergegangenen südlicheren Landes betrachten könnte; — der Gebürgsstock des Taselberges unterscheidet sich sehr von den nächsten Bergzügen durch seine Flora, in welcher sich Gattungen und Arten in einem anderen Verhältniß auf eine

eigene characteristische Weise mischen, und die anscheinlich mehrere ihr ausschließlich eigenthümliche Pflanzen besitzt. So ist zum Beispiel die in unsern botanischen Gärten gemeine Protea argentea nur auf dem Tafelberge gefunden worden, und es wäre leicht denkbar, daß eine Laune des Zufalls oder des Menschen sie auf ihrem so beschränkten heimathlichen Boden vertilgte, und ihre Art sich nur noch in unsern Treibhäusern erhielte.

Etliche Pflanzer bes Innern kamen während meines hierseins nach der Stadt. Wie sie hörten, daß ein neuer "Blumensucher" da sei, erboten sie sich, mich auf ihre Besitzungen mitzunehmen. Ieder reisende Naturforscher kann darauf rechnen, auf das Gast= freundlichste im Innern der Colonie aufgenommen zu werden.

Der Islamismus und bas Christenthum sind auf den Ost=
indischen Inseln gleichzeitig gepredigt worden, und die Missionare
beider Lehren haben auf demselben Felde gewetteifert. Es war mir
auffallend, von Mohammedanischen Missionen am Cap sprechen zu
hören. — Unter dem Borwand des Handels, sagte man mir,
kommen, die diesem Geschäfte sich widmen, und suchen in das
Innere der Colonie zu dringen. Sie richten sich vorzüglich an
die Sklaven, von denen sie nicht wenige bekehren. — Es soll
aber auch nicht beispiellos sein, daß Freie und Weiße sich zu ihnen
bekannt haben. — Ich wiederhole bloß, was ich gehört habe,
und kann keine Bürgschaft dafür stellen.

Ich hatte Befehl erhalten, mich am Abend bes 6. Aprils einzuschiffen. Wie ich an Bord kam, wurde ein Tag zugegeben und ich suhr wieder ans Land. Ich machte am 7. noch eine weite Excursion mit Mundt und Krebs. Am Abend begleiteten mich beide an Bord. Mundt schlief die Nacht auf dem Rurik. Als wir am Morgen des 8. Aprils 1818 auswachten, war bereits der Rurik unter Segel und hatte die Schiffe auf der Rhebe

hinter sich zurückgelassen. — Der Kapitain wollte ben gepreßten Passagier auf das nächste Schiff zurückschicken. Da zeigte sich ein Boot und ward herbei geschrieen. Der Eigner begehrte gleich baare Bezahlung. Es zeigte sich, daß Mundt, wie ohne Dut, so auch ohne Gelb war. — Ich löste schnell den Freund aus, wir umarmten uns, er sprang in das Boot. Der Rurikglitt mit vollen Segeln in die offene See.

# Vom Vorgebürge der guten Soffnung nach ber Seimath. London. St. Petersburg.

Nachdem wir am 8. April 1818 (nach unserer Schiffsrechnung) bie Tafelban verlassen, erhielten wir auf der gewöhnlichen Fahrsstraße der heimkehrenden Schiffe den Passat am 16., durchkreuzeten am 18. den sublichen Wendekreis, und erreichten am 21. die Mittagslinie von Greenwich. Hier erst corrigirten wir unsere Zeitrechnung und schrieben, die von Greenwich annehmend, anstatt Dienstag den 21., Mittwoch den 22.

Unser Kapitain hegte ben Wunsch, an bem Felsen des gefesselten Prometheus anzulegen; das ist begreislich. Die hohen Mächte hatten Commissare auf der Insel. Es konnte nicht unnatürlich scheinen, daß ein russisches Kriegsschiff sich dem russischen Comsmissar (Grafen Balleman) erböte, seine Depeschen zu befördern. Die englische Kriegsbrigg, die über dem Winde der Insel kreuzte, visitirte uns. Der Ofsizier, der an Bord kam, trat mit gesspannter Pistole in die Kajüte des Kapitains. Nach eingesehenen Papieren gab er uns die Weisung, uns während der Nacht, die zu dämmern begann, in der Nähe der Insel aufzuhalten, und am andern Morgen nach Jamestown zu steuern. — Die Brigg machte Signale; der Telegraph auf dem Lande setze sich in Bewegung; die Nacht brach ein.

Wir segelten am Morgen ber Stabt unb bem Unterplage entaegen. Eine Batterie gab uns burch eine Ranonenkugel, bie vor bem Schiffe bie Luft burchpfiff, zu verstehen, bag wir nicht weiter geben mochten. - Der Telegraph war in Thatigkeit; eine Barte fließ vom Abmiralfchiff ab, und ruberte auf uns zu. Wir glaubten jener Barke entgegen fahren zu burfen, nahmen den alten Cours wieber, und erhielten, auf bemfelben Punkt angelangt, eine zweite Kanonenkugel. Der Offizier, ber an unfern Bord gekommen war, erbot fich, une auf bie Rhebe gu führen: Die Batterie, meinte er, habe teine Befugniß auf uns zu feuern, und werbe es jest nicht wieber thun. Wir fteuerten mit unserm Geleitsmann wieberum auf ben Bafen, und erhiel= ten sofort die britte Ranonenkugel. — Darauf stieg ber Offizier wieber in fein Boot und ruberte an fein Schiff gurutt, um Migverftanbniffen ein Biel zu feten, welche nur von ber Ub= wesenheit bes Gouverneurs herrühren konnten, ber nicht in ber Stabt, sonbern auf feinem ganbhause mar. - Mittlerweile lichteten alle Kriegsschiffe, bie auf ber Rhebe lagen, bie Unker, und gingen unter Segel. — Wir warteten bis nach zwölf Uhr; ba wir um biese Beit noch ohne Nachricht waren, ftrichen wir mit einer Kanonenkugel die Flagge und nahmen, nach einer Ber= faumnis von beilaufig 18 Stunden, unfern Cours wieber nach Morben.

Ich bemerke beiläusig, daß nach Seemannsbrauch bei der Art Unterhaltung, welche die Batterie mit uns führte, die erste Kugel über das Schiff, die zweite durch das Tauwerk und die dritte in die Kajüte des Kapitains geschickt zu werden pflegt. Die Batterie hatte eigentlich drei Mal den ersten Schuß, aber keinen zweiten auf uns abgeseuert. Es ist übrigens einleuchtend, daß in dem Versahren der Wachtbrigg, des Admiralschiffes und der Landbatterie keine Uebereinstimmung statt fand; und die

Schulb an ber Berwirrung, bie in hinsicht unser herrschte, konnen wir nur nur bem Gouverneur beimeffen.

Ich ward in diesen Tagen eines Misverständnisses wegen von dem Kapitain vorgesodert. Es kam zu Erörterungen, wos bei die liebenswerthe Rechtlichkeit des kränklich zreizdaren Manznes in dem schönsten Lichte erschien. Er erkannte, daß er sich in mir geirrt, bot mir die Hand, wollte selber die Hälfte der Schuld auf sich nehmen, ich solle zu der anderen mich bekennen. Und wahrlich, ich mochte zur Unzeit seiner Empsindlichkeit Stolz und Trot entgegen gesetzt haben. Alles, was ich zu dulden geshabt, war vergessen, und aller Groll ins Meer versenkt.

Wir sahen am 30. April bie Insel Ascension, die wir im Westen liegen ließen. Die Schildkröten, die man auf ihrem Strande zu sinden hoffen kann, bewogen uns nicht, eine Landung zu versuchen. — Auf den Bergen ruhten Wolken. Biele Bögel waren zu sehen.

Um 6. Mai überschritten wir vor Tages Unbruch zum vierten und letten Male ben Aequator. Der Tag wurde festlich begangen. — Ich habe von der Komödie, welche die Matrosen aufführten, keine Erinnerung. Da mußte ich wohl nicht mit ganzem Herzen dabei sein.

Wir hatten ben Passat verloren, und hatten leichte spielenbe Winde und Windstille. Wir hatten am 5. ein Schiff gesehen, am 8. zeigte sich ein anderes. Um Abend bieses Tages war ein Regen gleich einem Wolkenbruche und es bonnerte stark.

Wir bekamen am 12. Mai den nördlichen Passat, behielten ihn dis zu dem 28., wo der Wind zum Südosten überging, und durchschnitten ungefähr vom 22. die zum 30. Mai, zwischen dem 20° und 36° N. B. und dem 35° und 37° W. L. das Meer des Sargasso. So wird geheißen eine weite Wiese schwimmenden, von dem unbekannten Felsenstrande, wo er erzeugt worden sein

muß, abgerissenen, und von dem weiten Strubel der Seeftrömung in die Mitte ihres Kreislaufes zusammengespulten Seetanges meist von einer und derselben Art. Ich will mit diesen flüchtisgen Worten nur dem kaien das gebrauchte Wort erklären. Die Sache selbst läßt dem Gelehrten noch viel zu denken und zu ers forschen übrig.

Seit wir die Linie durchkreuzt hatten, nahm die Jahl der Schiffe zu, die wir fast täglich sahen. Wir zeigten oft wechsels seitig unsere Flaggen. Am 29. Mai sahen wir eine Flasche im Meere schwimmen, die wir aber nicht aufnahmen. — Was mochte die Schrift besagen, die sie vermuthlich enthielt? Am I. Juni sprach uns ein Amerikanischer Skunner, und erhielt von uns zwiedack, woran er Mangel litt.

Wir sahen am 3. Juni 1818 die Insel Flores, die westlichste ber Azorischen Inseln, und steuerten von da dem Kanale zu.

Am 5. kam uns ein Schiffswrack in Sicht. Es wurde weiter nicht untersucht. Die Zahl der Schiffe nahm zu; mehrere hielten mit uns denselben Cours; wir unterhielten uns mit einigen.

Am 15. waren wir am Eingang des Kanals, ohne noch Ansicht des Landes zu haben. Eine englische Flotte war zu sehen. Ein Lootse stieg an unsern Bord. Die erste Nachricht, die ich erhielt, war eine Todesnachricht: in einem Zeitungsblatte, das jener mitbrachte, wurde eine Ausgabe der Werke der verstorbenen Frau von Stael angekündigt!

Am Abend des 16. Juni 1818 lagen wir auf der Rhebe von Portsmouth vor Cowes vor Anker neben einem Amerikaner, dem wir bereits zu Hanasruru und zu Manila begegnet waren. Am Abend des 17. waren wir im Hafen.

Meine erste Sorge war die, Briefe, die ich vorsorglich zur See geschrieben, nach allen vier Winden zu verstreuen. Ich war

auf heimathlich europäischem Boben, und konnte noch sobalb nicht Nachricht von benen erwirken, burch die mir ein bestimmter Punkt der überall nährenden Erde zur Heimath geworden. — Ich will euch, Freunde, noch zum Zwischenspiel einladen mich auf einen schnellen Ausslug nach London zu begleiten. Aber meine Seele durstete nur nach dem Einen, nach Briefen von den Freunden, und ich konnte erst im heimathlichen Berlin zur Ruhe gelangen.

Ich sinde in einem vom Kanal datirten Briefe von mir die Worte: Ich kehre dir zurück, der sonst ich war — ganz — etwas ermüdet, nicht gesättiget von dieser Reise — bereit noch, unter diesen oder jenen Umständen, wieder in die Welt zu gehen, und "den Mantel umgeschlagen."

Ich trat am 18. Morgens in Portsmouth in das erste beste Haus hinein, mich nach Schneiber, Schuster u. s. w. zu erkunstigen. Ich wurde sest gehalten: Was brauchen Sie? — Alles — und will mit dem Wagen, der Morgen um vier Uhr Nach= mittags abgeht, nach London sahren. — Stosse, Zeuge, Kattun, Leinwand wurden mir zur Auswahl vorgelegt. Arbeiter nahmen Maaß; Hüte, Stieseln wurden anprodirt; Strümpse ausgesucht; die Bestellung genau gemerkt. Ich wurde in der Zeit von zehn Minuten sertig. — Um 19. um halb vier bekam ich auf dem Rurik meinen gepackten Kosser, alles nach Muster und Vorschrift, die Wäsche neu genäht, gezeichnet, gewaschen und geplättet. Versbrießlich war mir nur die Lengstlichkeit, mit welcher nach dem Gelde gelangt wurde, bevor man die Waare aus der Hand ließ.

In England beginnt ber Arbeitstag in ber Regel um 10 Uhr bes Morgens, und endigt Nachmittags um 4. Ein Wagen zwischen Portsmouth und London fährt Nachmittags um 4 Uhr ab, und langt am andern Morgen um 10 Uhr an; ber Geschäftsmann hat auf ber Reise keine Stunde Zeit versäumt. — Ein anberer Wagen fährt bei Tage für andere Leute.

Ich saß um 4 Uhr im Wagen und sah aus dem Schlage die Marksteine mit unglaublicher Schnelligkeit vorüber gleiten. Ich erkannte im Fluge manche Pflanzen der heimischen Florg, und der purpurne Fingerhut mit seinen hohen Blüthenrispen schien mir ein freundliches Willkommen zuzuwinken.

Auf der Decke des Wagens, ich hatte fast gesagt auf dem Berdecke, hatten mehrere auf Urlaub entlassene Zöglinge einer Seeschule ihre Plage. Die jungen Leute übten ihre Kletterkunste an der pfeilschnell rollenden Maschine auf eine ergötliche Weise, und waren überall eher, als da, wo sie sollten.

Ich hatte mich als den Titulargelehrten der russischen Ent= beckungs=Expedition zu erkennen gegeben; die Gefährten der Fahrt hatten für mich, den Fremden, Aufmerksamkeiten, die ich weit entfernt war zu erwarten.

Ich wurde mitten in der Nacht aus dem festesten, gesuns desten Schlase geweckt; es sollte gespeist werden. Man erwies sich dienstfertig meiner schlaftrunkenen Unbeholsenheit. Die Augen halb eröffnend, versuchte ich nacheinander in Babelsruriskischer Sprachverwirrung alle Jungen der redenden Menschen, die ich kannte und nicht kannte, bevor ich auf die rechte kam, und mich auf old England wiederfand.

Unter jenen Schülern, die zu unserer Reisegesellschaft ge= hörten, befand sich ein geborener Russe. Der wurde mir vor= gestellt, und ich sollte mich mit ihm unterhalten. Das war ich mit dem besten Willen nicht im Stande zu thun.

Welch ein Glücksfund, welch eine Perle für eine gut ein= gerichtete Polizei! Ein Mensch, ber ohne Paß und ohne Papiere irgend einer Art sich nach der Residenz begiebt; ber, um sich recht zu verstecken, sich für einen Russen ausgiebt, und von dem

I.

ein besonderes Glück sogleich an den Tag legt, daß er die Sprache nicht versteht. Die armen Englander genießen aber der wohls thätigen Einrichtung nicht. Die Verlegenheit, die mich verrieth, wurde nicht einmal bemerkt; man glaubte mir auf's Wort, und ich war so sicher wie bei und ein Spisbube, der sich selber seine Pässe geschmiedet hat.

Ich stieg aus Unkenntniß der Stadt in der City ab, Fleets Street, Belle Sauvage = Inn. Die Welt, in welcher ich mich hewegen wollte, war in Westminster, Piccadilly. Sieben Tage in London fassen mehr Erlebtes, mehr Gesehenes, als drei Jahre an Bord eines Schiffes auf hoher See und in Unsicht fremder Küsten; — in London, das nächst und abwechselnd mit Paris die Geschichte für die übrige Welt macht und verkündigt. — Ich werde nicht von jedem Vogel, den ich hier habe sliegen sehen, Rechenschaft ablegen.

Ich habe in London ausschließlich mit Gelehrten gelebt, und in Museen, Herbarien, Bibliotheken, Gärten und Menagerien meine Zeit verbracht. Schon die Namen der Männer herzuzähzlen, denen ich mich dankbar verpflichtet fühle, würde mich zu weit führen. Die Bibliothek von Sir Joseph Banks war gleichzsam mein Hauptquartier. Sir Robert Brown, welcher derselben vorstand, war für mich von ausnehmender Dienstfertigkeit. — Ich hatte die Ehre, Sir Joseph Banks vorgestellt zu werden. Ich sah unter andern dei ihm den Kapitain James Burney, den Gefährten Cooks auf seiner dritten Reise und Verfasser von der Chronological history of the discoveries in the southsee, einem Meisterwerke gründlicher Gelehrsamkeit und seltener gessunder Kritik. — Mich erkühnt zu haben, in der Frage "ob Assen und Amerika zusammenhangen oder durch die See getrennt sind" gegen einen Mann wie James Burney auszutreten, und

Recht gegen ihn behalten zu haben, ift eines ber Dinge, bie mich in meinen eigenen Augen ehren.

Ich ging einst in einem Museum auf und ab, die Schreibs tafel in der Hand, und schrieb mir über Gegenstände, die meine Aufmerksamkeit besonders fesselten, Notata auf. Ein gleiches that mit großem Eiser ein rascher, lebendiger Mann; der Zusfall führte und zusammen, und er redete mich an. Er mochte bald an meinen Antworten merken, daß ich kein geborner Engständer sei; er fragte mich auf französisch, ob er sich dieser Sprache bedienen solle? Ich aber rief in der Freude meines Herzens auf Deutsch aus: das ist ja meine Muttersprache! So wollen wir Deutsch reden, suhr auf Deutsch Sir Hamilton Smith fort, und er ward seit der Stunde mein gefälliger und gelehrter Wegsweiser in den verschiedenen Museen, die wir zusammen zu bes suchen uns verabredeten.

Ich lernte zuerst in London Cuvier kennen, und begegnete auch bort dem Professor Otto aus Breslau, der mir manche Nachrichten aus der Heimath mittheilte.

Der bekannte Herr Hunnemann war mir in allen Dingen bienst = und hülfreich; er war mein Rath, mein Führer, mein Dollmetscher. Er widmete meinem Dienste einen großen Theil seiner ihm kostbaren Zeit. Er half mir alles, was mir auf der Reise an Instrumenten, Büchern, Charten gesehlt hatte, nachträglich zusammendringen, um mich zu der Heimfahrt auszusrüsten, wie ich es zur Aussahrt hätte sein sollen. — Hätte wohl, wer darüber lächelt, es viel klüger gemacht? Ich meinerseits bin bei sedem neuen Kapitel meines Lebens, das ich schlecht und recht, so gut es gehen will, ablebe, bescheidentlich darauf gefaßt, daß es mir erst am Ende die Weisheit bringen werbe, deren ich gleich zu Ansang bedurft hätte und daß ich auf meinem Sterbez kissen die versäumte Weisheit meines Lebens sinden werde. —

und ich bin ohne Reue, weil ich nicht wissentlich und mit Willen gefehlt; und weil ich die Meinung habe, daß es Anderen nicht viel anders geht, als mir. — Aber ich sprach von meinen Anstäusen, denen ich beiläusig 100 Pfund bestimmt hatte. — Ich fand in Arrowsmith einen liebenswerthen, lieberalen Gelehrten. Er sagte: wir hätten für ihn gearbeitet, und schenkte mir die Charte, die ich von ihm zu kaufen begehrte.

Der ich bie letten Jahre in der Natur gelebt, fühlte jett zu der Kunst, welche die Natur nach dem Bedürfnisse des geisstigen Menschen vergeistigt, einen unaussprechlichen, unwidersstehlichen Zug; und von den kurzgezählten Stunden, die ich in London zu verleben hatte, mußte ich mehrere widmen, Beruhigung im Unschauen der Kartons von Raphael oder der Untike zu suchen.

Die französische Restauration, welche sich die nächstverganzene Geschichte zu verläugnen bemühte, beeiserte sich hergebrachterweise, Standbilder umzustürzen und Inschriften und Namenzüge auszukraßen. Aber die öffentliche Meinung Europa's verstot ihr, Kunstwerke, die sie in Schutz nahm, zu vernichten. Sie hatte den Mittelweg erwählt, diese Träger verhaßter Erinnerungen wenigstens von ihrer Wurzel abzulösen, und dieselben als Geschenke den Fremden zuzuwerfen. Ich wußte, daß der Naposleon von Canova dem kord Wellington zugetheilt worden und in kondon sich besinden mußte. Längst war ich auf diese Statue ausmerksam geworden, und ich begehrte gar sehr zu sehen, wie Canova den Kaiser idealisirt; um darüber zur Klarheit zu kommen, ob der vieux Sergeant de la Garde, an welchen ich dieses Kunstwerk gerichtet wissen wollte, in dem griechisch nackten Halbgott seinen vergötterten petit Caporal erkennen könne.

Hier, sagte mir Robert Brown auf bem Wege nach Kew, wohin er die Gute hatte mich zu begleiten, — hier, in diesem Hause, hinter dieser Thure steht die Bildsäule, von der wir

sprechen. Und ich barauf: so lasset und hingehen, klopsen ober klingeln; die Thüre wird aufgehen und wir sehen hinein. — Wenn Sie wünschen das Bild zu sehen, erwiederte, der Sitte kundig, Robert Brown, so will ich an Sir Ioseph Banks schreis den; auf dessen Bitte wird Ihnen sonder Zweisel die Erlaudniß ertheilt werden. — Oder auch der russische, oder der preußische Gesandte. Ich kann einmal keine großen Mittel an kleine Iwecke sehen, und Polyspasten anwenden, um eine Feder zu bewegen. Ich schüttelte mit dem Kopse und wir gingen weiter.

Herr von Rogebue war mit mir zugleich in London. Ich sah ihn flüchtig. Er hatte sich dem russischen Gesandten angesschlossen, war dem Prinz Regenten und dem Großfürsten Nicolai Pawlowitsch vorgestellt worden, und klagte, daß seine Zeit anders ausgefüllt werde, als er gewünscht hätte, und daß er von dem, was ihn interessire, nur wenig zu sehen bekomme.

Aber ich bin in London, und spreche bis jest von London nicht. — Man trifft auch anderswo naturhistorische Sammlun= gen an, und bem Fremben hülfreich gefällige Gelehrte. Manche Stadt ist reicher als diese an Schäßen der Kunst.

Wahrlich ich wanderte nicht ein Blinder durch diese bewuns derungewürdige Welt, welche sich mir, von den Parlaments= wahlen aufgeregt, in ihrem Wesen enthüllte. Auf dem öffentlichen Markte bewegt sich in England das öffentliche Leben mit Par= lamentswahlen, Bolksversammlungen, Aufzügen, Reden aller Arten.— Was hinter Mauern gesprochen wird, hallt auf den Straßen nach, die zu allen Zeiten von Austrufern, von Ausstreuern von Flug= und Zeitschriften, Nachts von transparenten Bildern und Inschriften durchströmet werden. Die Mauern von London mit ihren politischen Plakaten sind für den Fremden, der seinen Augen nicht traut, das märchenhaft wundersamste, das unglaub= lichste Buch, das er je zu sehen bekommen kann. Und diese

heiligen Freiheiten sind es, die das Gebäude sicher stellen, indem sie jeglicher Kraft, und auch den zerstörenden, ihr freies Spiel in die freien Lüste hin zugestehen. Diese heiligen Freiheiten sind es, welche die nothwendig gewordene, zu lange verzögerte, zeitüberreise Revolution, die zu bewirken jest England geschäfztig ist, hoffentlich als ruhige Evolution gestalten werden, — eine Revolution, die längst schon jeden anderen Boden mit schaus erlichem, aus Staub und Blut gemischtem Schlamme übersspült hätte.

Der Herzog von Wellington hat burch bas unzeitig wibers strebende Wort "No resorm" diese Revolution begonnen. Er hat das Schiff dem Winde und Strom übergeben, die es uns widerstehlich dahin reißen, derselbe Herzog hat sich jest des Steuerruders angemaßt, und verspricht sich, es unter gerefften Sturmsegeln an den Klippen vorüber zu steuern, aber abwärts, immer abwärts dem Ziele zu.

Bu Bergleichungen geneigt, werfe ich abseits von London den Blick zuerst auf Paris. Da sollen las narizes del Volcan, die Sicherheitsbentile bes Dampskessels, zugedammt und zugez löthet werden. Das öffentliche Leben wird in das innere Gesbäude gewaltsam eingezwängt, und kann sich nur als Emeute oder Aufruhr einen Weg auf den Markt bahnen. Auf den Mauern von Paris werden noch nur neben den Theater=Unsschlagezetteln Buchhändler=Unzeigen u. d. m. Privat=Ungelegen= heiten verhandelt. Da erhebt der Kausmann seine Waare über die seines Nachbars, da führt Brodneid kleinliche Zwiste u. s. w.

Man ist über dem Rheine zu keinem öffentlichen Leben ers wacht. Daß es trot dem Gesinnungen giebt, tüchtige, thatens mächtige, hat das Jahr 1813 dargethan, wird jedes dem ähnsliche Sternenjahr darthun, das über Deutschland aufgehen wird.

— Man liest in Berlin noch an den Straßenecken die Comödiens

und Concert=Zettel, ben Anschlagzettel vom großen Elephanten, vom starken Manne und von ben Dingen überhaupt, die ba zu sehen sind; endlich noch Bersteigerungsankundigungen.

In St. Petersburg barf kein Erzeugniß ber Presse ben Augen bes Bolkes ausgestellt werben. Die Mauern werben rein gehalten, und ber Comobien=Zettel wird unter bem Mantel in die Häuser eingeschwärzt, die nach demselben begehren.

Ich kehre zurück von wo ich ausgegangen. Ich las von ben Mauern Londons das Plakat ab, womit sich Lord Thomas Cochrane von seinen Committenten, den Wählern von Westminsster, verabschiedete. Nach manchen Schmähungen gegen die Minister kam er auf den Helden zu sprechen, den jene widersgesehlich, widerrechtlich auf St. Helena gefangen hielten. Sie selber, nicht Napoleon, gehörten in diesen Kerker. Es gebühre sich ihn zu befreien und sie an seiner Statt einzusperren. Stünde sochrane, sei der Mann, es zu thun.

Dieses Kriegs-Manisest hatte in London nichts anstößigeres, als in Berlin der Anschlagzettel der Oper Acidor. Es stand im Schuße der Sitte.

Ich kam vor das Wahlgerüste für Westminster auf Covent Garben eine halbe Stunde zu spät, um den Premier Minister, zur Rüge eines unpopulären Verfahrens bei Ausübung seines Rechtes als Wähler, mit Koth bewerfen zu sehen; eine ächt volksthümliche Lustbarkeit, der beigewohnt zu haben der lerndes gierige Reisende für eine wahre Gunst des Schicksals ansehen müßte.

Wir wissen noch aus Ueberlieferung, daß sonst zu den acas demischen Freiheiten der auf deutschen Hochschulen studierenden Jugend die allenfalls mit etlichen Tagen Carcer zu erkaufende Befugniß gehörte, einem mißfälligen Lehrer die Fenster einzus werfen, ohne daß von Verschwörung gegen Kirche oder Staat die Rebe war. Bei solchen Gelegenheiten flog einmal bem alten Johann Reinhold Forster ein faustdicker Stein auf den Arbeits= tisch; den Stein nahm er zornig auf, und das Fenster aufreißend, warf er ihn den Studenten wieder zurück, ihnen zurufend: den hat ein Fuchs geworfen!

Aehnliches kam, ins Englische übersett, bei ben mehr ers wähnten Wahlen vor. Das Bolk hatte von seiner unbestrittenen Befugniß gegen einen ministeriellen Canbibaten Gebrauch gemacht, und benselben mit Koth beworfen. Aber auch ein Stein war geslogen; wenigstens gab der Gemishandelte vor, von einem solchen getroffen worden zu sein, und legte sich zu Bette. Es wurden Bülletins ausgegeben, und der schicksalige Stein schien mit Stimmen, die dem Verletten zustossen, aufgezwogen werden zu sollen. Sein Gegner hielt, als ich vor das Gerüste trat, eine Rede, worin er das Ereignis besprach. Er erklärte: berjenige, welcher jenen Stein geworfen, könne kein Engländer gewesen sein; da deckte der rauschende Beifall der Bersammlung die Stimme des Redners.

Am 26. Juni 1818 um 4 Uhr Nachmittags brachte mich Herr Hunnemann zu bem Wagen, der nach Portsmouth abfuhr. Meine Ankäufe, die er einpacken zu lassen übernommen hatte, füllten eine mäßige Kiste, die ich mit auf den Wagen nahm. Ich umarmte den mir unvergeßlichen Landsmann, und nahm Abschied von der Weltstadt London.

Ich war am 27. Juni in Portsmouth. Ich fand keine Briefe vor; kein Gegengruß von meinen Lieben erreichte mich in England; keine Nachricht von ihnen. Der Nurik ging am 29. auf die Rhede, und am 30. unter Segel. Wir gingen am 1. Juli durch die Doverstraße, verloren am 2. das Land aus dem Gesichte, sahen Jutland am 10., gingen am 11. durch den Sund, und waren am 12. vor Ropenhagen. Wir sollten, ohne

anzuhalten, vorüber fahren; ber Wind, der uns gebrach, ents schied es anders. Ich durfte auf eine flüchtige Stunde an's Land. Ich empfing den ersten Gruß von der Heimath und ums armte die alten Freunde.

Wir lichteten am 13. die Anker. Wir liefen am 23. in ben Hafen von Reval ein, wo ber Kapitain den Herrn von Krusensstern sprechen wollte. Dieser war nicht in der Stadt, und traf erst am dritten Tag ein. Wir gingen am 27. unter Segel, waren am 31. Juli vor Kronstadt; am 3. August 1818 lag der Rurik zu St. Petersburg in der Newa vor dem Hause des Grasen Romanzoff vor Anker.

Der Graf war auf seinen Gütern in Klein=Rußland, und mußte erwartet werden, um die kleine Welt aufzulösen, die so lange in seinem Namen zusammen gehalten hatte. Herr von Krusenstern traf erst ungefähr vierzehn Tage nach und ein. Es wurden etliche obere Zimmer im Hause des Grasen Romanzoff dem Herrn von Roßebue und seiner Schiffsgesellschaft eröffnet; mich selbst zog ein hier ansässiger Preuße, ein Universitätsfreund, gastlich an seinen Heerd; ich verließ den Rurik.

Aber ich hatte keinen Paß, und hier war die Polizei gegen Fremde viel vorzüglicher eingerichtet, als in England. Indeß hatte ich an der preußischen Gesandtschaft vorläusig einen Schut, und was läßt sich nicht ins Geleise bringen, wenn man Freunde hat.

Ich hatte in St. Petersburg nur das eine Geschäft, mich so bald als möglich von St. Petersburg frei zu machen. Ich kehrte mich von jeder Aussicht ab, die mir in Rußland eröffnet werden sollte, und wich hartnäckig jedem Antrag aus, mich durch irgend ein Verhältniß binden zu lassen. Mich zog heimathlich ein anderes Land. Ich werde diesem Geschwäße hohe Namen nicht einmischen. Mein Herz hing an Preußen, und ich wollte nach Berlin zurücke kehren.

Ich habe in St. Petersburg nur mit Deutschen, nur mit Sprach = und Herzens = Berwandten vertraulich gelebt; ich bin in das russische Leben nicht eingedrungen; ich werde nur über die äußere Erscheinung der Stadt einige flüchtige Bemerkungen hinwerfen, zu denen mich die Vergleichung mit London auffodert.

London ist, entsprechend dem Begriffe einer großen Stadt, ein riesenhafter Menschen=Umeisen=Haufen, ein unermeßlicher Menschen=Bienen=Bau, bei dessen Ansätzen ungleiche Kräfte uns regelmäßige Zellen hervorgebracht haben. Das Bedürfniß hat die Menschen zusammen gebracht; sie haben nach dem Bedürfniß sich angebaut; ein Naturgesetz, das als Zufall erscheint, hat den Plan vorgezeichnet, die Wilkführ hat keinen Theil daran; und wenn die Stadt stellenweise decorirt worden, beweist es bloß, daß Decoriren dem Menschen zum Bedürfniß geworden ist.

St. Petersburg ist eine großartig angelegte, und prächtig ausgeführte Decoration. Die Schiffsahrt, die zwischen Kronstadt und dem Aussluß der Newa das Meer belebt, deutet auf einen volk= und handelreichen Plat! Man tritt in die Stadt ein, — das Volk verschwindet in den breiten, unabsehbar lang gezozgenen Straßen, und Gras wächst überall zwischen den Pflaster= steinen.

Decoration im Einzelnen, wie im Ganzen; ber Schein ist in allem zum Wesen gemacht worden. Mit den ebelsten Materialen, mit Gußeisen und Granit wird decorirt; aber man sindet stellens weise, um die unterbrochene Gleichförmigkeit wiederherzustellen, den Granit als Gußeisen geschwärzt, und das Gußeisen als Granit gemalt. Die Stadt wird alle drei Jahre auf's Neue und in den Farben, die polizeilich den Hauseigenthümern vorsgeschrieben werden, angestrichen, außerdem noch außerordentlich bei außerordentlichen Gelegenheiten, zum Empfang eines königzlichen Gastes u. d. m.; dann wird auch das Gras von den

Straßen ausgereutet. Der Herrscher sprach einst bas Wohlgesfallen aus, mit welchem er auf einer Reise massive Häuser gesehen, an benen alles Polzwerk, Thüren und Fensterladen, von Eichenholz gewesen. Darauf wurden Maler polizeitich angelernt, und Thüren und Fensterladen aller Häuser der Stadt, auf Rosten der Eigensthümer, als Eichenholz bemalt. Da kamen die Maler in das Biertel, wo die reichen englischen Handelsherrn wohnen, und wo der Lurus eichenhölzerner Thüren und Fensterladen nicht selten ist, — und sie begannen, das wirkliche Eichenholz wie Eichenholz zu übermalen. — Die Eigenthümer verwahrten sich dagegen, und schüßten vor: es sei ja schon Eichenholz; — verzgebens; der Vorschrift einer hohen Polizei mußte genügt werden.

Mit Monumenten, benen man Heiligkeit beizulegen sich volksthümlich beeifern sollte, wird wie mit eiteln Decorationen verfahren und gespielt. Die Romanzossässäule wird von einem Ufer der Newa auf das andere hinübergebracht, um dort zu einem neuen Point de Que zu dienen, und es wird beantragt, die Statue des Zaren Peters des Großen zu einer ähnlichen Verschönerung, von der Stelle, die sie jeht einnimmt, zu verrücken.

Es ist mir schmerzlich, hier ein scharfes Urtheil sprechen zu mussen, welches gleiche Unheiligkeit trifft, deren man sich in der Heimath auch schuldig gemacht. Aber was ist denn ein Monusment? Ein Fleck Erde wird dem Gedächtniß eines Mannes oder einer That geweiht; da set man einen Stein auf, und peitscht die Kinder bei dem Steine, und sagt ihnen dabei: erinnert euch an das und das. So wird unter den Menschen die Sage, die mündliche Ueberlieferung an ein bestimmtes Aeußeres gebunden. — Das ist im wesentlichen ein Monument. Daß ihr später Buchstaden in den Stein graben gelernt, und den Stein selbst nach dem Bildnisse eines Menschen meißeln, das sind außerwesentz liche Zugaben. Wälzt den Stein von seinem Orte fort, so habt

ihr nur einen Stein, wie andere Steine mehr auf dem Felde sind. Verrückt das Standbild von seiner Stelle, so setzt ihr es auf seinen Kunstwerth herab, so habt ihr nur noch ein Bild, wie ihr der Bilder mehr in euren Museen habt, die sonst in Tempeln Götter gewesen sind. — Legt nicht Hand an ein volksthümliches Monument; legt nicht Hand an die Statue eines eurer Helden: der Ort, wo sie steht, gehört ihr, ihr habt kein Recht mehr daran. Errichtet Monumente auf Pläten, wo man sie sehen kann, nicht aber zu eiteler Verschönerung, und wählt bedächtig den Ort, den ihr nicht willkührlich verändern dürft.

Der Graf Romanzoff traf in St. Petersburg in den ersten Tagen des Septembers ein.

Alles was zu meinem Gebrauch an Instrumenten und Büchern auf Rechnung der Expedition angeschafft worden, wurde mir, wie jedem von und, abgesobert. Ich blieb hingegen im Besitz bessen, was ich gesammelt hatte. Ich wurde entlassen, die von mir gesoderten Denkschriften in Berlin zu vollenden. — Der Rurik ward verkauft.

Nun hielt mich aber noch in St. Petersburg die Polizei fest, die, mich baselbst zu dulden, sich so schwer entschlossen hatte.

— Man weiß die weitläuftigen Körmlichkeiten, denen man sich unterziehen muß, bevor man einen Paß erhält. (Dreimalige Bekanntmachung der Absicht zu reisen im Wochenblatt u. s. w.)

— Ich war endlich so weit: die Welt, der ich angehört hatte, war schon aus einander gestoben.

Es sei mir vergönnt, jest ein Scheibenber, mit dem Blicke die Männer zu suchen, in deren Gemeinschaft ich manches erduldet und erfahren. Herrn von Roßebue's "Neue Reise um die Welt in den Jahren 1823—26" (die zweite, wobei er commandirt, die dritte, die er gemacht hat) ist in diesen Blättern erwähnt worden. Sie hat, besonders wegen der ungünstigen Berichte über die

Missionen auf ben Subsee=Inseln, Aufsehen erregt. — Chramt= schenko hat ein Schiff im Norden ber Gubsee commandirt, und mir im Jahre 1830 aus Rio-Janeiro freundliche Gruße zugefandt. Die übrigen Seeleute erreicht mein Auge nicht mehr auf ihrem beweglichen Elemente. Bon benen, bie mit mir in ähnlichen Berhaltniffen ftanben, bin ich, ber ältefte, allein vom Schauplage nicht abgetreten. Eschschole, Professor in Dorpat, begleitete aber= male herrn von Rogebue auf feiner neuen Reife. Er befuchte mich in Berlin im Jahre 1829, wo er fein wichtiges Werk: "System ber Acalephen" herausgab; — nach wenigen Monaten war er nicht mehr. Ich sah Choris im Jahre 1825 in Paris, wo er ber Kunft lebte. Er unternahm balb nachher eine Reise nach Merico: zwischen Santa Cruz und Merico ward er von Raubern angefallen und ermorbet. Der Lieutenant Wormskiolb zu Ropenhagen, versunken in trubem Tieffinn, ift der Welt erftorben.

Am 27. Sept. 1818 waren meine Kisten an Borb ber Asträa aus Stettin, Rapitain Breslack, eingeschifft. Verschiebene Umsstände verzögerten die Abfahrt; ich mußte in Kronstadt noch einige Tage auf günstigen Wind harren.

Die Verwandlungen des Insektes lassen sich auch an dem Mensschen nachweisen, nur in umgekehrter Reihenfolge. Er hat in seiner Jugendsperiode Flügel, die er später ablegt, um als Raupe von dem Blatte zu zehren, auf welches er beschränkt wird. — Ich befand mich auf dem Wendepunkt. Vor meinem vierzigsten Lebensjahre (dis dahin standen noch nur zwei und ein Viertels Jahr vor mir) wollte ich die Flügel abstreisen, Wurzel schlagen, und eine Familie begründen; oder die Flügel wiederum ausbreiten und auf einer anderen außereuropäischen Reise, reiser und besser vorbereitet, nachholen, was für die Wissenschaft zu thun ich auf meiner ersten versäumet hatte. — Diese demokratische Zeit, in

welcher, wie in der Geschichte, so in der Wissenschaft und in der Kunst, anstatt einzelner Fürsten, die Massen auftreten, gewähret noch jedem Strebenden die Hoffnung, da im Bolke mitzuwirken und mitzuzählen, wo sonst nur hervorragenden Häuptern, denen es ein Gott gegeben, unbedingt gehulbiget wurde.

Die Ustraa lag am 17. October auf der Rhede vor Swine= munbe.

Hier endigt dieser Abschnitt meines Lebens. Als Fortsetzung gebe ich euch, ihr Freunde, das Buch meiner Gedichte. Ich habe darin zu eigener Lust die Blüthen meines Lebens sorgfältig eins gelegt und ausbewahrt, während die Zweige verdorrten, auf welchen sie gewachsen sind.

Aber die Zeilen, die ich auf der Rhebe von Swinemunde niederschrieb, mögen gegenwärtiges Buch beschließen, wie sie jenem zur Einleitung dienen.

> Heimkehret fernher, aus ben fremben Landen, In seiner Seele tief bewegt der Wanderer; Er legt von sich den Stab und knieet nieder, Und seuchtet beinen Schooß mit stillen Thränen, D beutsche Heimath! — Woll' ihm nicht versagen Für viele Liebe nur die eine Bitte: Wann mud' am Abend seine Augen sinken, Auf beinem Grunde laß den Stein ihn sinden, Darunter er zum Schlaf sein Haupt verberge.

> > Gefdrieben im Winter 1834-35.

rmark.

## Chamisso's Werke.

3 weiter Banb.

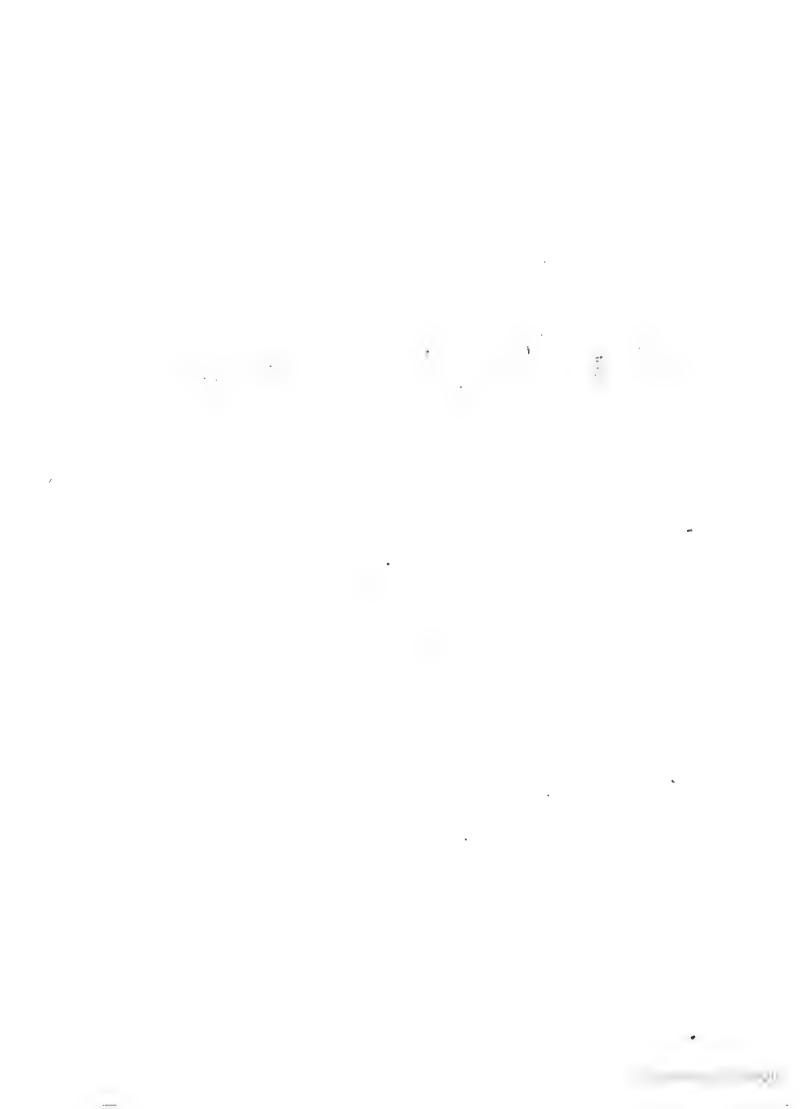

## Abelbert von Chamisso's

Werfe.

3 weite Auflage.

Zweiter Band.

Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung. 1842.

### Reise um die Welt

mit ber

## Romanzofsischen Entdeckungs=Expedition

in den Jahren 1815—18

auf ber Brigg Rurif, Kapitain Otto v. Ropebue

bon

## Abelbert v. Chamiffo.

Zweiter Theil.

Anhang. Bemerkungen unb Ansichten.

Τὸ τοῦ πόλου ἄστρον.

## Inhalt.

|                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort.                                                       | 1     |
| Chile.                                                         | 3     |
| Notizen bes Miffionars Pater Albay                             | 14    |
| Californien.                                                   | 25    |
| Ueberblick bes großen Oceans, feiner Infeln und Ufer           | 38    |
| Das Tagalische Alphabet                                        | 84    |
| Bocabularium ber Dialette Chamori (Marianen = Infeln) unb      |       |
| von Cap, Ulea und Raback.                                      | 88    |
| Die Philippinen = Infeln.                                      | 106   |
| Die Marianen = Inseln. — Guajan                                |       |
| Auszug aus ben Archiven von San Ngnacio be Agaña               |       |
| Ueber unsere Kenntniß ber ersten Provinz bes großen Oceans.    |       |
| Neue Quellen. — Kabu, Don Luis be Torres. Geographi:           |       |
| scher Ueberblick. (Mit einer Karte.)                           | 140   |
| Raback, Ralick, Repith = Urur, Bogha, die Cornwallis = Inseln. | 182   |
| Die Carolinen = Inseln.                                        | 217   |
| Die Penrhyn = Inseln.                                          | 248   |
| Die niedern Inseln unter bem 15° S. B. zwischen bem 138°       | -20   |
| und 149° W. E. — Die Insel Romanzoff                           | 251   |
|                                                                | 20 x  |
|                                                                |       |

#### VIII

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Waihu ober bie Ofter = Infel. — Salas h Gomez                 | . 255 |
| Die Sandwich = Infeln. — Die Johnstone = Infeln               |       |
| Methoben Feuer anzumachen                                     | . 286 |
| Kamtichatta, bie Aleutischen Infeln und bie Beerings = Strafe | 288   |
| Meteorologie. — Magnet                                        |       |
| Nachschrift                                                   | . 339 |
| Berichtigungen und Anmerkungen                                |       |
|                                                               |       |
| Notice sur les îles de Corail du grand Océan                  | . 347 |

#### Borwort.

Der Naturforscher der Expedition ist ausbrücklich beauftragt worden, diese Aufsätz zu verfassen, die, wie es die Natur der Dinge mit sich bringt, Untersuchungen, Bemerkungen, Berichtisgungen, Entdeckungen, enthalten sollen, an denen jedes Mitglied der Expedition Antheil gehabt hat, und die als die Früchte ihrer gemeinsamen Bemühungen anzusehen sind. Verfasser verwahrt sich ausdrücklich gegen den Verdacht, fremdes Verdienst sich anseignen zu wollen.

Er wird dagegen für die Redaction und für die Ansichten, die er ausspricht, und die nicht jeder mit ihm theilen möchte, allein verantwortlich sein.

Er erkennt übrigens nur den Deutschen Tert für sein an. Er hat bei manchen der fremdartigen Gegenstände, die er zu behandeln hatte, zu wohl gefühlt, wie schwer es sei, der Kürze beflissen die Dunkelheit zu vermeiden, um für Uebersetzungen, die er nicht beurtheilen kann, sich verbürgen zu können.

Berlin im December 1819.

Ich versuche nach sechszehn Jahren diese Aufsage ber Bersgessenheit zu entziehen. Ich unterdrücke etliche berselben, und gebe die andern unverändert, wie sie schnell nach der Rückkehr verfaßt nach Ablauf eines Jahres dem Erlauchten Ausruster der

И.

Expedition übergeben wurden. Etliche wenige Noten, die ich ergänzend hinzugefügt habe, unterscheiden sich von den ursprüng= lichen dadurch, daß sie mit Initial=Buchstaben und nicht wie jene mit Sternchen bezeichnet sind.

Seither haben die Pressen von De Taheiti und von De Wahu unsere Bibliotheken bereichert, und Licht verbreitet über die Sprachen Polynesiens, in hinsicht derer ich noch im Dunkel tappte. Wichtige Werke der Missionare haben uns über die Bölker, unter denen sie gelebt haben, belehrt. Gelehrte aller Nationen haben den großen Deean befahren, und die Reisebes schreibungen haben sich ins Unglaubliche vermehrt.

Seither sind die Englander unablässig thätig gewesen, die Beschaffenheit des Nordens und der Nordküsten Amerikas zu erskunden. Die Russen haben gleichzeitig die Umschiffung und Aufnahme der Nordküsten Usiens vollendet, und Streitfragen, die ich noch theoretisch abzuhandeln berusen war, sind thatsäch= lich entschieden worden.

Ich laffe biese neuere Literatur unberührt.

Dem Borwurf, daß diese Blätter für mein eigentliches Fach, die Pflanzenkunde, nur Weniges und Dürftiges enthalten, entgegne ich, daß in ihnen nur der erste Eindruck des flüchztigen Blickes niedergelegt werden sollte und konnte, indem die Ergebnisse der Untersuchung einem eigenen Werke vorbehalten blieben. Ich verweise auf die Linnaea von Schlechtendal, in welcher Zeitschrift fortlausend De plantis in expeditione Romanzossiana observatis abgehandelt wird. Ein selbstständiges Werk mit den nöthigen Figuren konnte ohne fremde Unterstühung nicht herausgegeben werden. — Ich habe in diesen Aussätzen nur etliche Pflanzenbestimmungen berichtigt oder ergänzt; bei einer Umarbeitung derselben konnte alles Botanische daraus wegbleiben.

Berlin im Upril 1835. Abelbert v. Chamiffo.

### Chile.

Die Rufte von Chile gewährte une, ale wir ihr nahten, um in die Bucht be la Concepcion einzulaufen, ben Unblick eines niedrigen ganbes. Die Salbinfel, bie ben außern Rand biefes Schonen Bafferbehältere bitbet, und ber Rucken bes Ruftengebir= ges hinter bemfelben bieten bem Muge eine faft magerechte Linie bar, bie burch teine ausgezeichneten Gipfel unterbrochen wirb, und nur bie Brufte bes Biobio erheben fich zwischen ber Dun= bung bes Fluffes, nach bem fie heißen, und bem Safen San Bincent als ein anmuthiges Bugelpaar. Ballfische, Delphine, Robben belebten um uns bas Meer, auf welchem ber Fucus pyriferus und andere gigantische Arten, die wir zuerft am Cap horn angetroffen, ichwammen; heerben von Robben fonnten fich auf ber Insel Quiquirina, am Eingange ber Bucht, und in diefer felbft umringten uns biefelben Gaugethiere, wie im offenen Meer; aber fein Segel, tein gahrzeug verkunbete, baß der Mensch Besit von biesen Gewässern genommen. Wir be= merkten nur an ben Ufern zwischen Balbern und Gebufchen um= gaunte Felber und Behege, und niedrige Gutten lagen unschein= bar am Strande und auf ben Bugeln zerftreut.

Das niedrige Gebirg der Kuste, aus welchem der Biobio bei der Stadt Mocha oder Concepcion breit und ohne Tiefe her=

ausfließt, verbeckt die Ansicht der Cordillera de los Andes, welche sich in Chile mit ihrem Schnee und ihren Vulkanen, in einer Entsernung von mindestens vierzig Stunden vom Meer, hinter einer breiten und fruchtreichen Ebene erhebt und der wissens schaftlichen Forschung ein noch unversuchtes Feld darbietet. Most in a, der die Cordillera in Peru und in diesem Reiche gesehen, glaubt, daß die hiesigen Gipfel die um Quito an Höhe überstreffen.

Der Berg, an bessen Fuß die Stadt, und auf dessen Höhe das Fort liegen, ist verwitterter Granit, der kernsormige, uns verwitterte Massen derselben Gebirgsart einschließt. Die Hügel, welche die Halbinsel bilden, sind Thonschiefer, über welchem roth und dunkelgefärbter Thon liegt, und die niedrigen Hügel, an welchen Talcaguano gegen den Port von San Vincent zu lehnt, bestehen nur auß Lagern solchen Thons, deren etliche, und vorzüglich die obern, mit den in diesen Meeren noch lebenden Muzschelarten (Concholepas peruviana, ein großer Mytilus u.s. w.) in unverändertem Zustande angefüllt sind. Der Sand des Stranzbes und der Ebene zwischen Talcaguano und Concepcion ist durch Schiefertrümmer grau gefärbt.

Die hier berühmten Steine des Rio de las Cruzes bei Arauco sind Geschiebe von Chiastolith.

Die Natur hat auf dieser südlichen Grenze Chiles, bes Italiens der neuen Welt, die wilderzeugende Kraft nicht mehr, die uns in Santa Catharina mit Staunen erfüllte, und es scheint nicht der bloße Unterschied der Erdbreite die Verschieden= heit der beiden Floren zu bedingen. Die Gebirge sind die Länderschei= den. Unmuthige Myrten = Wälder und Gebüsche überziehen die Hügel, andere beerentragende Bäume schließen sich mit verwandten Formen dieser vorherrschenden Gattung harmonisch an. Die schöne Guevina Avellana, aus der Familie der Proteaceen,

gesellt sich ben Myrten, und von ben Bögeln ausgesät, zieren Boranthus: Arten, Bäume und Gesträuche mit dem fremben Schmucke ihrer roth und weißen Blumentrauben. Die Fuchsia coccinea erfüllt zumeist die bewässerten Schluchten, wenige Lianen ranken im dichteren Walbe empor. Eine Bromeliacea, die ausgezeichnete Pitcairnia coarctata, beset mit liegenden Schlangenstämmen und starrenden Blätterhäuptern die sonst nackten dürren Höhen. Die schöne Lapageria rosea umslicht das Gesträuch, bessen lichtere Stellen andere Liliaceen, Amaryllis, Alstroemeria, Sisyrynchium u. a. zieren.

Den Genotheren, Calceolarien, Acaenen u. s. w. mischen sich manche europäische Gattungen mit neuen Arten ein, und die feuchten Wiesen des Thals prangen, wie bei uns, mit goldsblüthigen Ranunkeln\*).

Der Winter ist hier nicht ohne Frost, und es ist nicht ohne Beispiel, daß Schnee im Thale fällt. Die Palme von San Jago (Cocos chilensis Mol.) kommt so südlich nicht mehr vor. Die Frucht der Orangen und Citronen reist zwar in den gesschützten Gärten von Mocha, aber man sieht hier nicht die hohen

Die Familie ber Proteaceen und die Gattung Araucaria, aus der Lamilie der Strobilaceen, gehören der süblichen Halbkugel an. Die Arten, die in Chile vorkommen und an Australien erinnern könnten, sind ägenthümliche. Wir sammelten die Goudenia repens, die nach Bronn's Bemerkung auf Neuholland und in Chile wächst; sie kann als eize Strandpflanze, angesehen werden, eben wie die Mesembrianthenum-Arten, die wir hier und in Californien fanden, und die, den Arten gleich, die auf Neuholland und auf Neuseeland wachsen, dem Mesembrianthemum edule vom Cap sehr nahe kommen. Wir müsse unsere Bemerkungen über die geographische Verbreitung der Pslanzen auf die Zeit aufsparen, wo wir unsere botanischen Sammelungen verarbeitet haben werden.

reizenden Drangenhaine, die uns in Brasilien entzückten. Man zeigte uns in einem dieser Garten einen jungen Dattelbaum, der in gesundem Wachsthum fortzukommen schien, und neben dieser Palme wuchs die Araucaria imbricata, der schöne Tanznenbaum der Anden, den man nur in der Cordillera wildwachzsend antrisst, wo er ganze Wälder bildet, und mit seinen Sazmenkörnern die Bewohner ernährt. Die Chilesche Erdbeere hatte zur Zeit unsers Ausenthalts weder Blüthe noch Frucht.

Der Name des Huemul ober Guemul (Equus disulcus Mol.), nach dem wir uns zu erkundigen eilten, war Niemanden bestannt, und selbst der würdige Missionar, dessen Umgang uns so lehrzreich gewesen, wußte von diesem Thiere nichts. So müssen wir die wichtige Streitfrage, die Molina in dessen Betreff in der Zoologie angeregt hat, glücklichern Naturforschern zu beantworten überlassen. Aber dieser Schriftsteller scheint uns wenig Autorität in der Naturgeschichte zu verdienen. Wir sahen in Concepcior keine der Kameel = Arten der neuen Welt; sie sind im wilden Zusstande nur im Gebirge anzutressen, und man verschmäht, tei gänzlichem Mangel an Industrie, sie als nutbare Thiere zu erzziehen. Wir sahen überhaupt keine wilden Säugethiere.

Lärmenbe Papageien durchziehen in zahlreichen Flügen die Luft; Kolibris verschiedener Arten umsummen die Blumen; ein Kibis mit gespornten Flügeln (Parra chilensis Mol.) afüllt mit gellendem Geschrei die Ebene, welche die Bay vor dem Port San Vincent trennt; einzelne Geier (Chathartes Ill.) suchen an dem Strande ihre Nahrung, und häusige Fischervögel und Enten bedecken das Meer, sich auf die Bänke niederlassend, die bei Talcaguano aus den Wellen hervorragen.

Wir sahen von Amphibien einen kleinen Frosch und eine kleine Eibechse, glauben aber auch außerdem eine Schlange, obgleich Molina beren keine aufzählt, mahrgenommen zu haben.

Unter ben Muscheln waren uns Concholepas peruviana und Balanus Psittacus merkwürdig.

Wir fanden unter andern Insekten den kleinen Scorpio chilensis, der nach Molina keine Ausnahme von der Regel macht, daß Chile kein einziges giftiges Gewürm innerhalb seiner Grenzen hegt. °)

Es bleibt nach Feuillée's und Molina's Vorarbeiten, nach Ruiz und Pavon, nach Cavanilles, ber manche Chilesche Pflanzen nicht immer ohne Verwechselung beschrieben hat, für die Naturgeschichte bieses Landes noch viel zu thun, und zuvörderst viele Irrthümer wegzuräumen. \*\*)

Wir haben, mas die Sitten der Einwohner, die zuvor= tommende, unvergleichliche Gastlichkeit der obern Rlasse, und

Die Scorpione sind im Allgemeinen minder gefährlich als zefürchtet. Um Vorgebirge der guten Hoffnung sind zwei große Irten gemein, deren jegliche vorzugsweise in verschiedenen Gegenden verkommt. Un jedem Orte gilt die seltnere Urt für die giftigere, und die Wahrheit ist, daß der Stich von keiner gefährlichere Folgen nach sich zieht, als der Stich einer Wespe. — Die uns belehrten, sprichen aus eigener Erfahrung. Die Scorpione sind eine Lieblings= speise der Uffen.

tématiques et botaniques, faites dans l'Amérique meridionale. Paris 1'14 — 1725. 4.

Molina, Saggio sulla storia naturale del Chili. Bologna 1782. 8. Seunda Edizione Bologna 1810. 4. klart nicht auf, was in der ersten Ausgabe bunkel gelassen worden.

Ruitz et Pavon, Florae Peruvianae et Chilensis prodromus. Madriti 1794. Romae 1799. Systema vegetabilium Fl. Per. et Chil. Madrt. 1798.

llora Peruviana et Chilensin. Mad. 1798 et 99. Das Eryngium rostratum Cav. ist das Eryngium nicht, das bei Talcaguano wächst, sondern E. pauiculatum.

ben Zustand der Kolonie überhaupt anbetrifft, nur an die Bestichte von Laperouse und Bancouver zu erinnern. Wir fanden nur die Tracht der Frauen, die der erste beschreibt und die man im Atlas zu seiner Reise abgebildet sindet, verändert; sie hat seit acht bis zehn Jahren unsern Europäischen Moden Platz gemacht, nach deren neuesten sich die Damen angelegentlich erkundigten, und es zeichnen sich blos in der Männer-Tracht der araucanische Poncho und der breitrandige Strohhut aus. \*)

Aber wir konnten uns nicht bei der freien und anmuthigen Geselligkeit, die wir in Concepcion genossen, ernster und trüber Betrachtungen über die politische Krisis, worin dieser Theil der Welt begriffen ist, erwehren.

Wer mitten in einem Bürgerkriege nüchtern zwischen bie - Parteien hintritt, gewahrt auf beiben Seiten nur beim Sausen blinde wilde Trunkenheit und Haß. Wir sahen nur die könig= liche Partei, die Mauren, wie, der Geschichte des Mutterlandes eingedenk, die Freigesinnten sie nennen. Wir sahen, im Gegens sah mit zahlreichen glänzenden Frauenvereinen, nur wenize Männer, nur Ofsiziere und Beamte des Königs, und ein zers lumptes, elendes, kümmerlich zusammen gebrachtes Soldatenvilk.

Von den zur Zeit unterdrückten Patrioten saßen viele in den Stadtgefängnissen, deren Raum durch eine Kirche erweitert worden, und wurden zum Bau des Kastels gebraucht, das, die Stadt im Zaume zu halten, erbaut wurde. Undere waren nich der Insel Juan Fernandez abgeführt worden, andere, und urter

Der Poncho ist eine långliche, vierestige, mit banberahnichen Berzierungen der Länge nach gestreifte Deste von eigenem wolknem Gewebe, in deren Mitte eine Schlitze eingeschnitten ist, duro die man den Kopf stedt. Die zwei Enden hängen nach vorn und linten. Chile empfängt sonst die Moden aus Lima, aber man tra,t den Chileschen Poncho auch in Peru.

ihnen viele Beiftliche, hatten sich in Buenos-Unres unter ber Fahne bes Laterlandes gesammelt, die man uns, nach dem Falle von Carsthagena, den wir mit enthusiastischer Freude seiern sahen, als gänzlich überwunden darstellte.

und Chile, bas uns Molina als ein irdisches Paradies beschreibt, bessen fruchtbarer Boden jeder Cultur angeeignet ist, dessen Reichthum an Gold und Silber, Korn, edlem Weine, Früchten, Produkten aller Arten, an Bauholz, an Rinder=, Schaf= und Pferdezucht überschwänglich ist, barbt in gefesselter Kindheit ohne Schisssahrt, Handel und Industrie. Der Schleichhandel der Amerikaner, deren Vermittler die Mönche sind, versieht es allein gegen gemünztes Geld, ohne daß es seine Produkte benuze, mit allen Bedürsnissen, und dieselben Amerikaner treiben allein den Wallsischsang auf seinen Küsten.

Die Geschichte hat über die Revolution geurtheilt, der die Freistaaten von Amerika ihr Dasein, ihren Wohlstand, ihre rasch zunehmende Bevölkerung und Macht verdanken; und alle Bölker Europas schauen dem Kampse der minderjährigen spanisschen Besitzungen mit unverholenem Glückwunsch zu. Die Trensnung vom Mutterlande ist vorauszusehen, aber es ist zweiselhaft, wann weise ruhige Entwickelung den Uebergang von der Untersdrückung zur freien Selbstständigkeit besiegeln werde.

Die Stadt Mocha ist regelmäßig und groß angelegt, die Häuser aber niedrig und weitläusig, nur nach den innern Hofstäumen mit Fenstern versehen. Die Bauart ist wohl auf häussige und starke Erdbeben, keinesweges aber auf Winterkälte einsgerichtet. Man kennt weder Ramine noch Defen. Nermere besisen sogar keine Rüchenheerde, und bereiten ihre Speisen im Freien, oder unter der Borhalle. Abends brennen auf den Straßen von Talcaguano häusige Feuer, bei welchen sich die Menschen wärmen, und wir waren Zeugen einer Feuersbrunst,

bie baburch entstanden war und ein Haus in Asche vermans belte.

Die Weinberge, bie ben geschätten Concepcion : Wein hers vorbringen, sind in beträchtlicher Entfernung von der Stadt ges legen. Der Wein wird wie das Korn in ledernen Schläuchen hereingebracht, und man verwahrt ihn in großen irdenen Gefässen. Tonnen giebt es nicht; Lastthiere, Esel, deren Race vorzüglich schön ist, und Maulthiere vertreten die Stelle der Fuhrswerke, deren cs nur wenige giebt, und unbeholfen, wie in St. Catharina. Der Gouverneur : Intendant besigt allein eine in Lima versertigte Kalesche und gebraucht sie selten oder nie. Die Pferde sind schön und gut, und das Reiten allgemein; die Frauen reiten ebenfalls oder gebrauchen auf ihren Reisen Karzren, die unsern Schäferhütten ähnlich sind und von Ochsen gez zogen werden.

Der Creol ist immer nur zu Pferde, ber Aermste besitt wenigstens ein Maulthier, und selbst der Knabe reitet hinter den Eseln her, die er treibt. Die Wursschlinge ist im allgemeinen Gebrauch.

Wir erwähnen einer Sitte, die, seltsam auf religiösen Besgriffen begründet, unser Gefühl beleidigte. Wenn ein Kind nach empfangener Taufe stirbt, wird am Abend vor der Beerdigung die Leiche selbst wie ein Peiligenbild aufgeputt nnd im erleuchsteten Pausraume aufrecht über eine Art Altar ausgestellt, der mit brennenden Kerzen und Blumenkränzen prangt. Die Menge sindet sich dann ein, und man vergnügt sich die Nacht über mit weltlichem Gesang und Tanz. Wir waren zweimal in Talcasguano Zeuge solcher Feste.

Einzelne Araucaner, die wir in Concepcion saben, und die den Aermern ihres Bolkes angehörten, welche sich den Spaniern als Tagelohner verdingen, konnten uns kein mahres Bild jener

Eriegerischen, wohlrebenden, starken und reinen Ration geben, beren Freiheitssinn und gelehrte Kriegskunst ein unüberwindliches Bollwerk den Wassen erst der Incas und sodann der vernichten= den Eroberer der neuen Welt entgegenseten. Die Peruvianer drangen nicht südlicher in Chile vor, als die zum Flusse Rapel, und der Biodio ist die eigentliche Grenze der Spanier geblieben, die südlicher nur die Pläte S. Pedro, Arauco, Baldivia, den Archipelagus Chiloe, und unbedeutende Grenzposten besitzen, zu denen der Weg durch das unabhängige Land der Indianer führt.

Wir werden über die Geschichte von Chile und seine Bölker nicht Bücher ausschreiben, die jeder zur hand nehmen kann\*). Ovalle ist getreu, ausführlich und weitschweisig. Molina schreibt mit Borliebe für sein Baterland eine Geschichte, die man

<sup>\*)</sup> Ovalle (P. Alonzo) Breve relacion del Reyno de Chili 1646. Molina, Saggio sulla storia civile del Chili 1787. 8.

Der Abate Giovanni Ignazio Molina, ein geborner Chileser, wird zu ben vorzüglichsten Schriftstellern der Italienischen Litteratur gerechnet. Wir bedauern, daß sein historisches Werk nicht, wie sein naturhistorisches, ins Deutsche übertragen worden. Man kann in demselben einen Catalogo di scrittori delle cose del Chili nachssehen; einen Nachtrag zu bemselben in Mithridates, 3r Thl. 2te Abth. p. 391. u. folg. und in Linguarum totius orbis index J. S. Pater Ber. 1815. p. 18.

Unter ben Hulfsmitteln zur Erlernung der Araucanischen Sprache heben wir auß: B. Havestadt Chilidugu Monast. 1777, welches zus gänglicher, als die verschiedenen in Lima erschienenen Ausgaben von Louis de Baldivia, allen Sprachforschern wie uns zu Gebote stehen wird. — Molina selbst giebt im Sazzio sulla storia civile ein sehr bestimmtes und klares Bild dieser schonen Sprache. Wir werden an anderm Orte Beranlassung sinden, die Völker und Sprachen von Sudamerika mit denen der Inseln des großen Oceans und des östlischen Asiens zu vergleichen, und erwähnen nur, daß uns unsere Forsschung davon entfernt hat, eine Semeinschaft unter ihnen anzunehmen.

nicht ohne Borliebe lesen kann, und wahrlich die Geschichte eines Bolkes, das noch auf der Stufe steht, wo der Mensch als solcher gilt, und in selbstständiger Größe und Kraft hervortritt, muß anziehender sein, als die der polizirten Staaten, wo Rechnen= kunst obwaltet, der Charakter zurücktritt, und der Mensch nur abwägt oder abgewogen wird.

Unter ben Quellen zu ber Geschichte von Chile werben mehrere spanische Helbengedichte aufgezählt, worunter die Araustana von Don Alonzo de Ercilla den ersten Rang behaupstet. Dies wird im Don Quirote rühmlich erwähnt; Bolstaire hat es gelobt, und eine Ausgabe davon ist in Deutschland (Gotha 1806—7) erschienen. Dieses schön versissierte historische Fragment, dessen Bersasser Rriege besingt, worin er selber gessochten, verdient weniger die Ausmerksamkeit der deutschen Litterastoren, als die der Geschichtssorscher. Die Geschichtsschreiber des ziehen sich mit Zutrauen darauf, und es ist in Chile, wo es für ein nationales Gedicht gilt, das Buch, das am meisten gelesen wird.

Wir werben die Notizen, die wir dem Pater Albay, einem Missionar, der einen Theil seines Lebens unter diesen Völkern zugebracht hat, verdanken, als einen Nachtrag zu den Geschichts=schreibern von Chile mittheilen, und nur noch weniges erinnern.

Der lette Bertrag zwischen ben Spaniern und Indianern ward Unno 1773 geschlossen. Lettere unterhalten seit dieser Zeit einen Residenten beim Capitain : General von Chile in San Jago, und der Friede hat ungestört bestanden. Laperouse scheint geslissentlich getäuscht worden zu sein, um ihn oder die Gelehrten seiner Expedition von einer Excursion ins Innere des Landes abzuhalten. Man spiegelte ihm einen Krieg vor, von dem die Geschichte nichts weiß. Man sagte uns, daß unter den jetzigen Umständen die Indianer treu an dem Könige von Spas

nien hingen, und die Bergpässe gegen die von Buenos: Apres besetht hielten. Die directe Communication der Kolonie mit dem Mutterlande, die sonst über die Cordillera dei Mendoza, die Pampas und Buenos: Apres ging, ward zu unserer Zeit über Lima und Carthagena wiederhergestellt. Ein Parlament, seier: liche Bolksversammlung der Indianer, dei welchem spanischer Seits der Capitain: General selbst erscheint, wo die Interessen beider Nationen erwogen, und der Freundschaftsbund besiegelt wird, sollte binnen wenigen Wochen am gewohnten Grenzorte Los angeles gehalten werden, und es war und schmerzlich, diese Gelegenheit zu versehlen, die große Bersammlung eines freien Bolkes zu sehen, dessen Wännern und Thaten so reich erscheint.

## Motizen des Missionars Pater Aldan.

(Mus bem Spanischen Manuscript übersett.)

Die Geschichte bes Reiches Chile ward vom Unfange an burch Garcilaso be la Bega, feiner Beschichte von Peru beigemischt, aufgeschrieben. Unfer berühmter Ereilla verherrlichte fie bis zu bem Enbe feiner eigenen Senbung in heroischen Berfen. Muf bas treffenofte schrieb in Rom ber Pater Ovalle bie Thaten und Schicksale biefes Reiches von beffen Begrundung an bis zu feiner Beit, und endlich ber Abate Molina vollenbete bas Werk, und führte biefe Geschichte in allen ihren Theilen aus. Diefer gelehrte Erjesuit handelt, mas bas Mineral = und Pflan= zenreich anbetrifft, auf bas vorzüglichfte, fo bag bem, mas er barüber fagt, nichts hinzugefügt werben kann. Unerschöpflich find bie Reichthumer, bie Chile hegt, fein Boben ift ber ange= messenste für jedes ber Erzeugnisse, die Europa bereichern, indem es an feinen außerften Grenzen einer gleichmäßigen Temperatur genießt, und weber bie Gewitter fennt, bie bem Seibenwurme feind find, noch ben Sagel, ber bie Fruchte ber Erbe gefährbet. Rein reißendes Thier halt sich in feinen Gebirgen auf, bas ben Menschen bedrohen konnte, und fein einziges giftiges Gewurm fommt innerhalb feiner Grenzen vor.

Die Indianer, die das Land von dem Flusse Biobio an bis zu Osorno bewohnen, sind in vier Provinzen eingetheilt, die sich

wie vier Streifen vom Rorben jum Guben erftrecen. Ihre Uns gabl tann fich auf ungefahr 80,000 Geelen belaufen. Gie finb im Allgemeinen von mehr als mittlerer Statur, fraftig unb ftart und von großer Bebenbigkeit. Alle find außerorbentlich bem Trunte ergeben"), und bieß ift ber hauptgrund ber Bers minberung, bie wir unter ihnen bemerten, wenn wir ihre jegige Bolkemenge mit ber vergleichen, welche uns bie Geschichte gur Beit ber Groberung zeigt. Defhalb fagt auch ein scharffinniger Beobachter, Don Garcia hurtabo be Menbofa habe ben ärgften Rrieg gegen fie geführt, als er ihnen ben Upfelbaum gegeben. Diefe Baume bilben nun gange Balber in ihrem Gebiete. Das Blut der Inbianer findet fich heut zu Tage nirgends mehr rein. Es rühret her theils von ben vielen Spaniern, bie eine Buflucht por der Gerechtigkeit unter ihnen gesucht, theils von ben Spa= nierinnen, die fie bei Berftorung von fieben Rolonieen in ver= schiebenen Greigniffen bes Rrieges zu Sklavinnen gemacht, theils von ben Sollanbern, bie in fo großer Ungahl von ber Sollanbi= fchen Expedition befertirten, welche unter ber Regierung Phi= lipps IV. bei Balbivia lanbete, bag beren Fuhrer bei feinem Ruckzuge zwei Galeonen zu Grunde bohren mußte, bie zu be= mannen er nicht mehr ftark genug war. Man fieht jest bie Rachkömmlinge biefer Hollander von Billarica und Tolten bis zu ben Ufern bes Rio de la Imperial "").

Das Land ber Indianer ift, nach Maggabe ber Polhohe,

<sup>\*)</sup> Ihr berauschendes Getränk ist Apfelwein; auch armere Creo= len bereiten und trinken ihn. Uebers.

nach Chile im Jahre 1643 unter Hendrick Brouwer haben, sind im entschiedenen Widerspruch mit den hier angeführten Thatsachen. Man vergl. Burney cronological history T. 3. p. 113. Molina berührt nur slüchtig dieses Ereigniß.

von gleicher Fruchtbarkeit mit dem der Spanier. Aber man sieht darinnen, wegen der beträchtlich verminderten Bevölkerung, viele mit hohen Bäumen und niedrigem Gesträuche bewachsene Felder, deren ebener Boden bezeugt, daß sie einst dem Feldbau angehörten, und von denen sich aus vielen Zeichen darthun läßt, daß sie ihre ehemaligen Bewohner verloren haben.

Die zahlreichen Baumarten, die im Lande der Indianer, sowohl in der Ebene, als auf dem Abhange der Cordillera wach: sen, kommen in dem Spanischen Gebiet auch vor. Der Taijo nur macht eine Ausnahme. Die Rinde dieses Baumes, die glatt ist und von der Dicke einer Linic, ist für die Heilung innerlicher Aposteme und jeder Art Fistel oder Wunde von besonderer Kraft. Man trinkt für innerliche Aposteme und Geschwüre Wasser, worin sie gekocht worden, und man badet und wäscht sich für solche äußerliche Uebel mit diesem Wasser, und überstreut sich sodann mit dem Pulver derselben Rinde, die getrocknet und zerrieben worden. Die übrigen Pflanzen und Kräuter dieses Landstrichs sind von gleicher Eigenschaft mit denen, die das spanische Gesbiet hervorbringt.

Man trifft in ben Gehirgen Löwen an, die sich von andern Thieren ernähren, den Menschen aber, die sie meiden, unschädzlich sind. Daselbst kommen auch etliche Bergziegen und Rehe, von der Größe eines Lammes, vor; ihr Fleisch ist von gutem Geschmack. Die Flüsse sind an guten Forellen und geringeren Fischarten reich. Un ihren Usern kommt ein Thier vor, jedoch nicht häusig, welches von Fischen lebt, von den Spaniern Wassserkaße und von den Indianern Guillin genannt wird. Sein Fell giebt ein schäsbares Pelzwerk ab, und das äußerst seine Haar hat seines Gleichen nicht für die Verfertigung von Hüten \*).

<sup>6)</sup> Castor Huidobrius. Molina.

Bir tehren zu ben Inbianern gurud. Sie gebrauchen, nm bie Rreiheit ihrer Staaten zu bewahren, eine gar behutsame Politit. Sie laffen teinen Spanier noch Fremben burch ihr Be= biet reisen, geschweige benn baffelbe burchforschen, ohne Bormif= fen und Erlaubnig bes Cagiten bes Diftrittes, welche Erlaubnig er nie ertheilt, ohne ben mohl zu kennen, bem er fie giebt. Diefes wird auch in Unfehung ber Missionare beobachtet, bie im Innern bes gandes von einer Miffion gur andern reifen, ohne von bem Miffionare bes Diftrittes felbft begleitet zu fein; benn gegen biefen besondere Borfichtsmaßregeln zu gebrauchen, fo weit erftrectt fich bas Diftrauen bes Inbianers nicht. 3ch werbe bas Maak ihrer mißtraulichen Bebachtlichkeit angeben. Die mehrsten Indianer find Chriften, und alle, ohne Ausnahme, mogen und wollen, bag ihre Rinber getauft werben; aber fie weigern fich, fobalb als folche in dem Alter find, um ben driftlichen Unter= richt zu empfangen, fie ber Rirche zu überantworten, weil, fa= gen fie, die Miffionare, falls fie fich ber Rinder bemeifterten, fich auch ber Eltern bemeiftern, und fie also bie politische Frei= heit ihrer Bater einbugen murben. Es werben baber in ben Tabellen, bie ich einreiche, nur bie Inbianer aufgeführt, bie in ben bestehenden Diffionen als Rinder ber Rirche leben, und nicht folche, bie fich mit ben Beiben bes Diftritte vermengt.

Man kann im Uebrigen die Relation von Thomas Falkaner, gedruckt in London Anno 1774, nachlesen; dieser geborne Engländer brachte in Paraguay, dem Reiche Chile und an den Patagonischen Kuften vierzig Jahre zu.

II.

Die Eintheilung ber Indianer in vier Provinzen ift bereits erwähnt worden. Namentlich bie Araucaner, bie Blanistas ober Bewohner ber Gbene, die Hunlliches und die Pehuenches. Die Araucaner bewohnen bie Rufte, eingetheilt in folgende Gouvers nements: Arauco, bas ber gangen Proving ben Ramen giebt; Tucapen, aus welchen fie ftete gu ihren größten Unternehmun= gen ihre Felbheren erwählt haben, Lleulleu, Tirua, Imperial bara, Boroa, Tolten, wo bie Berichtsbarkeit von Balbivia an= fangt, Mariguirra, Balbivia, Cubico, Cumcos. Jebes Gou= vernement hat feinen erften Ragiten, ber allen Begirten befiehlt, bie sein Gebiet umfaßt. Jedem Begirke fteht ein Indianer von Unfeben vor, mit bem Ramen Guilmen. Die Burben von Razifen und Builmen find erblich. Diefelbe Gintheilung in Gouvernements und Begirte, und biefelben Ramen von Ragifen und Builmen, finden in ben brei anbern Provingen ftatt, bei ben Blaniftas, Bewohnern ber Ebene, ben Sunliches, Bewoh= nern des Abhanges der Cordillera, ben Pehuenches, Bewohnern ihrer Sohen und innern Thaler. Rein Ragite oter Guilmen mifcht fich in eines Unbern Gebiet ein. Gie berufen, um wich= tige Geschäfte abzuhandeln, Provinzial = Berfammlungen, bie ber Rufte von Urauco bis zu Tolten, in Chile, und bie von Tolten bis zu Cumcos in Balbivia. Unter ihnen herrscht bie größte Eintracht. Die Ragiten fommen allein mit wenigen Kriegeleuten zu ben Provinzialversammlungen; betrifft aber bas Geschäft bas gange gand, so nehmen Beauftragte ber anbern Provinzen Untheil an ben Rathschlägen, nachbem bie Sache in ber Berfammlung einer jeglichen erwogen worben. Alle India= ner, bis auf die Pehuenches, bauen bas Feld, und faen Bai= gen, Mais, Gerfte, Bohnen verschiedener Arten, und Bein, beffen Camen fie effen und beffen Stroh fie zu Befen benugen. Sie besigen alle Pferbe, Rinber, Schafe, Schweine und Buh=

ner; die Maulthiere sind selten. Sie pflanzen oder saen weder Gartengewächse noch Fruchtbaume. Rinder und Pferde verbreisten allein den Samen des Apfelbaumes. Die Pehuenches besitzen viele Stutereien, die sie durch Fleisch und Milch mit Speisen versorgen, und ob sie gleich Rinder und Schafe halten, so essen sie doch nie deren Fleisch. Sie verarbeiten selbst die Wolle ihrer Schafe, und verhandeln die Rinder an die Spanier. Die Frauen sind im Allgemeinen sehr arbeitsam, sie helsen ihren Gatten bei den Arbeiten des Feldes, und leben dem Manne dergestalt unterzwürsig, daß die Buße, die Gott dem ersten Weibe auferlegte, sich an ihnen in ihrer ganzen Fülle offenbart.

# Tabellarische neberficht

nen bes Collegii de propaganda side de san Ildesonso, der Stadt Chillan im ile und der durch dieselben gewonnenen Früchte, seit sie durch besagtes Collezigt worden, mit Bemerkung des Jahrs ihrer Stiftung und der Zahl der in jeglicher beschäftigten Missionare. Entworsen im Jahre Christi 1815.

|               | Stif.           | 2011   | Za.         | Taufen | 3                    | Ehen            | Begrá | råbnisse | Christen                       | Seiden                          |
|---------------|-----------------|--------|-------------|--------|----------------------|-----------------|-------|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| Missionen.    | tungs=<br>jahr. | Driff. | Kin=<br>der | Gr:    | jene<br>jene<br>jene | beste=<br>hente | Kin   | Er-      | all.Stan-<br>te,Gefct.<br>Ult. | all.Stan-<br>te,Geicht.<br>Uit. |
| V. + Waltivia | 1769            | ဃ      | 1113        | 361    | 160                  | 79              | 469   | 465      | 465                            | 07:                             |
| Rariquin      | 5               | 13     | 1039        |        | 342                  | 130             | 243   | 140      | -1                             | 466                             |
| rique         | -1              | 12     | 1016        | 79     | 13                   | J.              | 110   | 246      | 487                            | 45                              |
| Riebla        |                 | N      | 445         | 50     | 123                  | 4               | 170   | 120      | 364                            |                                 |
| Ranibue       | 1777            | 12     | 106         | 6.5    | 137                  | Çı.             | 97    | 105      | 264                            | 20                              |
| 9             | 1778            | N      | 1035        | 167    | 246                  | 120             | 265   | 163      | 522                            | 200                             |
| Riobuena      |                 | IJ     | 991         | 241    | 239                  | 181             | 156   | 30       | 10×6                           | 500                             |
| Dallipulli    | 1787            | 13     | 1219        | 248    | 245                  | 260             | 250   | 113      | 1216                           | 303                             |
| =             |                 | 13     | 1406        | 150    | 215                  | 159             | 326   | 80       | 1231                           | 275                             |
|               | 1791            | 13     | 730         | 157    | 106                  | 90              | 102   | 30       | 667                            | 377                             |
| ==            | 1791            | 10     | 5000        | 272    | 180                  | 171             | 150   | 77       | 964                            | 590                             |
| Softa         | 1806            | ı÷     | 635         | 130    | 96                   | 800             | 166   | 10       | 919                            | 450                             |
| C. + Rranco   | 1768            | (S     | 1016        | 66     | 201                  | 106             | 13    | 202      | 540                            | 2300                            |
| Zucapen       | 1779            | P      | 108         | 12     | 17                   | e,              | 18    | (J)      | 15                             | 6400                            |
| it. 38 a:     | 1758            | N      | 80          | 16     | 10                   | 13              | 26    | 54       | on                             | 150                             |
| +             |                 | 22     | 12121       | 2167   | 2852                 | 1622            | 3160  | 1787     | 9644                           | 12400                           |

Rurze Nachricht ber Missionen, die sich verloren haben, mit Bemerkung bes Jahres, worin sie gestiftet und eingezogen, und der durch sie gewonnenen Früchte.

| *               | Missionen      | 3           | Taufen               | Chen | Begrab=<br>nisse |    |
|-----------------|----------------|-------------|----------------------|------|------------------|----|
|                 |                | d. Stiftung | tiftung b. Berluftes |      |                  |    |
| P.              | Culaco         | 1758        | 1766                 | 59   | 6                | 26 |
| P.              | Rorinleyu      | 1758        | 1766                 | _    | -                | _  |
| 90.             | Lolio          | 1766        | 1766                 | 52   |                  | _  |
| Œ.              | Imperial bara  | 1768        | 1787                 | 4    |                  | -  |
| $\mathfrak{V}.$ | Tolten el baro | 1776        | 1787                 | 179  | 6                | 6  |
|                 |                |             |                      | 294  | 12               | 32 |

| Missionen                     | °) Geogr. Lage |          | Ausbehnung |       | Entfer=              | SP and wife |
|-------------------------------|----------------|----------|------------|-------|----------------------|-------------|
| zetiltonen                    | Breite         | Länge    | N.S        | 0. w. | nung vom<br>Collegio | Bezirte     |
| Valdivia                      | 39047          | 3020 28' | 6          | 7     | 160                  | 10          |
| Mariquina .                   | 39 24          | 302 31   | 6          | 7     | 140                  | 10          |
| Urique                        | 39 47          | 302 48   | 4          | 5     | 155                  | 8           |
| Niebla                        | 39 49          | 302 32   | 9          | 2     | 160                  | 6           |
| Nanihue                       | 39 32          | 302 48   | 10         | 8     | 145                  | 9           |
| Quinchilca .                  | 39 42          | 303 18   | 13         | 10    | 179                  | 12          |
| Rio bueno .                   | 40 29          | 303 24   | 7          | 8     | 190                  | 12          |
| Dalli pulli .                 | 40 18          | 303 21   | 7          | 8     | 187                  | 8           |
| Cubico                        | 40 15          | 303 18   | 4          | 4     | 185                  | 7           |
| Quilacabuin .                 | 40 27          | 303 18   | 6          | 4     | 193                  | 6           |
| Cupunco .                     | 40 36          | 303 21   | 8          | 7     | 199                  | 7           |
| Costa                         | 40 37          | 302 47   | 7          | 4     | 201                  | 6           |
| Arauco                        | 37 21          | 302 30   | 20         | 4     | 50                   | 16          |
| Tucapen                       | 37 56          | 302 30   | 18         | 6     | 70                   | 24          |
| St. Barbara<br>ist allein ein | 36 41          | 304 2    | -          |       | 40                   |             |

Hospitium

ohne Seelforge.

<sup>&</sup>quot;) aftronomisch bestimmt burch Cebillo.

### Bemerkungen zum leichtern Berftandniß.

Die mit + bezeichneten Missionen verbanken ihre Stiftung ben Jefuiten und kamen in bie Banbe ber Frangiskaner, in bem Jahre, welches in ber Tabelle eingetragen ift. Die unter bem Buchstaben B angeführten liegen in ber Gerichtsbarkeit von Balbivia, die unter dem Buchftaben D in der Gerichtsbarkeit von Dforno, die unter bem Buchftaben & in ber Berichtsbarkeit pon Chile. Alle find eigentliche Miffionen, St. Barbara aus= genommen, welche ein hospitium fur bie ift, die zur geiftlichen Gewinnung der Nation Pehuenche, welche die Cordillera bewohnt, bestimmt find. Dafelbst hatten die Franziskaner brei Diffionen, die in der zweiten Tabelle mit dem Buchstaben P aufgeführt find, mit Bemerkung bes Jahres, worin fie verloren gingen. Sie sind aus Mangel an Missionaren nicht wiederhergestellt worden, obgleich im Jahre 1803 die Indianer darum angehalten, ba sie wohl erkennen, zu welchem Rugen es ihnen gereicht, Missionare unter fich zu haben, bie ihnen helfen, und Ginhalt thun ber Buth ihres thorichten Beibenthums. Die in berfelben Tabelle mit dem Buchftaben & bezeichnete Miffion gehörte zu Chile, die mit bem Buchstaben B zu Balbivia.

Die drei ersten Missionen der zweiten Tabelle liegen in den Voralpen der Cordillera de los Andes, woselbst von dem Urzsprunge des Flußes Nuble an dis zu dem Archipelagus Chilocsich folgende Bulkane besinden: Chillan, Antuco, Callagui, Chandel, Villa rica, Huanchue, Copi, Llanguihue und Purazrauco. Es ist zu bemerken, daß sich am Fuße jeglichen Bulkans ein großer See besindet, und daß die Hauptslüsse dieses weiten Landstriches aus diesen Seen entspringen. Namentlich von Chilzlan oder aus seinem See fließt der Fluß Nuble, von Autuco die Lara, von Callagui der Biodio, vom Chandel der Imperial,

vom Billa rica ber Tolten, von Huanchue ber Fluß von Bals bivia, von Copi ber Nio bueno, von Llanguihue ber Pilmanguen, und von Purarauco ber Fluß Nauhue, ber bas Gebiet von Oforno bewässert und auf bem halben Wege nach Chiloe einen zweiten Urm bilbet, ber ben Namen Maypuhue erhält.

Die Indianer, bie bie Corbillera bewohnen, heißen Dehuen= ches, ein Name, ber fich von ben Zannen") herleitet, bie bas felbft in großer Menge vorkommen. Gie find außerft ruftig und über allen Begriff gegen bige und bie Ralte abgehartet, fie find gleich tapfer und fuhn, und bie Bewohner bes Thales fürchten fie. Ihre gewöhnliche Nahrung ift Pferbefleisch und Tannen= ferne, die bas Bebirge im Ueberfluß hervorbringt. Gie faen keinerlei Saaten, und wenn sie Gemuse begehren, so tauschen fie folche von ben Indianern ber Ebene gegen Salz und Tannen= ferne ein; fie treiben benfelben Tauschhandel mit ben Spaniern aus bem Bebiete ber Corbillera. Gie besigen außerft reiche Ga= linen, bie fich zwei Tagereifen weit von Often nach Guben er= ftreden, ohne bag man in biefer Musbehnung einen einzigen Tropfen sugen Baffers antrafe. Das Salz ift febr gefund, weiß wie Schnee, und lagt fich leicht fo fein als Mehl zerreiben. Die Beiber, die fehr arbeitsam sind, weben viele Ponchos, und bie Manner verfertigen zu Beiten, und gleichsam zur Erholung, Troge und andere Holzarbeiten. Diese Industrie ift bie Frucht ihres Berkehrs mit ben Spaniern. Die Tanne ift unter ben wenigen Baumarten, welche bie Corbillera hervorbringt, bie Diefer Baum machft bie zu ber Bobe von 25 porzüglichste. Baras (ungefahr 75 Fuß), und feine Starte ift feiner Bobe an= gemeffen. Es ift zu glauben, bag wenn man ihm nur einige Aufmerksamkeit schenkte, er als Schiffsbauholz alle übrigen

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup>) Araucaria imbricata Pav.

Holzarten übertreffen würde. Die Pehuenches verkehren mit den Spaniern jenseits der Cordillera bis Buenos Upres. Sie führten ehemals Raubzüge durch die Pampas aus, plünderten die Reisenden, brachen in die geringern Dörfer und Unsiedzlungen der Spanier ein, mordeten die Männer und entführten die Weiber und Kinder, die sie als Sklaven behandelten. Die Missionare haben einige dieser Unglücklichen losgekauft uud bezsreit. Zeht werden die Pehuenches durch die zwei Forts S. Juan und S. Carlos im Zaume gehalten, welche die aus Menzdosa an angemessenen Orten errichtet haben.

### Californien.")

Ein niederes Gebirg umzäunt, wo wir sie sahen, die Küste von Calisornien, und verhindert den Blick in das Innere zu dringen. Dasselbe hat kein vulkanisches Ansehen. ") Der hafen von San Francisco, in welchem Burnen (Thl. 1. p. 354.) mit gelehrter Kritik den hafen von Sir Francis Drake-erzkennt, dringt durch ein enges Thor ein, nimmt Flusse aus dem Innern auf, verzweigt sich hinter den hohen und macht eine halbinsel aus dem südlich des Eingangs gelegenen kande. Das Presidio und die Mission von San Francisco liegen auf

b) Ueber Californien sind nachzusehen: Noticia de la California y de su Conquista, por el P. Miguel Venegas. Madrid 1775. 4. wovon: A natural aud civil history of California. London 1759 eine Uebersehung ist.

Diario historico de los Viages de mar y tierra hechos al Norte de la California. D. Vincente Vila, Mexico 1769. Nachrichten von ber amerikanischen Halbinsel Californien von einem Priester ber Gessellschaft Iesu, welcher lange barin biese lettern Jahre gelebt hat. Mannheim 1773. Und bie Reise von Laperouse, Bancouver und Langsborff.

<sup>\*\*)</sup> Bei St. Barbara (34° n. B.) erhebt sich von ber Kuste ein noch wirksamer Bulkan, bessen Fuß bas Meer bespult, und noch an andern Orten ber Halbinsel offenbart sich vulkanische Natur.

bieser Landzunge, die mit ihren Hügeln und Dünen das wenig günstige Feld war, welches sich zunächst unsern Untersuchungen eröffnete.

Die Höhen auf ber nörblichen Seite bes Hafens sind Ries selschiefer-Gebirg. Der Hügel, der ihnen auf der südlichen Seite entgegensteht, und worauf das Fort liegt, ist von Serpentin. Wenn man den Strand nach der Punta de los Lohos gegen Süden zu verfolgt, hört der Serpentin auf, und man trifft auf etliche fast senkrechte Lager Rieselschiefer, die gegen grobkörznigen Sandstein mit Kalkspathgängen schildsörmig anliegen, und dieser Sandstein, aus dem die südlichern Hügel die zu der Punta de los Lohos bestehen, scheint die tieser liegende Gebirgszart zu sein. — Flugsand liegt an manchen Orten in einer bezträchtlichen Höhe über dem Stein, und es hat sich stellenweise ein neuer Sandstein erzeugt.

Die Gegend um St. Krancisco bietet in der nördlichen Halbskugel eine bei weitem ärmere Natur dar, als unter gleicher Breite die Küste von Chile in der südlichen. Im Frühjahr, nachdem der Winter der Erde einige Feuchtigkeit gegönnt, schmücken sich zwar die Hügel und Fluren mit prangenden Schwerdtlilien und andern Blumen, aber die Dürre zerstört sie bald.

Die Nebel, welche die herrschenden Seewinde über die Küste herwehen, lösen sich im Sommer über einer erhisten und dursstenden Erde wieder auf, und das Land zeigt im Spätjahr nur den Unblick kahler braungebrannter Näume, die mit kümmerlich dem Boden angedrückten Gebüschen, und stellenweis mit blenz denden Triebsandwüsten abwechseln. Dunkle Fichtenwälder zeigen sich hie und da auf dem Rücken der Berge zwischen der Punta de los Reyes und dem Hafen von St. Francisco. Hierselbst

ist eine stachelblättrige Eiche ") ber gemeinste und stärkste Baum. Mit zackig gekrümmten Uesten, bicht gedrängten mit Usneen beshängten Zweigen, liegt sie gleich dem andern Gesträuch landeinswärts gebogen, und die belaubten Flächen, die der Seewind bezstreicht, scheinen wie von der Scheere des Gärtners geebnet. Die hiesige Flora ist arm und wird von keiner der Pslanzenzformen geziert, die eine wärmere Sonne erzeugt. Sie bietet aber dem Botaniker vieles Neue dar. Bekannten nordamerikanischen Gattungen ") gesellen sich eigenthümliche ""), und die mehrzsten Arten sind noch unbeschrieben. Nur Archibald Menzies und Langsdorff haben hier gesammelt, und die Früchte ihres Fleißes sind der Welt noch nicht mitgetheilt. Uns war die Jahzreszeit nicht die günstigste. Wir sammelten aber den Samen mancher Pflanzen, und dürsen uns versprechen, unsere Gärten bereichern zu können.

Diese Wusten dienen viclen Thieren zum Aufenthalt, deren manche noch unbeschrieben sein mögen. Sie tragen hier den Namen bekannter Arten: kleiner Löwe, Wolf und Fuchs, Hirsch, Ziegen und Kaninchen. Ihr surchtbarster Gast ist aber der Bar, der nach den Berichten der Jäger von außerordentlicher Größe, Kraft, Wildheit und Lebenszähigkeit sein soll. Er fällt Menschen und Thiere an, ob es ihm gleich an vegetabilischer Nahrung nicht sehlt, und versammelt sich in zahllosen Schaaren bei todt auszgeworfenen Wallsischen am Strande. Sein Fell andert ab von dem Braunen ins sehr Helle, und zeigt oft stellenweise andere

2) Quercus agrifolia.

Abronia, Eschscholtzia Cham. und neugubefdreibenbe.

Salix, Aesculus? u. f. w. Wilbe Weinarten, die wir selbst nicht angetroffen, sollen weiter im Innern häufig sein und wohlschmeckende Früchte tragen.

Farben. Es scheint nicht ber weiße Bar von Levis und Clarke zu sein, und ist auch der bekannte Amerikanische schwarze nicht. Wir können ihn nicht nach dem Exemplar, das wir gesehen (eine junge Barin), von dem Europäischen braunen unterscheisten, und der Schäbel, den der Professor Rudolphi untersucht hat, schien demselben auch zu dieser Art zu gehören. Der Spasnier ist wohl geübt, dies gefährliche Thier mit der Schlinge zu sangen und ergößt sich gern an seinem Kampse mit dem Stiere. Die Wallsische und Robben des Nordens besuchen diese Kuste. Der Seelowe ist gemein, die Seeotter jest nirgends häusiger, als hier.

Die Bögel sind in großer Mannigfaltigkeit und Menge, der Oriolus phoeniceus ist in unendlichen Flügen besonders häusig. Wir bemerkten keine einzige Art aus der Familie der Klettrer, und ein glänzend besiederter Kolibri schien wie ein Fremdling aus dem Suden, der in diese Natur sich verirrt.

Mit traurigem Gefühl schicken wir uns an, ein Wort über die spanischen Unsiedelungen auf dieser Küste niederzuschreiben.") Mit neidischer Besitzsucht breitet sich hier Spanien aus, nur um andern den Raum nicht zu gönnen. Es erhält mit großem Aufzwand seine Presidios, und will durch Prohibition alles Handels das baare Geld nach seiner Quelle zurückzustießen zwingen. Ein wenig Freiheit wurde aber bald Californien zu dem Kornboben und Markt der nordischen Küsten dieser Meere und der sie befah=

Der Commandant bes Presidio, Capitain der Compagnie, hat unter sich einen Artillerie-Offizier, einen Commissair (Officier payeur), einen Lieutenant, einen Alferez (Fähndrich) und achtzig Mann. Der Spasieutenant, einen Alferez (Fähndrich) und achtzig Mann.

renben Schiffe machen. Rorn, Rinber, Salg (gu St. Quentin, 2011 : Californien), Bein, beffen Erzeugung Rachfrage vermehren wurde, geben ihm in mancher hinsicht ben Bortheil über bie Sandwich : Infeln, beren Lage auf ber Sandeleftrage zwischen China uud ber Norbwestkufte freilich bie vorzuglichere ift. Unb wer, mit Induftrie und Schifffahrt, Tochtern ber Freiheit, konnte an diesem Sandel vortheilhafter Untheil nehmen, ale eben Calis fornien, bas vor allen Ruften jest bie Seeotter befigt. ")

Aber Californien liegt ohne Inbuftrie, Sanbel und Schiff: fahrt obe und unbevollert. "") Es hat 6 bis 7 Jahre mabrend ber innern Rriege Spaniens und feiner Rolonieen, ohne alle Bufuhr von Merico, vergeffen geschmachtet. Jest erft mabrenb unfere hierfeins ift in Monteren bas Schiff aus St. Blas ein= gelaufen, welches fonft jahrlich bie Unfiebelungen verforgte. Im Safen von St. Francisco besigen bie Missionen einzelne ichlechte

nier ift immer ju Pfert. Pferbe und Rinber werten bier Deerben= weis gehalten, und find faft verwilbert; man fangt fie mit bem Lago (Burfichlinge). Die Baffen fint Lange, Schilt und Mustete. Die Presibios haben keinen Uderbau; kaum legen bie Offiziere Garten an, fie betrachten sich wie Verbannte, bie ihrer balbigen Zurudberufung harren. Die Pueblos, beren es wenige gibt, fint Dorfer ber Spanier. Einige anfangs ausgeschickte Kolonisten und ausgebiente Golbaten machen bie Bevolkerung aus. Ihre Beiber fint meiftens Intianerinnen. Der Souverneur in Neu-Californien in Monteren steht, wie ber von Alt = Californien in Coretto, unter bem Bicetonig von Mexico. St. Francisco war zur Zeit ber Lieutenant, nach bem Tobe bes Ca= pitains, Commantant ad interim, ber Alfereg abwefenb.

<sup>\*)</sup> Die Californischen Seeotterfelle stehen wirklich ben norblichern

nach, der Unterschied ist aber so fehr beträchtlich nicht.

"") Man urtheile: Der Centner Mehl, ber in ben hiefigen Misfionen 6 Piafter koftet, Koftet in St. Blas 40 Piafter und in Mca= pulco 50 Piafter.

Barcassen, die fremde Gefangene gebaut. Das Presidio selbst hat kein Boot, und andere Hasen sind nicht besser versehen. Fremde fangen die Seectter die im Innern der spanischen Häfen, und ein Schleichhandel, dem erst seit seinem Antritt (14 Mosnate) der jetzige Gouverneur von Neus Californien sich zu widerssehen strebt, versorgt allein diese Provinz mit den unentbehrlichssehen Bedürsnissen. Spanien hat in der Sache von Nootka nachsgegeben; jetzt verhandeln, ohne Rücksicht auf seine eiteln Gebietssansprüche, England und die Freistaaten von Amerika über die Ansiedelungen am Aussluß der Columbia, und die russisch zamesrikanische Compagnie hat noch eine Niederlassung wenige Meilen nördlich von St. Francisco.

Man schiebt aber der Erhaltung bieser Ansiedelungen einen andern Grund unter, als einen politischen: nämlich die fromme Absicht der Verbreitung des Glaubens Christi und der Bekehrung der heidnischen Völker. Diesen Gesichtspunkt gab und selbst der Gouverneur dieser Provinz als den richtigen an. Wohlan, hier wird also ein gutes Werk zweckwidrig begonnen und schlecht vollsührt.

Die frommen Franziskaner, welche die Missionen in Neus Californien halten, sind in keiner der Kunste und Handwerke unterrichtet, die sie hier ausüben, lehren sollen; in keiner der Sprachen, welche die Bölker sprechen, an die sie gesandt sind. Es sind Mönche wie eben in den Rlöstern Europas.") Sie steshen je Zwei in jeder Mission einer beträchtlichen Landwirthschaft vor, halten den Gottesdienst, und unterhalten sich durch Dols

Deiligen in fpanischer Zunge gehaltene Predigt, worin der Schutpatron Christo an die Seite gestellt ward, gereichte uns mehr zum Aerger=niß, als zur Erbauung.

metscher, die selbst Indianer sind, mit ihren Pflichtbefohlenen. Alles Eigenthum gehört der Gemeinde der Mission an, und wird von den Bätern verwaltet. Der Indianer selbst bezieht unmitztelbar keine Frucht von seiner Arbeit; keinen Lohn, wenn er etwa auf dem Presidio als Tagelöhner vermiethet wird. Die Mission, dieses Bernunftwesen, bezieht den Pfennig, den er verdient. Er lernt das Eigenthum nicht kennen und wird durch dasselbe nicht gebunden. Wir verkennen nicht die Milde, die väterliche Sorgssamkeit der Missionare ), deren wir verschiedentlich Zeuge geswesen. Das Verhältniß bleibt aber das aufgestellte, und würde, wie uns dünkt, sast nur dem Namen nach ein anderes sein, wenn der Herr von Sklaven sie zur Arbeit anhielte und nach Willskühr vermiethete; ernähren würde er sie ebenfalls.

<sup>&</sup>quot;) Ein Beifpiel unter anbern: Die Bater ichickten ihre Inbia= ner auf ihrem Boote nach unferm Unterplate ber, blot tamit fie fich unfer Schiff, ein neues Schauspiel fur fie, ansehen mochten. Der Intianer in ter Miffion tangt am Sonntage, unter ten Mugen ter Ba= ter, feine Nationaltanze, spielt (immer um Bewinn) feine gewohnten Sagarbfpiele; es ift ihm nur fein Rleib, ein Stud grobes wollenes Gewebe aus ber Fabrit ber Miffion, zu verspielen unterfagt; er kann tas gewohnte Schwisbat genießen. Die Tange fint wild, verschieben bei jedem Bolke; tie dazu gefungene ober gezischte Melobie meift ohne Das Spiel wird von zwei Gegnern mit rafch vorgezeigten Staben, paar ober unpaar, gespielt; ein Richter fist babei und führt mit andern Staben bie Rechnung. Das übliche Bab ber Indianer, abnlich bem ber meiften nordischen Boller, ift folgenbes: Um Gin= gang einer Sohle am Meerebufer, barin fich bie Babenben befinden, wird Feuer geschürt, fie laffen es, wenn fie genugsam geschwist, ausgeben und laufen bann barüber weg fich in bie Gee gu fturgen. Dampf= baber, ben ruffifchen abnlich, waren fonft bei ben meiften Bolbern Europas gebrauchtich. Erasmus Roterodamus Coll. Diversoria. Atqui aute annos viginti quinque nibil receptius erat apud brabantos quam thermae publicae, eae nunc frigent ubique, scabies enim nova docuit nos abstinere.

Der Wilbe kommt unbebachtsam in bie Miffion \*), empfangt ba gern gereichte Mahrung, bort ber Behre gu; noch ift er frei; hat er aber erft bie Taufe empfangen, gehört er ber Rirche an, fo schaut er mit vergeblicher Sehnsucht hinfort nach feinen bei= mathlichen Bergen gurud. Die Rirche hat ein unveraußerliches Recht auf ihre Rinder und vindigirt hier diefes Recht mit Be= walt. Kann bies befremben, wo bas Mutterland noch bie In= quisition hegt? Der Bilbe ift unbebachtfam, er ift unbestanbig wie bas Rind. Ungewohnte Arbeit wird ihm gu fchwer; er be= reut ben Schritt, ber ihn binbet; er begehrt nach feiner ange= bornen Freiheit. Machtig ift in ihm bie Liebe gur Beimath. Die Bater gewähren ihren Pflegebefohlenen meift zweimal im Jahre einige Bochen Urlaub, ihre Ungehörigen und ben Ort ihrer Ge= burt zu befuchen. "") Bei Belegenheit biefer Reifen, bie Trup= penweis unternommen werben, fallen Upoftate ab und kommen Reophyten ein; erftere, aus benen ben Spaniern die araften Reinde erwachsen, suchen die Missiongre erft auf Berufereisen mit Bute wieber zu gewinnen, und vermögen fie es nicht, fo wirb bie bewaffnete Macht gegen fie requirirt. Daber mehrere ber feinblichen Borfalle zwischen ben Spaniern und ben Indianern.

<sup>&</sup>quot;) Den verschiebenen Missionen ist kein Gebiet angewiesen. Der Indianer geht nach Willtuhr in tiese ober jene. —

aus der Schaar der Beurlaubten zurückgeblieben. Sie waren nach der Miffion nicht zurückgetehrt, sie hatten sich am Ufer neben unsern Zelzten, ohne Schirm bei den stürmischen regnichten Nächten, nacht wie sie waren, auf die feuchte Erde gelagert. Ihre Blicke hafteten hinzüber auf jenen blauen Bergen, sie sahen ihr Baterland und sie trostezten ihr Herz, daß sie es zu erreichen nicht vermochten. Der Pater, nach einigen Tagen auf sie aufmerksam gemacht, schickte sie, milbe zuredend, nach der Mission zurück.

Die Indianer sterben in den Missionen aus, in furchtbar zunehmendem Berhältniß. Ihr Stamm erlischt. St. Francisco zählt bei Tausend Indianer, die Jahl der Todten überstieg im vorigen Jahr 300, sie beträgt in diesem schon (bis October) 270, wovon blos im letten Monat 40. Die Jahl der Proselyzten muß jedoch die der Apostaten und den Uebersluß der Ausssterbenden übersteigen. Man nannte und fünf Missionen, die in dieser Provinz seit Bancouvers Zeit begründet worden. Dazgegen sind von den Missionen der Dominikaner im alten Galizfornsen bereits etliche eingegangen, und dort sind die zum Glauzben gewonnenen Bölker sast schon als ausgestorben zu betrachten.

Hier findet keine medicinische Hulfe statt, nur den Aberlaß soll einmal ein Schiffsarzt gelehrt haben, und dieses seitdem bei jeder Gelegenheit angewandte Mittel den Tod fördern. Besons ders eine Krankheit, die, obgleich die Meinungen getheilt sind, die Europäer wohl hier verbreitet haben mogen, raffte ohne Gezgenwehr ihre Opfer dahin. Sie herrschte unter wilden Stämmen ebenfalls, diese jedoch verschwinden nicht mit gleich surchtbarer Schnelligkeit von der Erde. Die Anzahl der Beißen nimmt das gegen zu.

Die Berachtung, welche die Missionare gegen die Bölker hegen, an die sie ausgesandt sind, scheint und bei ihrem frome men Geschäft ein unglücklicher Umstand zu sein. Keiner von ihnen scheint sich um deren Geschichte, Brauche, Glauben, Spraschen bekümmert zu haben. "Es sind unvernünftige Wilde, und mehr läßt sich von ihnen nicht sagen! Wer befaste sich mit ihrem Unverstand, wer verwendete Zeit darauf?"

In der That, diese Stämme stehen tief unter benen, welche die nördliche Küste und das Innere von Amerika bewohnen. Sie sehen im Ganzen einander ähnlich, die Tholovonen etwa ausgenommen, die wir bald an ihrer ausgezeichneten Physiognos

11.

mie unterscheiben lernten, (was bie Bater felbft nicht vermochten.) Mue find von fehr wildem Unfeben, von fehr bunkler Farbe. Ihr flaches breites Besicht, aus bem große wilbe Mugen hervorleuch= ten, beschattet schwarz und bicht ein langes flaches Saar. Abstufung ber Farbe, die Sprachen, die ben Burgeln nach ein= ander fremb find, Lebensart, Runfte, Baffen, verschiedentlich bei einigen am Rinn und Hals tatuirte Linien, die Urt wie sie fich zum Rrieg ober zum Zang ben Körper malen, unterscheiben bie verschiedenen Stämme. Gie leben unter sich und mit ben Spaniern in verschiedenem, freundlichem ober feindlichem Ber= haltniffe. Die Baffen find bei vielen Bogen und Pfeile; biefe find bei einigen von außerorbentlicher Zierlichkeit, ber Bogen leicht und fart, am außern Bug mit Thiersehnen überzogen, bei an= bern ift er von blogem holz und plump. Einige besigen bie Runft (eine Beiberarbeit), zierliche mafferbichte Gefaße aus far= bigen Grashalmen zu flechten, meist aber vergift ber Indianer in ber Mission seine Industrie. Alle geben nacht, alle sind ohne Pferbe, ohne Rahne irgend einer Urt. Gie wiffen nur Bundel von Schilf zusammen zu fugen, bie fie burch ihre specifische Leich= tigkeit über bem Baffer tragen. Die an ben Fluffen wohnen, leben vorzüglich vom Lache, bem fie Fangkorbe ftellen; die in ben Bergen von wilben Fruchten und Körnern. Reiner aber pflanzt ober faet, fie brennen nur von Beit zu Beit bie Biefen ab, ihre Fruchtbarkeit zu vermehren.

Die Insulaner ber Subsec, weit von einander geschieben und zerstreut über fast ein Drittheil des heißen Gurtes der Erde, reden eine Sprache; in Amerika, wie namentlich hier in Reus Californien, sprechen oft bei einander lebende Bölkerschaften eines Menschenstammes ganz verschiedene Zungen. Jedes Bruchstück der Geschichte des Menschen hat Wichtigkeit. Wir mussen uns sern Nachfolgern, wie uns unsere Vorgänger, überlassen, befries bigenbe Nachrichten über die Eingebornen von Californien und beren Sprachen einzusammeln "). Wir hatten es uns auf einer vorgehabten Reise nach einigen der nächstgelegenen Missionen zum Iweck vorgesetzt. Geschäfte einer andern Art fesselten uns in S. Francisco, und der Tag der Abfahrt kam heran, ohne daß wir zu dieser Reise Zeit abmüßigen gekonnt.

Bir berufen une im Uebrigen auf bie Berichte von gape= rouse und Bancouver, die wir treu erfunden haben. Seit ihrer Beit hat fich nur weniges in Californien veranbert \*\*). Das Prefibio ift neu aus Luftsteinen erbaut und mit Biegeln ge= bedt; ber Bau ber Kapelle noch nicht angefangen, in den Dis= sionen ift gleichfalls gebaut worben, und bie Rafernen ber In= bianer zu G. Francisco, find von gleicher Bauart. Gin Artillerift hat Muhlen, die von Pferden getrieben werden, in den Miffio= nen angelegt; fie find jest meift außer Stand, und konnen nicht wieber eingerichtet werben. Bu G. Francisco ift noch ein Stein, ben ohne Mechanik ein Pferd über einen anbern Stein brebet, bie einzige Duble im Gange. Für eiliges Beburfniß gerreiben bie Indianer = Beiber bas Rorn zwischen zwei Steinen. Gine Windmuble ber Ruffisch = Umerikanischen Unfiedelung erregt Be= wunderung und findet keine Rachahmung. Ale vor etlichen Jah= ren Sandwerker mit großen Unkoften hierher gezogen murben, bie verschiebenen Runfte, beren man bebarf, zu lehren, benutten bie Indianer ben Unterricht beffer, als bie Gente racional (bas vernünftige Bolt), ber Ausbruck, womit sich bie Spanier be: zeichnen; biefe felbft fprachen jenen bas Beugniß.

pafen von S. Francisco.

<sup>\*)</sup> De Lamanon hat in Laperouse's Reise schätzbare Beisträge über die Sprachen ber Achastlier und Ecelemachs bei Monterey geliefert. Was sonst geschehen, siehe Mithribates 3, 3. p. 182.

Wir bemerkten mit Bedauern, daß nicht das beste Berhältz niß zwischen den Missionen und den Presidios zu herrschen scheint. Die Bäter betrachten sich als die ersten in diesem Lande, zu dez ren Schutz blos die Presidios beigegeben sind. Ein Militär, das die Wassen führt und oft gebraucht, trägt unwillig die Bormundsschaft der Kirche. Die Presidios, blos von ihrer Besoldung lesbend, hängen für ihre Bedürfnisse von den Missionen ab, von denen sie dieselben für baares Geld erhandeln: sie darbten wähz rend dieser letzten Zeit, und sie beschuldigten die Missionen, daß diese sie darben gelassen.

Wir mussen schließlich ber ebeln Gastfreundschaft erwähnen, womit Militär und Missionen unsern Bedürfnissen zuvorzukoms men sich bestrebten, und ber gern gegönnten, unbeschränkten Freiheit, die wir hier auf spanischem Boden genossen. Wir widmen diese Zeilen der Erinnerung und des Dankes unsern Freunden in Californien.

Man hat uns folgende Stamme der Californier genannt, als solche, die im Bereich der Mission von San Francisco wohnen:

Die Gupmen

- = utschiun
- = Olumpati
- = Socian

und = Sonomi

Reden alle Eine Sprache; sie machen in der Mission von San Francisco die Mehr= zahl aus.

### Die Chulpun

- = umpin
- = Rosmitas
- = Bolbones
- = Ichalabones
- = Pitemen
- = Lamames
- = Apalamnes

und = Icholovones

Die Gupsum

- = Numpali
- = Tamal

Wohnen am Rio del Sacramento und sprechen alle nur Eine Sprache. Sie führen die besten Wassen. Die Tcho=
lovones, ein kriegerischer Stamm, sind mit den Spa=
niern gegen die andern In=
bianer verbunden.

Sie tatuiren sich, reben bieselbe Sprache, und wohnen gegen Norden, die Tamal gegen Nordwesten.

Die Ululato; wohnen nörblicher als die Supsum, und deren kommen nur Wenige in die Mission.

# Ueberblick des großen Oceans, seiner Inseln und Ufer.

In der Westseite des großen Oceans bildet eine Reihe von Inseln und Halbinseln einen Vorwall vor den vielsach eingezrissenen Küsten des festen Landes. Neusholland erscheint hinter diesem Bollwerk als die S. D. Spisse der Ländermasse der alten Welt. Der Zusammenhang der Länder ist zwischen Neusholland und Usien durch verschiedene Durchsahrten unterbrochen, aber leicht im Gedanken wieder herzustellen, und so erscheint in nastürlicher Verbindung die Insel Borneo, die man sonst als einen eigenen Continent betrachten müßte.

Der indische Deean dringt vom südlichen freien Meer zwisschen beide Borgebirge unseres Welttheils, Ufrika und Neu-Holz land, als ein geräumiger Meerbusen scheidend ein.

Wir kehren zu bem Becken bes großen Oceans zurück, wels ches man mit gleich unpassenben Namen bas stille Meer und die Subsee zu nennen pflegt.

Die Philippinen bilden sein Ufer in bessen äußerstem Westen zwischen dem Aequator und dem nördlichen Wendekreiß; sie liegen vor den Landmassen, die wir als Fortsetzungen des sesten Landes betrachten, und schließen sich an dieselben, und namentlich an Borneo, durch vermittelnde Inseln und Inselgruppen an.

Von Minbanao, ber sublichsten ber Philippinen, aus erstreckt sich die Kette der Vorlande nach Sudosten über die Molukken und Gilolo, Neu-Guinea und verschiedene sich daran anschließende Archipelagen bis nach Neu-Saledonien und den davor liegenden Neuen Hebriden unter dem sublichen Wendekreise. Die abges sonderte Ländermasse von Neu-Seeland kann als das subliche Ende dieses Vorwalles angesehen werden, und die Norfolk-Insel beutet auf deren Verdindung. Von Luçon, der nördlichsten der Philippinen, aus erstreckt sich die Kette der Vorlande nach Nordsosten über Formosa, kleinere Inselgruppen, Japan, die Kurilen, die Haldinsel Ramtschakka, die Aleutischen Inseln, die Amerikanische Haldinsel Alaschka, und verbindet sich mit dem festen Lande der neuen Welt unter dem 60° nördl. Breite.

Brennende Bulkane erheben sich überall längs diesem Ufer, wenigstens von den Neuen Gebriden an bis nach dem sesten Lande Amerika's. Man hat auch auf Neu = Seeland vulkanische Produkte angetroffen und Erderschütterungen verspürt. Landwärts des beschriebenen Saumes kommt das Bulkanische nur stellenweise und insularisch vor. Es ist zu bemerken, daß die Erdstöße, welche die Philippinen=Inseln erschüttern, auf der Insel Paragua (Patavan der englischen Karten), die in S. W. von Luçon, zwischen Mindoro und der Nordspige von Borneo liegt, keines= wegs verspürt werden.

Die Westäuste beiber Amerika bildet bas östliche Ufer bes großen Oceans. Sie läuft rein und ununterbrochen fort, nur im äußersten Norden und Süden zu etlichen Inseln eingerissen, und bildet nur einen Einlaß, den Californischen Meerbusen, gegen den nördlichen Wendekreis.

Ein brennender Bulkan erhebt sich im Neuen Californien am Meeresufer, und die Halbinsel verrath vulkanische Natur. Der dem großen Ocean zugekehrte hohe Rücken der neuen Welt bietet von Neu-Spanien an bis zu ber Gubspiße Amerika's eine Reihe brennender Bulkane bar.

Die Inseln bes so begrenzten Meerbeckens sind in zwei Haupt= provinzen und eine abgesonderte Gruppe vertheilt.

du ber ersten Provinz gehören die Inseln, die im Osten ber Philippinen zwischen dem Aequator und dem nörblichen Wendekreis die gegen die Mitternachtslinie von Greenwich liegen. Die zweite Provinz liegt im Süden der Linie gegen den Wendezkreis, welchen sie auf einigen Punkten überschreitet, und erstreckt sieh von Westen nach Osten, von den Vorlanden die zur Osterzinsel und dem Felsen de Salas p Gomez in einer Ausdehnung von mehr als 100 Längengraden. Abgesondert liegt die Gruppe der Sandwich: Inseln gegen den nördlichen Wendekreis. Die Inseln der zweiten Provinz, die Sandwich: Inseln und Neus Seeland sind in Hinsicht der sie bewohnenden Völker zu verseinigen.

Diese Inseln gehören in geognostischer hinsicht zweien versschiedenen Bilbungen an. Die hohen Inseln, die im großen Ocean die Minderzahl ausmachen, obgleich sie die Hauptgruppen bilden, sind allgemein, wie in andern Meeren, und namentlich im Atlantischen Ocean, vulkanischer Natur. — Die Marianen bilden in der ersten Provinz eine mit den Philippinen parallel laufende Bergkette, die man mit den Vorlanden, die das Meersbecken begrenzen, vergleichen möchte; sie enthält, wie diese, und besonders gegen Norden sortwährend wirksame Bulkane, während die Inseln, die abgesondert inmitten des Meeresbeckens liegen, zus meist erloschen scheinen. Im Westen der zweiten Provinz brennt auf Tosua ein Bulkan; und Mauna Wordray auf D=Waihi, Sandwich=Inseln, hat noch im Jahre 1801°) durch einen Seis

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1774 nach Choris Voyage pittoresque.

tenausbruch einen Lavastrom ergossen. Auf ben Freundschaftes und Marquesas : Inseln kommen Urgebirgsarten vor; wir haben auf D = Wahu nur Porphyr und Mandelstein gesehen.

Die niebern Infeln, bie fogenannten Roralleninfeln und Riffe, ftellen und eine gang eigenthumliche Bilbung bar, bie genau zu untersuchen es uns nicht an erwünschter Belegenheit gefehlt hat, und die wir in unserm Auffat über Rabact nach unfern vorzüglich bort gesammelten Erfahrungen und Beobach: tungen genauer beschreiben. Es sind biefe Infeln und freisfors mige Inselgruppen Tafelberge, die fich fteil aus bem Abgrunde erheben und bei benen bas Genkblei keinen Grund findet; bie Dberflache ber Tafel ift unter Baffer; nur ein breiter Damm um den Umfreis berfelben, (bas Riff), erreicht bei niederem Baf= ferstande ben Bafferspiegel, und tragt auf feinem Rucken bie Sandbanke (bie Infeln), die bas Meer besonders auf ber Bind: feite und an ben ausspringenben Binkeln bes Umereifes aufwirft. Riffe und Infeln umschließen alfo ein inneres Beden, eine La= Rur bei sehr geringem Umfang ber Tafel wird folche ausgefüllt, in welchem Falle bann eine einzelne Infel anftatt einer Inselgruppe gebilbet wirb. Bas von bem Damm un= tersucht werden kann, besteht aus waagerechten Lagern eines aus Rorallenfand ober Mabreporentrummern gebilbeten Ralkfteins. Muf bem Damm ausgeworfene, oft flaftergroße Felsenblode (Ge= Schiebe) find von bemfelben Steine, ber nur oft größere Dabre= porentrummer einschließt, als die obern an bem Tage liegenben Lager; und wir halten bafur, baf ber gange Bau, ber Tafel= berg, ber die Grundfeste ber Inselgruppe bilbet, aus biefer fetben Gebirgeart befteht. Es ift eine Gebirgeart neuerer Bilbung und bie noch fortwährend erzeugt wirb. Diefer felbe Stein, biefe selbe Gebirgsart lagert fich unter bemselben himmelsftriche am Fuße aller hoben Infeln, wenigstens stellenweise, an

und bildet die Rorallenriffe, von benen manche ganglich um= ringt sind.

Die Ebenen bie um ben Fuß solcher Berge ben Saum ber Inseln bilden, scheinen gleiche Riffe zu sein, die bei sonst höherem Wasserstand das Meer, welches sie gebildet hat, überdeckte. Diese an hohem Land anliegenden Korallenriffe senken sich abschüßig ins Meer, so daß die Welle, auf einer schrägen Fläche sich entzrollend, brandet, und nicht wie bei jenen gegen das obere Gessims eines Felsenwalles anschlägt und bricht. Dies derselbe Stein, worin man an der Küste von Guadeloupe Mensschenskeltette versteint eingeschlossen sindet. Wir haben das besrühmte Eremplar davon im brittischen Museum gesehen, und die Steinart in der Berlinischen Mineralogischen Sammlung genau zu vergleichen Gelegenheit gehabt. \*\*)

Dem haben bieß vorzüglich genau auf D=Wahu zwischen Hana-ruru und Pearl=river beobachtet, wo wir in einem Boote ber Eingebornen langs bem Riffe und zu verschiedenen Malen hin und wieder durch die Brandung suhren. Außerhalb berselben waren etliche Boote mit dem Fischfang beschäftigt, in einer Tiese von drei bis vier Faden.

Die im Jahr 1801 vom Wororah gestossen, und wo kein eigentlicher Riff ist, tiesen Riffstein angetrossen. Dier enthält er Fragmente von Lava, sonst ist er identisch mit dem auf den niedern Inseln gesammelten. Der Stein von Guadeloupe ist mit den feinkörnigen Abanderungen desselben vollkommen eins und basselbe. Wir haben auch diesen Riffstein und stellenweise Riffe auf Guajan und Manila angetrossen. In Dinsicht der aus größern Trümmerstücken zusammengesetzen Absänderungen möchte aus der Verschiedenheit der Madreporenarten, aus welchen sie vorzüglich bestehen, eine örtliche Verschiedenheit sich erzgeben. Wir meinen, daß die Arten, die am Orte selbst leben, die Elemente zu dem Steine, der gebildet wird, darreichen.

Diese Korallenriffe, niebere Inselgruppen und Inseln, sinb im großen Ocean zwischen ben Wenbetreifen, und besonbers in= nerhalb ber oben ben beiben Inselprovingen angewiesenen Bren= gen, ausnehmend häufig. Man trifft fie bald einzeln an, balb in Reihen, die einen Bergruden bes Meeresgrundes anzubeuten scheinen, bald in ber Rabe ber hoben Infeln und ben Gruppen, bie fie bilben, gleichsam beigefellt. Diefe Bilbung gehört aber nicht ausschließlich biefem Meerbecten an. Das berüchtigte Meer zwischen ber Rufte von Neuholland und ber Reihe ber Borlande von Reucaledonien an bis über bie Torresftrage hinaus, (bas Meer wo gaperouse untergegangen und Flinders kaum einem gleichen Schicksal entging), ift angefüllt mit Riffen und Banten biefer Urt. Im indischen Dcean liegen manche meift unbewohnte Infeln und Riffe gerftreut, die berfelben Bilbung angehören. Co find bie Chagos, Juan be Rova, Cosmoledo, Usumpcion, die Amiranten, die Cocos-Infeln u.a.m. Die Da= labiva und Laccadiva, insofern wir aus Rachrichten zu schließen magen, die vieles zu munschen laffen, mochten auch hierher zu rechnen fein, und es zeigt und endlich ber Stein von Buabeloupe die Elemente dieser Bilbung im atlantischen Dcean, in welcher engen Meeresstraße sie sich jedoch nicht bis zur unabhängigen Ländererzeugung aufgeschwungen hat.

Im großen Ocean und im indischen Meere liegen die hohen und niedern Inseln gegen Westen, den begrenzenden Ostküsten ber sesten Lande gleichsam angelehnt, die alle von Osten gegen Westen mehrsach eingerissen sind, und wir können im atlantischen Ocean dieselbe Bemerkung nur auf beschränkterem Felde wieder= holen. Der Mexicanische Meerbusen vergegenwärtigt und das chinesische Meer mit den Archipelagen, die es begrenzen, auf das tressendste; dem Jucatan ist das getrennte Land Borneo zu ver= gleichen, und nur zwischen Timor und dem Cap van Diemen von Neu-Holland ist ber Isthmus burchgeriffen, ber in Umerika ben Isthmus von Davien bildet.

Auf der Westküste der alten Welt macht Europa mit der Oftsee, dem Mittelländischen Meere und den daran liegenden Halbinseln und Inseln die einzige namhafte Ausnahme zu dem Geset, das aus der Betrachtung der Erdkugel sich ergiebt.

Ob wir gleich in ben Korallenriffen und der Gebirgsart, aus der sie bestehen, das Skelet der Lithophyten nirgends an ihrem ursprünglichen Standort und an der Stelle, wo und wie sie lebten und fortwuchsen, erkennen, und darin von Flinders abweichen, dessen Beobachtungen uns sonst die größte Achtung einflößen, ") so mussen wir doch glauben, daß in den Meerstrichen, wo die enormen Massen dieser Bildung sich erheben, selbst im kalten und lichtlosen Meeresgrund, Thiere sortwährend geschäftig sind, durch den Proces ihres Lebens den Stoff zu deren nicht zu bezweiselndem sortwährendem Wachsthume und Vermehrung zu erzeugen, "") und der Ocean zwischen den Wendekreisen scheint

daß die Skelete der Madreporen am Ort selbst, wo sie gewachsen, durch Aussüllung ihrer Zwischenräume, durch hinzugesügten Rorallensfand und andere Madreporentrümmer in Rissslein übergehen, während ihre oberen Zweige fortwachsen, und andere auf dem so erhöhten Grund fortbauen. — Forster ist über diesen Segenstand slüchtig, und was er davon sagt ist der Beachtung nicht werth. — Anzunehmen, daß die Kalkerzeugenden Polypen bloß an den Wänden der schon bestehensden Risse und deren innern Lagunen leben, würde das erste Entstehen dieser Risse nicht erklären, deren senkrechte Höhe man nicht unter 100 Fäden annehmen kann.

nordlicher Breite lebendige Würmer in bem Schlamm bes Grundes gefunden, ben er aus einer Tiefe von 1000 Faben heraufgeholt, und bessen Temperatur unter bem Gefrierpunkt stand.

uns eine große chemische Werkstatt ber Natur zu sein, wo sie ben Kalkerzeugenden, niedrig organisirten Thieren ein in ihrer Deconomie wichtiges Umt anvertraut. Die Nähe des Gesichtspunktes vergrößert sreitich die Gegenstände, und es mag geneigt sein, wer mitten unter diesen Inseln ihre Bitdung betrachtet, dieser Bildung in der Geschichte der Erde ein größeres Moment beizumessen, als der Wirklichkeit entspricht. Die genaue Verzgleichung des Justandes eines dieser Risse zu verschiedenen Zeiten, etwa nach dem Verlauf eines halben Jahrhunderts, müßte, falls sie möglich und wirklich unternommen würde, über manche Punkte der Naturwissenschaft Licht zu verbreiten beitragen.

Es ist zu bemerken, daß die niedern und geringen Landspunkte, die dieser Bildung angehören, keine Einwirkung auf die Atmosphäre äußern. Die beständigen Winde bestreichen sie uns verändert wie den ununterbrochenen Wasserspiegel. Sie bewirken keinen Wasserniederschlag, keinen Thau, und wir haben bei großer Ausmerksamkeit das Phänomen der Kimming (Mirage), welches dem Auge besonders auffallend zu machen, ihre flachen Prosite sich vorzüglich eignen, an denselben nie wahrgenommen. Wir müssen als einer Ausnahme zu dieser Regel des donnerns den Gewitters erwähnen, welches sich über die großen und hoch mit Palmen bewachsenen Penrhyn Inseln niedergelassen, zur Zeit wo wir sie sahen.

Die organische Natur auf ben Sunda-Inseln entspricht vollz kommen durch Reichthum und Fülle, Großartigkeit und Manz nigfaltigkeit ihrer Erzeugnisse der Erwartung, die wir von einem unter dem Aequator gelegenen Continent hegen. Doch ist sie leider wenig bekannt. Seit Rumpf und Bontires haben sie nur flüchtige Reisende mit wissenschaftlichem Auge angeblickt, und jest erst eilen Gelehrte und Sammler mehrerer Orten der reisen Ernte zu. Sie schließt sich der Natur des südlichen Usiens an, von der sie sich jedoch durch vieles Eigene auszeichnet. Neu-Hol= land scheint und eine eigenthümliche Schöpfung darzubieten, die sich weigert, sich von den nächst gelegenen Landen bereichern zu lassen. Die organische Natur hat sich anscheinlich von den festen Landen auf die Vorlande und Inseln, dieß ist, gegen den Lauf der Winde, von Westen gegen Often, über den aus dem großen Ocean hervorragenden Erdpunkten verbreitet.

Die Ansicht der Natur auf den östlichern Inseln der Subsee erinnert an Sub=Asien zugleich und an Neu=Holland, und ist von Amerika völlig entfremdet. Manche Pflanzengattungen breisten sich über den indischen und großen Ocean, von der Afrikanisichen Küste bis auf diese Inseln aus, und man sucht umsonst nach ihnen auf der entgegenliegenden Küste Amerikas.

Auf der dieser Rüste zunächst gelegenen und von den übrigen abgesonderten hohen Insel Pascha hat Forster, außer den angebauten nutbaren Pflanzen, die dem Menschen von Westen her dahin gefolgt sind, nur noch neun wildwachsende Arten gezählt.

Forster hat auf Neu-Caledonien brei Amerikanische Pflanzen gefunden. \*) Wir könnten diesen etliche weitverbreitete Arten, meist Strandpflanzen, beizählen: Ipomaea maritima, Dodonaea viscosa, Suriana maritima, Guilandina Bunduc, die wir sammtslich unter andern auf Radack, Portulaca oleracea (?), die wir auf Romanzoss gefunden, und a. m.; doch was beweisen diese gegen das Zeugniß der gesammten Pflanzenwelt? Wir heben als Beispiel einige ausgezeichnete charakteristische Gattungen aus.

Die funfzehn Arten der Gattung Dracaena, die wir kennen (Dracaena borealis ist Convalaria Pursch), sind von

<sup>\*)</sup> Murucuia aurantia, Ximenesia encelioides unt Waltheria

ber Oftkuste und Subspie Afrikas an über Indien und die Inseln bes Indischen und großen Oceans zerstreut. Reine kommt auf Reuholland vor, zwei werden auf Neus Seeland gefunden, und D. Terminalis ist von Indien an die auf die östlichen Inseln bes großen Oceans allgemein verbreitet. Iwolf Amomums Arten (außerdem kommt eine eigene auf Jamaica vor) und beide Curcuma sind über benselben Weltstrich verbreitet, und die Arten, die auf den Bergen der Sandwich Inseln wachsen, sind gleichfalls in Indien einheimisch. Diese Gattungen kommen in Neus Holland nicht vor.

Man sindet von der Gattung Pandanus eine Art in Afrika, eine in Arabien, eine auf Mauritius. Brown hat deren zwei in Neu-Holland gezählt, wir auf Luçon vier bis fünf, auf Guajan zwei bis drei, und eine derselben ist auf allen Insseln des großen Oceans verbreitet. Eine dieser Gattung verwandte Pflanze kommt auf der Insel Norfolk (F. Bauer in Brown Prodromus p. 341) und auf D=Bahu vor.

Eine Sagopalme wachst auf Mabagascar, bie andere Art auf ben Inseln bes malayischen Archipelagus und ben Philippinen. Die Cocospalme überschreitet nicht die Torresstraße und kommt auf Neu Dolland nicht vor. Die Tacca pinnatisida ist in Südz Asien, Neu Holland und den Inseln des großen Oceans einheis misch. Das Phormium tenax kömmt einzig auf Neu Seeland und der Insel Norfolk vor. Die Baringtonia speciosa gehört den Küsten Usiens und den Inseln des großen Oceans an. Iwei Arten Aleurites kommen auf den Molukken Inseln vor, eine dritte Art macht auf den Südsee Inseln einen Haupttheil der Begetation aus. — Eine Art Casuarina kommt in Afrika, eine in Indien und auf den Inseln des großen Oceans vor; die übrigen sind auf Neu Holland ausschließlich einheimisch.

Bon ben Reu = Sollanbischen gablreichen Gattungen Metro-

sideros, Melaleuca und Leptospermum kommen nur eine Art in Indien, mehrere in Neu = Seeland, Neu = Caledonien, D-T.1= heiti und den Sandwich=Inseln vor, die Gattung Eucalyptus scheint auf Neu = Holland beschränkt. Bon der Neu = Hollan= dischen Form der blätterlosen Acacien kommt eine Art auf Mauritius, und eine in Cochinchina vor. Eine solche ist auf den Sandwich = Inseln der Stolz der Wälder, und der vorzüg= lichste Baum. Das Santalum, (Sandelbaum) eine indische Gattung, zu der Brown fünf neue Arten auf Neu=Holland ge= funden hat, kommt auf den Fidji= und Sandwich=Inseln vor.

Bir beschranken une hier auf biefe wenigen Buge:

Die vorherrschenden Pflanzenfamilien sind auf Lugon: die Orticeae, die Leguminosae in vielsach wechselnden Gestalten, die Contortae und Rubiaceae. Wir haben an zwölf Arten Palmenbäume gezählt, und es mögen deren mehrere vorkommen, sie sind indeß nur untergeordnet. Nipa bleibt in den Sümpfen, andere Zwergarten im Schatten der Feigenwälder verborgen, und nur der Cocosbaum, wo er angepflanzt schöne Wälder bildet, entspricht der Erwartung, die diese Pflanzenform in uns erzweckt. Das schönste der Gräfer, das Bambusrohr, dessen es mehrere Arten giebt, die bereits Loureiro (Flora cochinchinensis) unterscheidet, giebt der Landschaft einen eigenthümlichen und lieblichen Charakter.

Diese reiche Flora scheint auf den Inseln des großen Oceans von Westen gegen Osten zu verarmen. Die Palmen verschwinz den zuerst, die auf den Cocos, der den niedern Inseln anzugez hören scheint und namentlich die Penrhyn mit einem luftigen Balbachin überschattet, unter welchem das Auge zwischen den

<sup>&</sup>quot;) Wir haben gleichfalls auf ben schon begrunten Ufern ber Caspar= und Sunda=Straße bie Palmen nirgents vorherrschend gesehen.

schlanken Stämmen ben himmel burchscheinen sieht; ber Bambus tritt zurück, bie andern Elemente der Flora mischen sich anders. D=Zaheiti hat manche Pflanzen, die den Sandwich=Inseln zu fehlen scheinen, und diese andere, die auf D=Zaheiti nicht vorskommen \*).

Die bem ewigen Schnee angrenzenden Höhen von DaBaihi bleiben in ihrer Abgeschiedenheit die geheimnistreichste, reizendste Aufgabe für die Botaniker, so lange die Ernte, die Menzies darauf gesammelt, der gelehrten Belt vorenthalten wird.

Am dürftigsten begabt ist, am nächsten der Amerikanischen Rüste, die Oster=Insel, die freilich über den Wendekreis hin= aus liegt.

Ussomprion (ein unwirthbarer Bulkan im Norden der Labros nen, gegen den 20° nördlicher Breite gelegen), bot eine reichere Ernte den Gelehrten der Laperousischen Expedition dar.

Die Begetation scheint nur spät und zögernd sich auf den niedern Inseln anzusetzen. Sandbanke von einer beträchtlichen Ausbehnung schimmern häusig weiß und nacht über den Wellen. Einmal begonnen, mag sie schnelle Fortschritte machen, doch zeigt sie sich auf den verschiedenen Inseln und Inselgruppen auf sehr ungleicher Stufe.

Wo der Cocosbaum sich eingefunden, ist die Erde für den Empfang des Menschen bereit, und der Mensch fehlt in der Südsee selten, wo er leben kann.

Die Fauna der Sunda = Inseln bietet uns meist dieselben Familien und Gattungen dar, die im südlichen Usien einheimisch sind, aber viele der Urten sind eigenthümliche.

4

<sup>&</sup>quot;) Auf D= Taheiti bie Baringtonia speciosa und Casuarina equisetifolia, auf ben Sandwichinfeln bas Santalum.

Unter einer reichen Manigfaltigkeit von Affen zeichnet sich ber Orang = Utang aus, die dem Menschen ähnlichste Art, beren nachste Verwandte man in Afrika antrifft. Man sindet den asia= tischen Elephanten, eine eigene Art Rhinoceros, mehrere Hirsche, Schweine u. s. w.

Die Säugethiere, die auf Neus Holland gefunden worden, haben fast durchgängig neue Arten und Gattungen, neue aufsfallende Formen gezeigt. Die größte der untersuchten Arten, ein Canguru, ist, mit den Thieren der übrigen Continente verglischen, nur klein, aber das Dasein größerer noch unbekannter Arsten ist durch das Zeugniß mehrerer Reisenden beglaubigt. Die Bögel zeigen auf beiden Landen eine minder auffallende Verschiesdenheit. Von zwei Arten Casuar kommt die eine auf den Sundas Inseln, die andere auf Neus Holland vor.

Der größere Reichthum herrscht auf ben Inseln; bie Papas geien, hühner und Tauben, die Gattung Buceros zeichnen sich aus.

Der Psittacus formosus und die Menura machen zwei eigen= thümliche neuholländische Gattungen aus. Die Paradiesvögel scheinen dem uns so unbekannten Lande Neu=Guinea ausschließ= lich anzugehören.

Die Inseln und das feste Land sind nach Maakgabe bes himmelsstriches, unter bem sie liegen, an größern Umphibien gleich reich, und namentlich Crocobile kommen auf beiden vor.

Mehrere Thierarten haben sich von der Nordspige von Borneo auf die nachst gelegenen Inseln verbreitet. Man findet auf
Tolo (Sooloo der englischen Karte) noch den Elephant und auf Mindanao mehrere der größern Affenarten. Wenigere Sauge=
thiere sind von der Nordspige derselben Insel auf Paragua über=
gegangen, und die Zahl der Arten ist auf Luçon, der nördlich=
sten der Philippinen=Inseln, schon sehr beschränkt. Auf den westlichsten der Inseln, in der nördlichen Provinz bis auf die Marianen, in der südlichen dis auf die Freundschafts= Inseln, hat sich die große Fledermaus (Vespertilio Vampyrus) verbreitet. Eine kleine Art kommt noch auf den Sandwich= Inseln vor. Das am weitesten verbreitete Säugethier ist eine Ratte, die sich überall und selbst auf der Oster=Insel gefun= den hat.

Die Landvögel finden sich auf ben hohen Inseln in ziemlicher Menge und Manigfaltigkeit, und manche Arten derselben scheis nen sogar kein anderes Vaterland anzuerkennen.

Eine Crocodilenart ist bis auf die Pelew : Inseln verbreitet. Mur einmal hat ein solches Thier auf Cap sich gezeigt, und in der südlichen Provinz auf den Fibji : Inseln (Mariners Tonga 1. p. 327.) Ein Iguan wird weiter bis auf den Marianen : Inseln und Cap gefunden.

Alle Inseln sind an Insekten ausnehmend arm. Es ist merkwürdig, daß der Floh dem Hunde und dem Menschen auf die Inseln des großen Oceans nicht gefolgt war und erst von den Europäern dahin gebracht ist. Nach unserer Erfahrung gilt diese Bemerkung von den Inseln der ersten Provinz ebensowohl als von Neu-Seeland und den Sandwich-Inseln.

Der gemeine Erbwurm scheint ein allgemein verbreitetes Thier zu sein, wir haben ihn auf ben niedern Inseln gefunden, wo sich nur Humus gebildet hatte.

Wir erheben uns von der Ansicht der Natur zu der Betrachtung des Menschen.

Die erste Menschenrace, die unsere Aufmerksamkeit auf sicht, ist die der Papuas oder Australneger mit wolligen Haas ren, vorspringenden Kinnladen, wulstigen Lippen und schwarzer Haut. Diese Reger erscheinen uns vor Einwanderung anderer Bölker und Anbeginn der Geschichte als Eingeborne der oftiinds

schen Inseln und eines Theils ber nächsten Continente und Borlande. Sie sind auf den meisten Punkten von eingewanderten Bölkern verdrängt worden, und haben sich vor ihnen in die Berge bes Innern geflüchtet, die sie als vereinzelte wilde Stämme bewohnen.

Wir treffen zuerft im Beften auf ber Infel Dabagascar, wie auf ben oftindischen Inseln, zwei bestimmt verschiebene Men= schenracen an. Die uns bekannteren Mabagaffen, bie in ver= schiedene, einander feindliche Reiche getheilt, alle Ruften behaup= ten, find Gin Bolt und reben Gine Sprache. Drury nennt sie eben auch Reger. Ihr Haar ist lang und glatt; einzelne Für= ftenfamilien zeichnen sich burch hellere garbe aus. Ihre Uehn= lichkeit mit bem Malapischen Menschenstamm und in ihrer Sprache bie Gemeinschaftlichkeit vieler Burgeln mit ben übrigen Dialet: ten find auffallenb. Die Ginwirkung bes Islam auf ihre Sitten ift gleich unverkennbar. Bon jeher ftanben bie Araber in San= beleverkehr mit ihnen. Die Bingimbere, mit fast wolligem Saare, mit kunftlich verbilbetem hirnschabel, mit eigenthumtis chen Sitten und Sprachen, scheinen, jest zerftreut und unftat, die Urbewohner ber Infel gewesen zu fein.

Sollen wir die Madagassen von Ostindien, die Binzimbers aber von Ufrika herleiten, oder sollen wir sie mit den Papuas, denen sie zu vergleichen sind, vereinigen °)?

Die kleinern Inseln des indischen Meeres waren vor den Europäern unbewohnt.

Wir erkennen die Auftralneger in den Urbewohnern von Cochinchina, den Mons ober Mones, die gegen ben Anfang bes

Durual. London 1729, bessen Bocabularium und bas von Hieros nhmus Megisserus. Leipzig 1723.

fünfzehnten Jahrhunderts Ausgewanderte aus Tungquin von tatarischer Race in die Berge zwischen Cochinchina und Cambogia, ihren jetigen Aufenthalt, zurückscheuchten ), und in den
Bergdewohnern der malapischen Halbinsel, welche Samang, Bila
und im süblichen Theile Danack genannt werden. Die Bölker
von den Andaman = Inseln sind anscheinlich von gleicher Race.
Die Papuas sind unter verschiedenen Namen im Innern mehre=
rer der malapischen Inseln noch vorhanden, und es scheint, daß
sie sich sonst auf allen vorgefunden. In den frühern Reisedes
schreibungen der Araber wird ihrer verschiedentlich erwähnt ").

Die Aetas ober Negritos del Monte, die Papuas des Insnern der Philippinen : Inseln, sind gleichfalls die Urbewohner dieses Archipelagus, los Indios der Spanier, die Weißeren, sind fremde Eroberer, und die Ortsbenennungen, die längs der Küste noch in den Sprachen der Papuas bestehen, sind Monumente, die diese von ihrem Besistrechte hinterlassen haben. Wir sinden dieselbe Menschenrace unter ähnlichen Umständen auf Formosa wieder, und die Geschichte von Japan gedenkt schwarzer Einswohner, welche man auf den Inseln an der süblichen Küste von Niphon angetrossen \*\*\*).

Wir sinden die Australneger in meist ungestörtem, ungestheiltem Besitz von Neu: Guinea oder dem Lande der Papuas, und den östlicher gelegenen Inseln, die mit den Neuen Hebriden und Neu: Caledonien die Kette der Vorlande bilden, und erkensnen sie in den Völkerschaften, die Forster zu seiner zweiten Hauptgattung der Südländer rechnet +).

<sup>\*)</sup> Chapman im Asiatic Journal.

as) J. Leyden Asiatic Researches. Vol. 10. p. 218.

<sup>&</sup>quot;" Mithridates, 1r Theil p. 569.

<sup>+)</sup> J. R. Forster Observations p. 238.

Sie bestehen auf etlichen ber östlichern bieser Inseln mit ber andern Hauptrace zugleich, und erscheinen durch Vermischung mit ihr an manchen Orten sehr verändert.

Crozet im Nouveau voyage à la mer du Sud hat diese Neger unter den Bewohnern der Nordspitze von Neu-Seeland angetroffen, woselbst sie spätere Reisende nicht wieder gefunden haben.

Die Westküste von Neu-Holland und Ban=Diemen's : Land sind von eigentlichen Papuas, von Negern mit wolligem Haar, bewohnt. Die übrigen Bölkerschaften dieses Continents scheinen zu einer eigenthümlichen Race zu gehören, die überall auf der untersten Stuse der Bildung steht. Sind auch hier die Neger die Ureinwohner, und haben es jene Armseeligen dennoch verz mocht, sie vor sich her in die äußersten Winkel ihres ehemaligen Landes zu treiben? Ober sind sie später und auf Schiffen einz gewandert? — Wir erkennen in ihnen kein Schiffervolk.

Wir wissen fast nichts von den Harasoras, Alsuriern oder Alföirs, die von Vielen mit den Papuas verwechselt worden, von denen sie jedoch verschieden scheinen. Sie gehören nach Lepden ") zu den wildesten und ältesten Bewohnern dieser Inseln, und sind eine eigenthümliche Menschenrace, von langem Haarwuchse, und öfters von hellerer Farbe, als die Malayen.

Wir finden in den Geschichtsschreibern von Manila keinen Grund, eine dritte von den Negern und den gebildeten hellfar= bigen Rüstenbewohnern verschiedene Nace auf diesen Inseln an= zunehmen.

Die Sprache ber Papuas, die mitten unter andern Bolkern in vereinzelten Stämmen außer aller Gemeinschaft und Berbin= dung leben, muß sich in viele ganz abweichende Mundarten ge=

<sup>°)</sup> L. c. p. 217.

spalten haben; die Malayen ber Halbinsel Malacca betrachten die Dialekte der Reger des Gebirges als bloßes Zwitschern, der Stimme größerer Bögel allein vergleichbar, und es herrscht auf manchen der Inseln keine günstigere Vorstellung davon. — Die Sprache der Harasoras gilt eben auch für eine ganz besondere, die mit den Sprachen der übrigen Bölker nichts gemein hat \*). Von den Aetas der Philippinen behaupten dagegen die Spanier, daß in der Regel ihr Idiom eine große Uebereinstimmung mit dem der Küstendewohner habe (Fra Juan de la Concepcion), und daß sie Dialekte derselben Sprache reden, als die Indianer (Zuniga).

Nach Forster sind die Sprachen ber Bölkerschaft seiner zweiten Menschenrace nicht nur von der gemeinsamen Sprache der Südländer gänzlich verschieden, sondern auch unter einander völlig fremd und unähnlich. Die von ihm mitgetheilten Proben enthalten jedoch, außer den Zahlwörtern, noch einige wenige Wurzeln, die gemeinschaftlich sind; und dieselbe Bemerkung ist auch auf die Vocabularien anwendbar, die Lemaire und Schuzten auf Neu-Guinea und der Iele de Moise gesammelt haben.

Die Sprachen auf Neuholland scheinen unter sich und von ben Dialekten ber anbern Menschenrace abweichend, jedoch sind bie Wörtersammlungen, die man davon hat, unzulänglich, ein Urtheil zu begründen. Sir Robert Brown hat uns versischert, daß die Bölkerschaften, mit denen er verkehrt, nicht über Vier zu zählen vermögen, und daß Fünf und Viel für sie zussammensließen.

Wir kommen nun zu ber vorherrschenden Menschenrace von schöner Gesichtsbildung, langem lockigem haar, und weißer, jes

<sup>\*)</sup> Leyden 1. c. p. 218 u. 217. Marsden Grammar. Introduction p. 22.

boch von Einwirkung bes Klimas mehr ober weniger gebraunter Farbe, die von Madagascar im Besten bis zu der Ofter = Insel im Often verbreitet ift.

Wir mussen mit Marsben die Identität des Sprachstammes anerkennen, zu dem alle Dialekte gehören, welche die verschiedes nen über so unermeßlichen Raum zerstreuten Bölkerschaften reden. Die Uebereinstimmung der Jahlwörter in allen Mundarten von Madagastar dis zu der Ofter Insel ") kann, strenge genommen, nur gemeinschaftliche Berührung, nicht gleiche Abstammung des weisen. Die Jahlen werden leichtlich von einer fremden Sprache angenommen, wir sinden dieselben in manchen Mundarten der Papuas, deren Stammverwandtschaft zweiselhaft bleibt, und die Einwohner der Marianen haben zuerst in ihrer Sprache zu zählen vergessen, indem sie sich die spanischen Jahlen anges wöhnt.

Man sindet in allen Mundarten, außer den gleichen Zahl= wörtern, eine beträchtliche Anzahl gemeinschaftlicher Wurzeln, die meist die nächsten, einfachsten Dinge und Begriffe bezeichnen, und die von einem Urstamm ererbt, nicht aber von einem srem= den Bolt erlernt scheinen. Wir können diese Wurzeln in den Bocabularien von Madagascar wie in denen der Inseln des grozsen Decans nachweisen.

Endlich ist die Sprachlehre in den mehr bekannten Dialekten Malayu, Tagalog, Tonga mehr ober minder ausgebildet, im Wesentlichen dieselbe; und nichts berechtigt uns anzunehmen, daß es sich in den minder bekannten anders verhalte. — Das sehr einsache Sprachspstem ist bei Mehrsildigkeit der Wurzeln ungefähr dasselbe, als in den einsildigen Sprachen. Es sindet

<sup>&</sup>quot;) Siehe Hervas Arithmet. d. nat. und die vergleichende Tabelle in Cooks britter Reise Appendix 1.

keine Wortbiegung statt, die Wurzeln stehen entweder, wie im Chinesischen, schroff bei einander und erhalten von der Stellung ihren Werth, oder werden in den ausgebildetern Dialekten burch verschiedentlich angehängte oder eingeschaltete Partikeln bedingt.

Es bewohnen viele verschiedene und verschiedenredende Bölz kerschaften bleser Menschenrace die Inseln des ostindischen Archizpelagus. Lepden stellt uns die reinere im Innern der Insel gesprochene Mundart des Javanischen dar als mit dem Sanscrit nahe und innig verwandt. Die einfachsten Gegenstände und Bezgriffe werden durch Wörter ausgedrückt, die vom Sanscrit nur in der Aussprache abzuweichen scheinen, wie es der Gebrauch eines minder vollkommenen Alphabets nothwendig bedingt '). Sprache, Monumente und Geschichte weisen auf Indien zurück.

Die Geschichte zeigt uns zuerst im zwölften Jahrhundert eine dieser Bölkerschaften, die Malayen, von der Gegend Masnangkabau im Südwesten von Sumatra, ihrem ersten Wohnssie aus, ihre Eroberungen und das Gesetz Mohamed's, welches sie von handelnden Arabern empfangen, sowohl auf dem sesten Lande der Haldinsel Malacca als an den Küsten der übrigen Inseln ausbreitend. Die bekehrten Völker werden oft mit ihnen verwechselt, und die Ausbrücke: Malayen, Mauren und Mohasmedaner ohne Critik als gleichbedeutend gebraucht.

Wir sinden im britten Buch des Marco Polo ein Bild bessen, was dieser Archipelagus am Ende des 13. Jahrhunderts war, und dieses Bild ist noch heute treffend; die Bemerkungen dieses Reisenden sind im Bereich seiner eigenen Erfahrungen immer treu, und die Fabeln, die er auf Autorität erzählt, sind an den Orten, wo er sie gesammelt hat, noch nicht verschollen. Pigafetta verdient ein gleiches Lob. Marco Polo sand,

<sup>\*)</sup> Leyden l. c. p. 190.

daß die Menschen, so im Reiche Felech auf der Insel Klein=Java am Meere wohnten, Mohamedaner waren, die das Gesetz Moshamed's von den Kausseuten gelernt, die dahin verkehrten. Pisgafetta, der im Jahre 1521 auf Tidori war, berichtet, daß die Mauren seit etwa fünfzig Jahren die Molukken erobert und ihren Glauben dahin verpflanzt hätten. Die Wörtersammslung, die er dort machte, stimmt mit dem jezigen Malapischen überein.

Das Malapische ist in diesem Theile der Welt zur allges mein vermittelnden Sprache geworden, zur Sprache alles hans bels und Verkehrs, und es wird im Innern der häuser der Europäer bis am Vorgebirge der Guten hoffnung geredet. Diese Sprache ist uns vollkommen bekannt; Marsden's Dictionary und Grammar, London 1812, lassen uns nichts in dieser hinsicht zu wünschen. Man sindet in der Introduction zur Grammar die Geschichte der Sprache und die Litteratur der Quellen zu deren Erlernung.

Das Malanische ist ein später ausgeblüheter Zweig des gesmeinsamen Sprachstammes. Es enthält neben einem Theile gesmeinsamer Wurzeln einen beträchtlichen Theil indischer Wörter, und der Islam hat eine spätere Einwirkung gehabt, die obersstächlicher geblieben ist. Das Arabische Schriftspstem hat das Indische verdrängt, welchem die heidnischen Völker in eigenthümslicher Ausbildung noch anhängen. Die vier Arten des Styls und des Ausdrucks in der gemeinsamen Malanischen Sprache, die dem Range und den Verhältnissen derer, die sie reden, sich aneignen: die Sprache des Hoses, der Großen, des Landvolkes, und des Marktes, sind nur von Unkundigen für Dialekte angessehen worden. In der Malanischen Grammatik ist uns ohne Wahl ein Vergleichungspunkt für die übrigen minder bekannten Jungen dieses Sprachstammes gegeben.

Wir verbanken bem Forschungssinn ber Englander unsere zunehmende Kenntnis der Bölker und Sprachen der Oftindischen Inseln, und verweisen für deren Studium auf die bereits anges führten Schriften: Marsden's Sumatra, Raffle's Java, die Asiatic Researches, das Asiatic Journal u. s. w. Es wird ihrer Gelehrsamkeit getingen, die Monumente verschollener Gesschichten auf Java zu entzissern, Sprachen und Sitten in ihrem Zusammenhange mit denen anderer Bölker zu erhellen, das Stamms volk, das uns beschäftigt, von dem hohen Asien herzuleiten, und den Weg nachzuzeichnen, auf dem es zu seinen jesigen Meerumsspülten Wohnsigen gewandert ist.

Die Philippinen bieten uns eine eigenthümliche Familie besselben Bolkes und berselben Muttersprache dar. Wir sinden hier die Sprache auf dem höchsten Standpunkt ihrer eigenthüms lichen selbstständigen Ausbildung, und die Lehrbücher der verschies denen Dialekte, die wir den Spanischen Missionaren verdanken, eröffnen uns einen linguistischen Schaß, in welchen wir einen Blick zu wersen versuchen werden.).

o) Vocabulario de la lengua Tagala por el Padre Ivan de Noceda y el Padre Pedro de San Lucas de la Comp. de Jesus. Impresso en Mauila en la imprenta de la Comp. de Jesus. Fol.

Vocabulario Tagalog por Fr. Pedro de Buenaventura. 1613.

Vocabulario de la lengua Tagala por nostro Hermano Fr. Domingo de los Santos de Religiosos minores descalsos. Impresso en la muy noble villa de Tabayos. A. D. 1703. Fol.

Idem Reimpresso en la imprenta de N. S. de Loreto. Sampaloc 1794.

Arte Tagalog por el Padre Fr. Francisco de San Joseph. 1610. Arte de la lengua Tagala por el Padre Augusto de la Magdalena. 1669. 8.

Arte y reglas de la lengua Tagala. Thom. Ortiz. 4.
Compendio de la Arte de la lengua Tagala por el Padre Fr.
Gaspar de San Augustin, Religioso de el mismo Orden. 1703.

Die Kuftenbewohner dieser Inseln, die man als ihre ersten Eroberer betrachten kann, los Indios der Spanier, reden nach

Idem Secunda Impression en la imprenta de N. S. de Loreto Sampaloc. 1787. 8.

Tagalismo elucidado y reducido (en lo possible) a la latinidad de Nebrija con su Syntaxia, tropos, prosodias, etc. etc. y con la alusion, que en su uso y composition tiene con el Dialecto Chinico Mandariu, con las lenguas Hebrea y Griega. Por N. H. Fr. Melchor Oyanguren de Santa Yues, Religioso desculzo. Mexico en la imprenta de D. Fr. X. Sanchez. 1742. 4.

Arte de la lengua Tagala y Manual Tagalog por Fr. Sebastian de Totaues de Religiosos descalzos de San Francisco. Impresso en la imprenta de N. S. de Loreto Sampaloc extra muros de la Ciudad de Manila. 1745. 4.

Idem. Reimpresso en Sampuloc. 1796. 4.

Vocabulario de Pampango por el muy R. P. Lector Fr. Diego Bergaño de la Orden de los Hermitanos en Manila en el Convicute de N. S. de los Angelos. Fol.

Arte de la leugua Pampanga por Fr. Diego Bergaño en la imprenta de la Comp. de Jesus. Manila 1729. 4.

Idem. Sampaloc 1736. 4.

Vocabulario de la leugua Bisaya compuesto por el R. P. Matheo Sanchez de la Comp. de Jesus al Colegio de la S. C. de Jesus. Manila 1711. Fol.

Arte de la lengua Bisaya de la Provincia de Leyte, compuesta por el P. Domingo Ezguerra de la Comp. de Jesus. Tiene enxeridas algunas adverteusias de la lengua de Zebu y Bool 1662.

Idem. Reimpresso en Manila en la imprenta de la Comp. de Jesus 1747. 4.

Arte de la lengua lloca por Fr. Lopez. Manila 1617. 4.

Vocabulario de las leuguas de Philipinas por Alonzo de Mentrida. 1637. 4.

Arte de la lengua Bisaya y Vocabulario Español Bisaya de lengua Sughuana compuesto por Fr. Thomas de Sau Gerouimo de los descalsos de San Augustino. Reducido a ma exacto orden etc. por uno individno de la misma Provincia. Manufcript in unferm Besis.

ihren Bolkerschaften sieben verschiebene hauptbialekte, nämlich: im Norben von Luçon die Pampangos, Zambales, Pangasinanes, Ylocos und Capapanes; in der Gegend von Manila die Tagas los, und auf allen süblichern Inseln mit einigen Idiotismen die Bisapas.

Die Spanier find Fremde auf ben Philippinen = Infeln. Biele Stamme ber Indianer haben im Innern felbft von guçon ihre Unabhangigkeit behauptet, und bie ber Ruften, die mit bem Christenthum bas fremde Jody übernommen, haben bie frembe Sprache nicht erlernt. Die Moncheorben, welche die geistliche Eroberung ber Bolker vollbrachten und die politische Berrschaft sichern, haben sich beren Sprache angeeignet. Das Tagalog bes sonders, welches burch ben Umftanb, bag es um die hauptstadt gesprochen wird, zur Sauptsprache geworden, hat burch fie nicht nur an bulfsbuchern zu beffen Erlernung, fondern auch an ere baulichen Schriften aller Urt, beibes in Profa und Berfen, eine ansehnliche Litteratur erhalten. Fr. Francisco de Gan Joseph wird el Ciceron, Fr. Pedro de herrera, el hos racio Tagalo genannt, und es fehlt felbft an Tragoben nicht, die den Dionpfius Areopagita überfest. Die Artes und Bocabularios ber Pampango:, Bifapa: und Ploco: Sprachen find im Drucke erschienen. Die Gulfebucher ber übrigen Mund: arten find Manuscript, und bie Abschriften, burch welche fie vervielfältigt werben, befinden fich meift nur in ben Provingen in ben Banben ber Pabres.

<sup>°)</sup> Rach Marigondon, am Ufer der großen Bucht von Manila, wurden in alter Zeit Eingeborne der Molukken-Inseln versetzt, ihre Nachkommen reden bei dem Tagalog und Spanischen noch ihre Sprache, die sie mit Vorliebe bewahren. F. Juan de la coucepcion, T. 7. p. 102.

Die sieben angeführten Mundarten kommen nach dem Zeug= niß aller Tagalisten im Wesentlichen der grammatischen Formen, wie in den Wurzeln überein. Wir haben selbst die Lehrbücher der Tagala=, Pampango=, und Bisapa=Sprache verglichen, und nur unbedeutende Abweichungen bemerkt. Wenn die Verschieden= heit der Aussprache den Eingebornen einer Provinz sich in einer andern gleich zu verständigen hindert, reicht eine kurze Frist doch hin, den Abstand auszugleichen, und er lernet bald die eigene Sprache erkennen. Was mithin von dem Tagalog gesagt wird, ist gleichfalls auf die übrigen Dialekte anwendbar.

Leyben hat in ben Asiatic researches p. 207 die Tagalische, Malayische, Bugis und Javanische Sprache als Schwestersprachen aufgestellt, den künstlichern Bau der Tagalischen auf die Elesmente der Malayischen zurückgeführt, und in beiden die Identität der Partikeln erwiesen, worauf in einem Sprachspstem, dem jede Wortbiegung fremd ist, alle Grammatik beruhet.

Leyden scheint uns den verdienstlichen Fleiß nicht genug zu würdigen, womit die Tagalisten das mit allen Partikeln, die es bedingen, verschiedentlich verbundene Zeitwort, bei ein= facher, gedoppelter oder halbgedoppelter und außerdem euphonisch veränderter Wurzel, in eine Conjugationstadelle gebracht haben, die wenigstens einen leichten Ueberblick gewährt. Es ist unstreiz tig, daß bei diesem Vorzuge ihre Darstellung des Tagalischen Zeitwortes der ursprünglichen Einfalt der Sprache nicht entspricht, und unser Sprachspstem da zu vergegenwärtigen strebt, wo wirkz lich ein anderes vorhanden ist.

Durch Artikel und Praposition werben an bem hauptwort meist nicht mehr als ein birekter und indirekter Fall bezeichnet. Der Plural, und nicht wie im Malapischen ber Singular, wird besonders durch eine getrennte Partikel bezeichnet. Die Pronozmina sind dieselben, wie im Malapischen, nur vollständiger.

Es giebt außer ben zwei Pluralen ber erften Person, von benen ber eine bie angerebete Person mit inbegreift, und ber anbere fie ausschließt"), noch einen Dual von jeder Person. Die Pros nomina haben im birekten und indirekten Fall verschiebene For= men. Der Burgel, bie bie Sandlung ausbruckt, werben Par= titeln vor= und nachgehangt und eingeschaltet, die ben Praposi= tionen unserer Sprachen entsprechen, und an ihr bie Beit unb bie Beziehungen bezeichnen, welche wir an ben haupt= und Fur= wortern entweder burch Beugung berfelben, ober burch fie bes gleitende Prapositionen auszudrucken pflegen; baber bie brei Paf= fiva, beren Ginn und Gebrauch zu lehren bie schwierigste Muf= gabe ber Tagaliften ift. Wir konnen in einem Sage nur Subjett ober Dbjett ber Banblung im Rominativ fegen, und bie Begies hung an bem Beitwort felbft bezeichnen, Activ und Paffiv, amo et amor, banisch Jeg elsker og elskes. Die Tagalen vermögen das Subjekt, bas Dbjekt, ben 3med ober bas Werkzeug und ben Ort ber Sandlung im birekten Fall zu fegen, und bie Be= giehung am Beitwort auszubruden. Der Ginn entscheibet, mas als Rominativ ber Phrase hervorgehoben und vorangesett werben foll, und bie Form bes Beitwortes richtet fich barnach. Dan tann auf die Beife in bem Gage: Petrus hieb bem Dals dus bas Dhr ab mit bem Schwerdt," auf Petrus (bas Subjett) mas ichneibet (active Form), bas Dhr (bas Db= jett) mas gefchnitten wirb (erfte Paffivform mit y), bas Schwerbt (bas Berkzeug) womit gefchnitten wirb (zweite Paffivform mit in) und auf Maldus (ben Drt) woran ge= ich nitten wird (britte paffive Form mit an) ben Rachbrud

<sup>\*)</sup> Diese zwei Plurale der ersten Person sinden sich, außer in gegenwärtigem Sprachstamme, noch in der Quitchua oder peruvianisschen Sprache.

beliebig legen. Die Feinheit und die Schwierigkeit der Sprache liegen in dem Gebrauch. Dieselben Partikeln, welche die Wurzzeln als Zeitwort bedingen, bedingen sie auch in ähnlichen Versbindungen als Haupt: und Eigenschaftswort. Das bereits zussammengesetzte Wort wird, als einfaches behandelt, förder zussammengesetzt; der Reichthum erwächst aus dem Reichthum, aber es sindet keine eigentliche Wortbeugung statt.

Die Tagalen brauchen in ihrer Poesse Berse, die, obgleich eigenthümlich, durch die Jahl der Sylben und eine Art Reim oder Halbreim an Spanische Sylbenmaaße erinnern. Sie haben jedoch die künstlichern Canzonen und Sonette, die ihnen der Padre Francisco de San Joseph zu geben versucht, aufzunehmen sich geweigert. Wir haben uns vergeblich bemüht, Proben von ihren ursprünglich heidnischen Liedern, deren es noch welche giebt, an uns zu bringen. Wer beachtet in dem Lande selbst Geschichte, Kunst und Alterthümer eines unterdrückten Bolkes?

Wir theilen im Unhange, und zwar aus brei verschiedenen Quellen, das Tagalische Alphabet mit, welches dem älteren Schriftspftem der Bölker der Oftindischen Inseln sich anschließt, und verweisen auf die Bemerkungen, womit wir dasselbe begleiten.

Die Ruftenbewohner der Insel Formosa, im Norden der Philippinen, scheinen uns zu demselben Volksstamm, ihre Sprache zu derselben Stammsprache zu gehören.

Wir kommen zu den im Often der Philippinen gelegenen Inseln, die wir als die erste Provinz von Polynessen betrachtet haben. Wir sinden in ihren Bewohnern eine Völkerfamilie, welche dieselben Sitten und Künste, eine mit großer Kunst auszgebildete Schifffahrt und Handel vielfach verbinden. Ein friedzliches, anmuthiges Volk betet keine Bilder an, lebt, ohne Haustthiere zu besigen, von den Gaben der Erde, und opfert unsicht=

baren Göttern nur die Erstlinge der Früchte, wovon es sich nahret. Es baut die kunstreichsten Fahrzeuge, und vollbringt bei großer Kenntniß der Monsoons, der Ströme und der Sterne weite Seereisen. — Auf den westlichen Inseln, den Pelew : Inseln, Eap, den Marianen, sinden sich Bräuche der oftindischen Inssellaner, wie das Käuen des Betels, eingeführt.

Bei einer großen Aehnlichkeit der mehrsten Bolkerschaften (andere, wie die der Pelew Inseln, die durch Schamlosigkeit der Sitten und mindere Kunde der Schifffahrt sich auszeichnen, möchten fremd in die Familie getreten sein), und bei dem viels fachen Berkehr, der sie unter sich verbindet, herrscht unter ihnen eine große Verschiedenheit der Jungen. Wir waren berusen, Sprachproben ihrer Mundarten zu sammeln, indem wir mit ihnen selbst in näherer Verbindung gestanden, als andere wissensssschaftliche Reisende vor uns, und wir theilen im Anhang ein vergleichendes Wortverzeichnis von den Marianen, Eap, Ulea und Radact mit.

Die Bölker ber Marianen gleichen nach Fra Juan be la Concepcion ben Bisapas wie an Ansehen, so auch an Sprache, welche lettere jedoch in einigen Dingen abweicht (in algunas cosas alterado). Diese Chamori= oder Mariana=Sprache ist aber fast mit dem Bolke, das sie sprach, verschwunden; die neue Generation redet die Sprache der Eroberer, und die eigene nur noch durch deren Einmischung entstellt. Es ist zu demerken, daß nur noch Spanisch gezählt wird, und es uns Mühe gekostet hat, die Jahlwörter der Mariana=Sprache zu erhalten. — Es scheinen anderer Seits Benennungen aus den Philippinen=Sprachen sür manche der eingeführten fremden Thiere und Gegenstände obgessiegt zu haben. — So haben auch auf den PelewsInseln Thiere, welche die Engländer eingeführt, Malapische Namen erhalten. (Die Ziege Gaming, Malapisch Kambing)

11.

Ein Vocabulario de la lengua Mariana, in ber Form ber Bocabularien, die wir von ben Sprachen der Philippinen haben, und namentlich des Vocabulario Tagalog von Fr. Domingo de los Santos befindet sich noch, von den Jesuiten herrührend, in Agana; eine Arte Scheint zu fehlen. Es vermodert biefes Da= nuscript unbenutt, ba die Spanische Sprache ben jegigen Seelforgern zu ihrem Umte genügt. Wir haben uns bemüht, bem grammatischen Bau ber Chamori : Sprache nachzuforschen, und haben in Manita bie Padres aufgesucht, bie ben Diffionen auf Guajan vorgestanben. Etliche hatten bie Sprache eigentlich nicht erlernt, und ein Greis war unvermögend, Rechenschaft bavon zu geben. Die Ortebenennungen endigen auf den Marianen, wie auf ben Philippinen, meift in an, eine Partifel, bie in ben Sprachen ber Philippinen bie örtliche Beziehung bezeichnet und bas britte Paffivum bebingt, und wir finden noch andere Merkmale ber Unalogie, welche alle in ben Munbarten ber Carolinen= Inseln wegfallen. Don Buis be Torres hat uns verfichert, daß in ber Marianen: Sprache und in ber von Ulea teine Bort: beugung ftatt findet. Wir bemerken, bag wir die Borter der Marianen = Sprache, welche wir gur Bergleichung mittheilen, nicht aus bem Bocabulario ausgezogen, wozu wir feine Beit gehabt, sondern mit eigener Orthographie nach ber Mussprache von Don Luis aufgeschrieben haben.

Ein Bocabularium bes auf ben Pelew : Inseln gesprochenen Dialekts wird uns in Wilson mitgetheilt\*), welches uns nur zu wünschen läßt, daß man, um die Sprachlehre zu beleuchten, benselben Fleiß angewandt hatte, ober uns nur etliche Proben,

<sup>2)</sup> An account of the Pelew-Islands from the journals of Captain Henry Wilson by George Keate, the fifth edition. London 1803-Supplement p. 63.

etliche Lieber mitgetheilt, die uns einen Blick barin zu werfen gegonnt batten.

Diese Arbeit hat für uns mehr Autorität, als eine geringe, flüchtig hingeworfene Bortersammlung, bie uns ein Spanier in Manila mitgetheilt, und die wir aus diesem Grunde unterbrücken. Sie würde nur darthun, wie derselbe Laut von verschiedenen Nationen anders aufgefaßt und anders aufgezeichnet werden kann.

Wir muffen uns selbst über die Unzulänglichkeit der Wörstersammlungen von Eap, Ulea und Radack entschuldigen, die wir gleichfalls, ohne in den Bau der Sprache einzugehen, mitztheilen. Man erwäge, wie unverhofft und plöglich unser Freund und Lehrer Radu von uns schied. Es hatte sich unter uns, inzdem diese Sammlungen entstanden, ein Mittel der Verständigung eingestellt, welches sich nach und nach vervollkommnete, und wir hatten, unsere Arbeit wieder durchzugehen, sie zu berichtigen, zu vervollständigen, uns über abstrakte Begriffe zu unterhalten und die Sprachlehre zu berühren, auf Zeiten aufgespart, die wir nicht mehr zusammen erlebt haben.

Die Eingebornen von Nadack haben, ben Engländern gleich, bei einer schwer zu treffenden Aussprache kein Geschick, Fremde leicht zu verstehen und sich ihnen wiederum verständlich zu machen. Wir glauben diese Dialekte minder einsach in ihrem Bau, als die Mundart des öftlichen Polynesien. Man erkennt in verschies denen Sähen die Wurzeln nicht wieder, die man in ihnen erswartet, und die Schwierigkeit des wechselseitigen Verstehens scheint auf dasselbe zu deuten. Die Mundart der PelewsInselnscheint uns die abweichendere zu sein, die von Radack aber sich am nächsten der gemeinschaftlichen Sprache der östlichern Südläns der anzuschließen, und wir sinden auch zuerst da das Rechnungsssystem auf die Skale von Iwanzig begründet, wie auf NeusSees land und den SandwichsInseln, indeß die westlichern Caroliner,

bie Malayen und die Tagalen bie reine Decimalfcale brauchen, bie auch auf Tonga üblich ift.

Wir sinden schon innerhalb der dieser Provinz angewiesenen Grenzen, und zwar im Sudwesten am nächsten den Wohnsten der Papuas und den Molutten, etliche Inseln, deren Bewohner von Eingebornen der Sandwich : Inseln verstanden wurden, und deren Boote den D = Waihischen gleich waren, nämlich die Ma= vils = Islands \*). Eine Erscheinung, die uns Aufmerksamkeit zu verdienen scheint.

Auf Neu-Seeland, ben Inseln ber zweiten Provinz, bis fern im Often auf ber entlegenen Ofter: Insel und auf ber abzgesonderten Gruppe der Sandwich: Inseln sindet sich bekanntlich nur Ein Bolk, das überall sast auf gleicher Stuse der Bildung steht, ähnliche Sitten und Bräuche hat, und eine gemeinsame Sprache redet, deren Mundarten sast nur durch örtliche Abweizchungen der Aussprache bedingt sind, so daß oft Reisende sich mit Wörtern, die auf einer Insel gesammelt, auf andern weit entlegenen verständigen, die Eingebornen der Sandwich: Inseln mit denen der Freundschafts: Inseln, und Tupeia, ein Insulaner dies ser letzten Gruppe, sich mit den Neu-Seelandern unterreden konnten.

Wir verbanken ben herren Mariner und T. Martin eine vollständige Grammatik der Mundart von Tonga \*\*), die uns in den Stand setz, die Sprache des öftlichen Polynesiens naher zu beleuchten. Wir erkennen darin das Malapische Sprachzsystem in möglichster Einfalt, und, nach unserer Ansicht, auf dem Standpunkt unentwickelter Kindheit. Es ist ein liebliches Kinderlallen, das kaum erst eine Sprache zu nennen ist.

<sup>&</sup>quot;) Siehe Arrowsmith Chart of the Pacific Ocean 1798 und Meares Voy. p. 293.

on An account of the Natives of the Tonga Islands from the communications of M. W. Mariner, by T. Martin. Mil. London 1818.

Die Tonga = Sprache schließt sich bem unendlich künstlichern Tagalog umittelbarer an, als dem Malapu; sie hat ben häusisgern Gebrauch bes Artikels, und zeichnet vorzugsweise den Plus ral durch Partikeln aus. Die Fürwörter sind unverkennbar diesselben, und sie hat bei den zwei Pluralen der ersten Person noch den Dual. Die Wurzeln werden ohne Unterschied für das Hauptswort, die Eigenschaft, oder die Handlung gebraucht. Bei der Handlung werden, wie im Malapischen, die drei Zeiten durch bloße getrennte Partikeln (adverdia) bezeichnet. Von zwei bei einander stehenden Wurzeln ist, wie in andern Mundarten, die erste Hauptwort, und die andere Eigenschaft.

Bei dieser Einfachheit mochte bennoch die Mundart von Tonga wie eine der abweichenderen, so auch eine der ausgebildezteren des östlichen Polynesiens sein. Tonga liegt an der westlischen Grenze zunächst an den Vorlanden, und das Jahlensustem, wie wir bereits bemerkt haben, ist nicht das von Neu-Seeland und den Sandwich-Inseln.

Es hat uns wirklich die Sprache der Sandwich : Inseln viel kinderhafter noch geschienen, als uns die Mundart von Tonga in deren Sprachtehre erscheint. Wir haben in derselben nur zwei Pronomina entdeckt, Wau für die erste Person, Hoe für die zweite, und nur zwei Abverdien zur Bestimmung der Zeit der Handlung, Mamure für die zukünstige, Mamoa für die verzgangene Zeit. Die fragende oder zweiselnde Partikel Paha, die nachgesest wird, ist von häusigem Gebrauch. — Nue und Nue Nue sehr und groß, bilden den Comparativ und Superlativ. Etliche Partikeln bezeichnen als Präpositionen die Beziehungen der Hauptwörter.")

<sup>&</sup>quot;) Wir konnen zwar nicht bie Grenzen unserer erlangten Kennt= niß ber Sprache ber Sandwich = Inseln für bie ber Sprache selbst

Die nach Art der Kinder aus der Wiederholung eines Lauztes gebildeten Wörter, bei welchen die Wurzel bald denselben, bald einen andern, und bald gar keinen Sinn hat, die in der gemeinsamen Sprache der östlichern Inseln viel häusiger vorkommen, als in den westlichern ausgebildeteren Dialekten, denen sie jedoch nicht fehlen, ertheilen ihr einen ganz eigenen lieblichen Charakter.

Die D= Waihier haben bereits von ben fremden Nationen, mit denen sie verkehren, viele Wörter angenommen, die nach ihrer Aussprache bei dem Mangel etlicher Buchstaben und der Gleichgültigkeit anderer schwer zu erkennen sind. Die Zahl ber=

außgeben, sinden aber in sonstigen Sprachproben Polynesiens, und namentlich in Nicolas Voyage to new Seeland, London 1817, keine Andeutung eines weiteren Bereichs, wir sinden da auch nur zwei Pronomina. Pronomen Ite Person: D=Waihi Wau, Neu=Seeland Aou, Tonga Au, vielleicht das Tagalog Aco, Malayu Ku. (Tonga hat außerdem und unter Undern auch Gita, Tagalog Quita, Malayu Kita) Pronomen 2te Person: D=Waihi Hoe, Neu=Seeland Eakoe oder Acquoi, Tonga Acoi und coi, Tagalog Vcao, Malayu Ankau. Was und beim Studium dieser Sprachen am mehrsten verwirrt, ist die Berschiedenheit der Rechtschreidung bei den verschiedenen Wortssammlern und Linguisten. Man muß oft das Wort kennen, um es zu erkennen.

Moku-moku Krieg. Moku Insel und Europäisches Schiff.
Make-make lieben, mogen. Make ober Mate tobten, schlagen.
Mire-mire schauen, sehen.
Moe-moe und moe schlasen.
Nome-nome sprechen, sagen.
Haue-hane machen.
Para-para zeichnen.
Mi-mi mingere.
Wite-wite schnell, rasch.
Rike-rike gleichwie, ebenso.

felben wächst täglich an und sie verdrängen die eigenthum= lichen °).

Die Sprache ber Liturgie ist auf den Sandwich = Inseln eine eigene, von der jest gesprochenen abweichende, die der gemeine Mann nicht versteht, wahrscheinlich die ältere unveränderte Sprache des Bolkes, die einer der ersten Gegenstände der wissenschaftlichen Forschungen des Gelehrten sein müßte, dem das Schicksal einen längeren Aufenthalt auf diesen Inseln vergönnte. Mit dem stim= men die Nachrichten aus D= Taheiti überein °°), und es mag wohl vermöge dieser älteren liturgischen Sprache gewesen sein, daß sich der Gelehrte Tupe ia mit den Neuseelandern verstän= digte, da es anderen gemeinen Menschen seines Bolkes nicht wie ihm gelang.

Es ist bekannt, wie auf D=Zaheiti beim Untritt eines neuen Regenten und ähnlichen Gelegenheiten Wörter aus der gemeinen Sprache gänzlich verbannt und durch neue ersest wers den. Solche willkührliche Veränderungen haben in neuerer Zeit die Sprache dieser Insel, die sonst von D=Waihi wenig

Deispiele solcher Worter sind: Kau-kau, chinesisch, Tschau-tschau, für Païui essen. Paue-pane, chinesisch für Aïui, Coïtus, welches fremde Wort noch euphemisch zu sein scheint, da bei der allgemeinen Entblodung züchtigere Matronen das andere doch vermeiden. Pihi, englisch Fish, für Haiïua Fisch. Neipa, englisch Knise, Messer. — Pike-vene, spanisch pequeño, für Käea klein. Wir wundern uns, nicht nur auf Neu-Seeland (Nicolas) dasselbe Wort wieder zu sinden, sondern auch noch unter den angeblich grönländischen die Bernard O'reilly (Greenland the adjacent seas and the Nordwest passage. Loudon 1818.) mittheilt.

bem wir weiter unten reben werben,

abwich, fehr von ihr entfrembet, und bie Eingebornen beiber Inseln verstehen einander nicht mehr.

Folgende Thatsache aus der Geschichte von D=Waihi, die wir der Mittheilung eines glaubwürdigen Zeugen, eines denken= den und unterrichteten Mannes, des Herrn Marini, eines dort angesiedelten Spaniers, verdanken, und welche uns die Ein= gebornen bestätigt haben, läßt uns unerwartet diese befremdende Sitte auch auf den Sandwich=Inseln wiedersinden, und zwar auf die auffallendste Weise.

Begen bas Jahr 1800 erfann Tameiameia bei Belegenheit ber Geburt eines Sohnes eine gang neue Sprache, und fing an, felbige einzuführen. Die neuersonnenen Borter maren mit keinen Wurzeln ber gangbaren Sprache vermandt, von keinen hergeleis tet, felbst bie Partiteln, welche bie Formen ber Sprachlehre ers feten und bas Bindungsmittel ber Rebe find, maren auf gleiche Beise umgeschaffen. Es heißt, bag machtige Saupter, benen biefe Ummalzung miffiel, bas Rind, welches bazu Beranlaffung gegeben, mit Gift aus bem Bege raumten. Bei beffen Tobe ward bann aufgegeben, mas bei beffen Geburt unternommen worden war. Die alte Sprache ward wieder angenommen, und bie neue vergeffen. Die Reuerung ging von Sanna : ruru auf D= Baihu aus, wo fich Tameiameia zur Zeit aufhielt. herr Marini befand sich auf D: Baibi, wo sie kaum einzudringen begann. Als wir herrn Marini fragten, wie bas eine ober bas andere Bort in ber neuen Sprache geheißen habe, besprach er sich befhalb mit anwesenden Gingebornen von Sanna : ruru, benen allen die Sache wohlbekannt, die neu eingeführten Borter aber meift entfallen waren.") herr Marini mußte tein anderes

<sup>\*)</sup> So konnen wir auch nur unzugangliche Belege tiefer gangli= den Spracherschaffung beibringen, bie, obgleich fur uns hinlanglich

Beispiel willkührlicher Sprachveranderung auf diesen Inseln; Kadu hatte auf den Carolinen = Inseln keinen Begriff von deren Möglichkeit geschöpft. A)

Der Mensch ist von ben großen zwischen Asien und Neus Holland liegenden Kändermassen aus, von Westen gegen Osten, gegen den Kauf der Winde gewandert, und hat von allen Erdspunkten, die aus dem großen Ocean auftauchen, die zu der entzlegenen, einzeln im Osten abgesonderten Insel Pascha Besitz genommen. Seine Sprache zeugt von seiner Herkunft. Seine Sitten, Bräuche und Künste deuten darauf, seine Hausthiere und nupbaren Gewächse, die ihm überall gesolgt sind und die sämmtlich der alten Welt angehören, sagen uns die Küste, von der er sie mitgebracht.

beglaubigt, bas Maaß unserer Einbildungskraft bergestalt übersteigt, bag wir, Glauben zu begehren, und nicht vermessen.

Gangbare Sprache.

Reue Sprache.

Kanaka Waheini

Auua Mann. Kararu Beib.

Kokine

Amio geben.

l-i-

Japapa Sunb.

Herr Marini spricht Irio aus, man hort sonst Lio

A) Wir erwähnen nachträglich einer ahnlichen Sitte willkührlischer Sprachveranderungen, welche unter einem Bolke und in einer Sprache nachgewiesen wird, die mit den Bolkern und Sprachen Posthnessens keiner Gemeinschaft verbächtig sind. M. Dobrizhoffer's Geschichte der Abiponer ist in alle Sprachen übersetzt worden und kann von Jedem nachgeschlagen werden. Dieser Sitte der Abiponer wird im 17ten Hauptstück des 2ten Theiles erwähnt; von der Sprache selbst wird in den 16 — 18ten Hauptstücken aussührlich abgehandelt.

") Es ist unentschieben, ob tas Schwein und ber Hund nicht in Chile vorgefunden worden, und Humboldt hat bewiesen, daß bie Musa (ber Pisang) in Mexico einheimisch war, bevor die Ufristanische von den Canarischen Inseln im Jahre 1516) nach Westinstein überbracht wurde. Der Brodfruchtbaum und der Papier-Maulbeer-

Waulbeerbaum, der Hibiscus populnens, der Gilbmurz, der Flaschenkürdiß, die Arum: Arten, Jamswurzeln und süßen Bastatten, unter den Thieren endlich das huhn auf der Oster:Insel; der Brodfruchtbaum und andere Gewächse, das Schwein und der hund bis auf den Gesellschafts:, Marquesas: und Sandwich: Inseln. Das Schwein scheint auf den niedern Inseln sich nicht erhalten zu können. Neu: Seeland hatte nur den Hund, die Freundschafts:Inseln nur das Schwein, aber der hund war dem Namen nach (Ghuri nach Forster, Gooli nach Mariner) daselbst bekannt, und wir glauben in dem Worte Giru auf Nadact denselben Namen und eine ähnliche überlieserte Kenntnis desselben Thieres gefunden zu haben. Das Schwein und der Hund seine afhliche überlieserte Kenntnis desselben auf allen Inseln der ersten Provirz.

Die Bereitung des auf allen Inseln üblichen Bastzeuges hat zuerst Pigafetta auf Tidor (Molukken-Inseln) beschrieben, und derselbe zeigt uns die Bisaya's seiner Zeit mit den durch- bohrten und erweiterten Ohrlappen, wie Forster die Bewohner der Oster-Insel gefunden, eine Mode, die diese zu unserer Zeit bereits verlassen, und die wir auf Radack und den Carolinen- Inseln noch herrschend gefunden haben.

Man wird wohl vergeblich versuchen, die heiligen, vielfach verwehrenden Sitten und Gesetze bes Tabu, welche die Geschlechter absondern, zwischen den Rlassen des Bolks unumstößliche Scheis

baum gehören entschieben ausschließlich Ostasien an, wo bie verwandten Arten noch allein vorkommen. Das indische Zuckerrohr ist im Mittelsalter nach Sicilien, von uns nach Amerika verpstanzt worden. Bersschiedene Arten Arum, Dioseorea, Convolvulus und Ipomaea (Taro, Jams und Pataten) kommen in beiden Welttheilen vor und erfordern eine schärfere Untersuchung, in die sich einzulassen der Raum hier verbietet.

bemauern erheben und bei ben verschiebenen Bolkerschaften verschieben, bei allen in bemfelben Beift bie Grunbfeften ber gefel= ligen Ordnung find, ju einem Princip und einer Quelle guruct= guführen, und biefe Menschen-Sabungen in ihrem Busammenhang zu verfteben, ober fie von bem religiofen und Civil = Guftem an= berer bekannten Rationen herzuleiten. - Dier fehlt bie Schrift; und wer vermochte, hatten wir nicht bas geschriebene Document gur Sand, aus ben ahnlichen Berboten und Brauchen ber Juben ben milben Geift ber mofaischen Gefengebung wieder zu finden, die auch bem Thier ein wohl abgemeffenes Recht anerkennt, und worin une übrigens noch bie 3bee von rein und unrein un= begrundet erscheint "). Bir find außerbem weit entfernt angu= nehmen, bag jebe Civil = ober religioje Ordnung ale ein vollen= betes Gange aus einem Geift hervorgegangen fei; folchen Bau führt öftere die Geschichte aus, bie vom Bufall bie Steine zu bemfetben empfängt. Und feben wir nicht felbft ben bloben Menfchen aus einer rein geiftigen Religion gum Polytheismus gurudtehren, und fein eitles irbisches Bertrauen bem materiellen Gegenstande, bem Stein, bem Holze zuwenden? Wird es nicht uns felbft wie andern Bolfern ber Belt leichter, ber Bauberei, ber Luge und bem Bort zu glauben, ale bem Beifte anzuhängen?

Die unter ben Insulanern ber Gubsee fo tief eingewurzelte Ungleichheit ber Bolkeklassen, die besondere Beiligkeit etticher Fa= milien und Perfenen, die von Bermogen und Civilmacht unab= hangig find, erinnern unwilltührlich an Indien. Der Ginwurf ift unguläffig, daß die befonberen Raften Indiens befonderen Be=

<sup>&</sup>quot;) Wir erinnern beilaufig, ohne etwas baraus zu folgern, baß bas Wort Tabu mit gleichem Sinn als auf ben Gublee-Inseln in ben mofaischen Buchern vortommt, welches von ten Gelehrten nicht un= beachtet geblieben ift.

werben, Lebensweisen u. f. w. ergeben find. Solche Ausscheibung tann auf diesen Inseln nicht statt finden.

Der freiwillige Tob der Gattin bei der Bestattung bes Gatten auf den Fizi:Inseln, und die ähnliche Sitte in der Familie des Tooitonga zu Tonga beutet eben auch auf Indien. \*)

Bringt man nun bie Frage in Unregung, wie und gu wel= cher Beit ein ursprünglich affatisches Bolt fich gegen ben Lauf ber Binbe, seine Sausthiere und nuglichen Gemachfe mit fich bringend, auf die entlegenften Infeln bes großen Oceans verftreut bat; wie ba in ihrer Abgeschiedenheit bie verschiedenen Bolferschaften noch ahnliche Sitten und gleiche Runfte bewahren und bei dem Mangel der Schrift, die allein die Sprache in ihrer Wanbelbarkeit festzuhalten im Stande Scheint, und bei bem Brauche willführlicher Sprachneuerungen bennoch nur eine gemein= fame Mundart reben: fo fteben wir in unferer Unwiffenheit bloß. Die erwähnten Umftanbe beweisen eine gleichzeitige Auswanderung von einem Puntte aus, und icheinen auf eine neuere Epoche gu beuten; die Rindheit aber ber Sprache und in mancher Sinsicht bes Bolfes felbft scheinen ben Zeitpunet in ein graues Alterthum gu tauchen. Unfere erften Geefahrer haben bie Botter ber Gubfee in dem Buftanbe gefunden, worin fie noch find.

Monsoons und Stürme verschlagen die Seefahrer der Carolinen wie nach Westen, so nach Osten und häusig dis nach Raback gegen den 180° der Länge von Greenwich. Wir können uns leicht von der Bevölkerung dieser Inseln Rechenschaft geben. Aber wir sinden in dieser Provinz verschieden redende Bölkerschaften, die eine ausgebildetere Schiffsahrt auszeichnet, und die keine hausthiere besigen. Es ist nur auf Radack der Rame

<sup>\*)</sup> Mariner's Tonga 1. p. 330.

bes hundes in dem öftlichen Dialekte bekannt"). Diese Bölkers schaften scheinen, bei sonstiger Aehnlichkeit und vielleicht bezeichs netem Uebergang der Sprachen, die öftlichern Inseln des großen Oceans von den westlichen Landen eher abzusondern, als zu verbinden.

Die Meinung Zuniga's \*\*) und berer, welche die Bevolkes rung der Inseln des großen Oceans nach dem Laufe der Passat= winde von Often gegen Westen, von Amerika gegen Asien her= zuleiten und zu erklaren versucht haben, ist widerlegt.

Falls es sich aus der Untersuchung ergeben sollte, daß hins reichende Gründe wirklich vorhanden sind, in den Bewohnern von Sub-Amerika und den Insulanern des großen Oceans, oder den Bölkern von Oft-Asien dasselbe Urvolk, und in ihren Spraschen dieselbe Stammsprache zu erkennen, so würden vielmehr nach Molina's Meinung die Bewohner der Neuen Welt von der Alten Welt über das Meer herzuleiten sein sei — es über die Inselkette der zweiten Provinz und gegen den Lauf der Passatz, sei es über Neu-Seeland und unter dem Reiche der wechselnden Winde.

Wir beseitigen zuvörderst die Vergleichung, die man anzusstellen versucht hat, zwischen den kolossalen Statuen der Insel Pascha und den Monumenten der peruvianischen Baukunst. Wir erkennen in jenen Figuren, die aus einem leichten vulkanischen Stein gebildet sind, nur die gewöhnlichen Idole, die auf den Morai der mehrsten Inseln zu sinden sind, und die auf den Sandswich=Inseln Akua, Götter, und auf den Gesellschafts=Inseln Tighi, Geister, Seelen, genannt werden.

biru und Ghuri lassen sich nicht bestimmt von Kuyuk Malapu, Iro-Bisaha, Aso und Ayam Tagalog ableiten. Irio ober Lio ber Sandwich=Infeln sind bem Bisaha naher.

<sup>&</sup>quot;") Im zweiten Kapitel ber Historia de las Philipinas.

Wir bemerken, daß die zunächst an der Amerikanischen Kuste gelegenen Inseln, die Galapagos, Juan Fernandez u. a. m., wie alle im atlantischen und indischen Ocean gelegenen, weit von dem festen Lande zerstreuten Landpunkte, ohne Bewohner waren; kein Amerikanisches Volk war ein Schiffervolk.

Zuniga stellt die Bermuthung auf, daß die Sprache ber Araucaner und Patagonier\*) mit der Sprache der Philippinens Inseln im Wesentlichen übereinkommen musse, und bauet, aller Mittel der Untersuchung entblößt, auf diese Voraussehung fort. Dem ist aber nicht also \*\*).

Wir haben zwischen den Wurzeln der Araucanischen Sprache und denen der Stammsprache, die und beschäftigt hat, keine Uebereinstimmung gefunden. Die Zahlwörter, die Pronomina sind andere. Man könnte wohl die Conjugation des Zeitwortes und die Deklination des Hauptwortes auf die Wurzel zurücksführen, die stets unverändert bleibt und welcher nur Partikeln angehängt werden, letztere werden aber stets nachgesetz, und in der Art wie in dem Sinn der Zusammensetzung waltet ein ganz eigenthümlicher Geist, der mit dem malapischen und tagalischen nichts Gemeinschaftliches hat. Die Person wird an dem Zeitzwort und zwar an dessen Endung bezeichnet, die Personalendunz gen bleiben sich durch alle Zeiten vollkommen, und durch alle Moden im Wesentlichen gleich. Es entstehen durch Einschaltung

<sup>\*)</sup> Die Patagonier, die Puelci ober Puelchi, die Morgenlander, wie sie die Uraucaner nennen, gehören bekanntlich zu dem Chilesischen Volk und reden dieselbe Sprache.

Bern. Havestadt, Chilidugu. Monast. 1777.

Moliua, Saggio sulla storia civile del Chili. Bologua 1787.

Mithridates 3. p. 403. und über die Quichua = Sprache Mithridates 3. p. 519.

verschiebener Partikeln nach ber Burgel (nur wenige Prapositionen werben vor biefelbe gefett) eine Menge Conjugationen. worin die Bedeutung verschiebentlich bebingt erscheint. Go ne= gativ, frequentativ u. f. w. Es wird auch verschiebentlich in ben transitiven Conjugationen (Transiciones ber spanischen Grammatifer) bas Object ber Sandlung, bas Pronomen aceusativi, in bas Zeitwort aufgenommen. Es wird gern ein Sas als Wurzel eines Zeitwortes behandelt, und mit ber Partikel ber Beit, ber Endung, ber Perfon u. f. w. verfeben, fo baß fich ber Sinn in ein einziges Bort brangt. Aus fo zusammenge= festen Beitwortern werben, wie aus einfachen, burch verschiebene Endungen abgeleitete Borter gebilbet. Das Araucanische bat in ber Deklination und Conjugation einen Dual, aber es hat ben boppelten Plural ber erften Person nicht, welchen bie Quichuas Sprache in Peru mit ben Sprachen Oftindiens gemein hat. Dieses Zusammentreffen ist aber auch in bem Quichua bloß zu= fällig und auf keine innere Bermanbtschaft gegrundet. Quichua ift bem Sprachstamme, ber uns beschäftigt hat, eben fo fremd ale bas Chilibugu, mit bem es bei auffallender Ber= schiedenheit ber Wurzeln wesentlich in ber Grammatik überein= fommt, und unverkennbar zu bemfelben Sprachfyftem gebort.

Die vollkommene Regelmäßigkeit der Araucanischen Sprache, die ohne alle Anomala dem Gesetz wie der Nothwendigkeit folgt, zeugt von einer ruhigen, ungestörten, selbstständigen Entwickelung, der keine fremde Beimischung oder Einwirkung Gewalt gethan hat. Die Endung an, die in der Araucanischen Sprache öfters gehört wird und Zuniga zu täuschen beigetragen hat, ist von der gleichen Endung im Tagalischen völlig verschieden.

Böllig verschieden scheinen uns, wie die Sprachen, so die Bölker; und wir halten dafür, daß diese mit Recht zu verschies denen Menschenracen zu zählen sind. Gemeinsame Züge vereinis

gen die Araucaner mit den übrigen Amerikanischen Bolkern, wie die Insulaner des großen Oceans mit den übrigen Bolkern der ostindischen Inseln, und es bleiben bei der Berschiedenheit der geselligen Ordnung, Sitten und Bräuche nur zwei Punkte zu berücksichtigen, die allerdings die Ausmerksamkeit anzuregen geeignet sind, und worüber wir, um den Standpunkt der Frage nicht zu verrücken, was uns überliesert ist, mittheilen.

Das Schwein und ber Hund haben in der araucanischen Sprache eigene Namen, da die übrigen von den Spaniern ein= geführten Thiere auch mit fremden Wörtern bezeichnet werden. Das Schwein heißt nach spanischer Rechtschreibung Chancho, nach italianischer Ciancio, zwei verschiedene Arten Hunde Quiltho und Thega; und Molina ist anzunehmen geneigt, daß sie vor dem Einfall der Spanier einheimisch gewesen, und von den Ur= bewohnern von Westen her über das Meer gebracht worden. Der P. Acosta, der bald nach der Eroberung schrieb, wagt nicht zu entscheiden, ob das Schwein sich in Peru vorgefunden oder von den Europäern dahin gebracht worden sei; wir bemerzten nur, daß die angesührten Namen den Sprachen der Südsee und Ostindiens völlig fremd sind.")

Burney in seiner Chronological History of the discoveries in the Southsea V. 3. ch. 5. p. 187. bringt eine Stelle von Hendrick Brouwer's voyagie near de Custen van Chili p. 72. in Anregung, wo eines Trankes ber Chileser bei Balbivia ers wähnt wird, Cawau auch Schitie, und von andern mit italies nischer Orthographie Cici genannt, welcher wie der Kava oder

<sup>&</sup>quot;) Das Schwein heißt Malapu Babi, Tagalog und Bisapa Babui, in ten Sprachen ter Sutsee Bua, Buacca, Busha und Pua. Für ten Namen bes huntes vergleiche eine vorhergehente Note.

Ava ber Gubfee bereitet wirb unb nur einer langeren Gahrung bebarf. Die Burgel, aus ber man ihn bereitet, wird Inilie geheißen. Das Erinten bes Kava ift eine ben Bewohnern ber öftlichen Infeln eigenthumliche Sitte, bie auf ben Infeln ber erften Proving wie auf ben oftindischen Inseln völlig unbekannt ift, obgleich bie Pflanze bafelbft vorkommt. Bir haben Piper methysticum auf Buajan, und bas fehr ahnliche Piper latifolium auf Luçon ge= fammelt. Es ift nicht anzunehmen, bag bies verberbliche Rraut in Chile machfen tonne, boch mochten es anbere erfegen, unb wir gestehen, bag bie Uebereinstimmung bes Namens auffallenb ift. Wir finden übrigens in Molina nichts über biefen Trant.

Burnen, am angeführten Ort sucht zwischen bem Urauca= nischen Poncho und ber Rleibertracht ber Insulaner bes großen Dreans eine Uehnlichkeit, bie wir nicht finden; und wir konnen kein größeres Gewicht auf eine schwankenbe Sage ber Araucaner legen, nach ber sie vom Westen herstammen, indem sie eine an= bere vom Norben herwandern läßt, und wieder eine andere fie als Eingeborne ber Erbe schilbert, die fie bewohnen.

Das Resultat unseres Stubiums sowohl ber Geschichte als ber Ratur ift, une ben Menschen febr jung auf biefer alten Erbe vorzustellen. In ben Schichten ber Berge liegen bie Erum= mer einer altern Belt wie hierogluphen begraben, bie Gemaffer ziehen fich zurud, Thiere und Pflangen verbreiten fich von ver= schiedenen Punkten aus in verschiedenen Richtungen über bie Dberflache ber Erbe, bie Berge werben bie ganberscheiben. Der Mensch fteigt von seiner Biege, bem Rucken von Ufien berab, und nimmt nach allen Seiten vorschreitenb bas feste ganb in Besit; er verbreitet sich im Westen über Afrika, wo bie Sonne ben Neger farbt, und über Europa, wo spater eingewanderte Stamme in breifacher Bunge unverkennbar bie Sprache Inbiens

reben "). Der Papua auf ben öftlichen unter ber ginie gelegenen Landern erleibet unter gleicher Ginwirtung biefelbe Beranderuna. als ber Ufrifaner, ober gehört vielleicht mit ihm zu einem Stamm. Der Chinese bleibt in Dft: Affen unwanbelbar. Unbere Stamme verbreiten fich im Norben von Uffen, die RD Spige ber Mten Belt bahnet zu ber Reuen bie Strafe, - hier gerftreuen und entfremben fich die Bolkerschaften, eine gewisse Mehnlichkeit last uns einen gemeinsamen Menfchenftamm annehmen, aber bie Sprachen haben fich völlig von einander getrennt. Die Gefchichte zeigt uns noch in frischem Unbenten einen Bolferftrom, ber über bie Ebene von Merico von Norben gegen Guben fich fortergießt, andere Stamme vor fich ber verscheucht, Monumente feines neberganges hinter fich lagt, und Erinnerungen feines Geburts= landes, des hohen Usiens, treulich bewahrt \*\*). - Ein anderer Stamm, die Eskimos, beren Gesichtebilbung une bie Mongo: lische und Chinesische Menschenrace verrath, ergießt sich von Nord= Usien über ben nördlichen Saum von Amerika bie Gronland hin, und bewahrt in beiben Welttheilen eine gleiche Sprache, gleiche Lebensweise und gleiche Kunfte. Enblich ergießt fich von ber SD Spide Affens ein kuhnes Schiffervolt, die Malapifche Race, über bie Bohnfige ber Papuas bin, bis über bie öftlichften, abgelegensten Infeln bes großen Oceans, und bie Frage wirb in Anregung gebracht: ob auch im Guben ber Linie ber Menfch fich auf Schiffen von ber Alten nach ber Neuen Belt ben Nebergang gebahnt?

\*\*) Humboldt, Vues des Cordilleres p. 152. etc.

Nelten nennen, und nur in sofern sich ihre Einwanderung und Abstammung nicht nachweisen läßt. — Der Tschubische Bolksstamm läßt sich auf andere assatische zurückführen.

Wir ahnen, daß, wer mit gehörigen Kenntnissen gerüstet, alle Sprachen bes rebenden Menschen überschauen und versgleichen könnte, in ihnen nur verschiedene, aus Einer Quelle absgeleitete Mundarten erkennen murde, und Wurzel und Formen zu Einem Stamme zurückzuführen vermöchte.

## Das Tagalische Alphabet.

Das Erste ist entsehnt aus bem Compendio de la Arte de la lengua Tagala por el padre Fr. Gaspar de San Augustin. Segunda impression. Sampaloc 1787.

Das zweite aus bet Arte de la lengua Bisaya de la provincia de Leyte por el P. Domingo Ezguerra de la comp. de Jesus, reimpressa en Manila 1747.

Das Dritte aus einer Arte de la lengua Bisaya. Manusseript. Die Tagalisten stimmen barin überein, diese Schriftzüge seien von den Malayen erborgt. Die Malayen haben mit dem Islamismus die Arabische Schrift angenommen, aber die undez lehrten Bölker vom Innern von Sumatra und Java bedienen sich noch der Alphabete, die auf den Grundsäßen des Sanscrit oder Deva = nagri beruhen, und nach Marsden ) gleich dem Sanszerit und den europäischen Sprachen von der linken Hand zu der rechten geschrieben werden. Dem widerspricht Leyden; das Alphabet von Java wird nach ihm von der Rechten zur Linken geschrieben, und das Batta = Alphabet auf Sumatra von unten

<sup>\*)</sup> Grammar of the malayan language by W. Marsden. London 1812. 4. p. 2.

nach oben, in einer der ber Chinesen völlig entgegengesetzen Ordnung. Die Battaschrift wird auf Baume oder Stabe mit dem Erif eingeschnitten; das Lampung und Rajang sind Abans berungen davon, die auf andere Materialien in anderer Ordsnung geschrieben werden. Das Bugis auf Celebes scheint in Betreff der Ordnung, in der es geschrieben wird, mit dem Jaspanischen überein zu kommen ").

Wir haben uns nichts von dem verschaffen können, oder auch nur zur Ansicht bekommen, was mit Tagalischen Charakteren gedruckt worden ist, und nichts Geschriebenes. Obgleich diese Schrift in entlegenen Provinzen noch nicht außer Brauch ist, hat uns niemand in Manila darüber Auskunft geben können, und die Tagalisten lassen uns in Zweisel über die Ordnung, in der sie geschrieben wird \*\*).

and literature of the Indo-Chinese nations by T. Leyden p. 190. p. 193. p. 205.

abajo, empexando por la isquierda y acabando por la derecha, al modo de los Hebreos y Chinos sus caracteres eran enteramente diversos de los nuestros, no tenian vocales etc. Historia de Philipinas por Fr. J. Martinez de Zuñiga. Sampaloc 1803. p. 30. "Die Art zu schreiben war, bilbend die Zeilen von oben nach unten, anfangend von der Linken und endigend zur Rechten, nach Art der Hebraer und Chineser; ihre Charaktere waren von den unsern ganz verschieden, sie hatten keine Bokale u. s. w." (ohne Punktuation.) — Solian antes de agora (y aun muchos oy dia) escrivir de abajo hazia arriba, poniendo el primer renglon hazia la mano izquierda. Ezguerra 1. c. p. 1. "Sie psiegten in vorigen Zeiten (wie viele jest noch thun) von unten nach oben zu schreiben, setzent die erste Zeile zur linken Hand." "Sie schreiben auf Bambus, Palmen= ober Pisang= blåtter" Poblacion de Manila.

In welcher Ordnung auch die erwähnten Alphabete geschries ben werden, das Indianische Schriftspstem ist in ihnen nicht zu verkennen. Die Schrift der Tagaten scheint, in Hinsicht auf Bocale, die einfachste und unvollkommenste zu sein ").

<sup>&</sup>quot;) Siehe Bergleichungstafeln ber Schriftarten verschiebener Bolker von E. W. Buttner. 2te Aufl Göttingen 1779, wo bas Tagalische auf ben fünf ersten Tafeln die 43ste Saule, auf der 6ten die 23ste, und auf der 7ten die 21ste einnimmt. Der darauf Bezug habende Text fehlt.

|    | A    | •    | E      | . I.        | (      | o. u. |       |
|----|------|------|--------|-------------|--------|-------|-------|
|    | 1.   | 4    | 3      |             |        | 3     |       |
|    | 2. 1 | No   |        | ر مم        |        | 3     |       |
|    | 3. 1 | دم   | Į      | y           |        | 3     |       |
|    | B.   | K.C. | D.R.   | G.          | Ng.    | H,    | L.    |
| 1. | 0    | H    | SS     | 37          | Sw.    | 00    | 3 द   |
| 2. | 0    | I    | 51     | ~ N         |        | O/    | o 3   |
| 3. | 0    | Z    | Z      | X           | M      |       | D F   |
|    |      | N.   |        |             |        |       | ,     |
| 1. | DO   | (3)  | 00     | V3          | 5      | 5     | 03    |
| 2. | V    | P    | 16     | W E         | 5      |       |       |
| 3, | V    | 3    | 1/2    | 13 7        |        | U     | V 500 |
|    | ○Ba. | ĊB!  | i, be. | <b>P</b> Bu | , bo.  | F     | Ka.   |
|    |      | Ki,  | ke.    | SKu,        | ko. et | с.    |       |

#### Bocabularium

ber Dialekte Chamori (Marianen = Inseln) und von Eap, Ulea und Raback.

## Unmertung.

Wir haben ben Laut mit unsern beutschen Buchstaben, so weit sie hinreichten, zu malen versucht. Einen Mittellaut zwischen U und O haben wir Å, ein sehr offenes e (bas französische aij'aimais) Ä, eine den französischen Nasen=Lauten sehr nah kom=
mende Endung — ng geschrieben. Wir haben für das Deutsche
W das einfache V gebraucht, und aus dem Englischen Alphabet
das W und das th für verwandte Laute entlehnt. Das j oder
g der Franzosen, m der Russen, kommt bloß in dem Worte
Nagen vor.

Der Accent fällt meist auf die lette Sylbe. Wo sonst Mit= lauter sich begegnen ober sich häufen würden, scheint ein gleitender Selbstlauter euphonisch eingeschaltet zu werden.

Daß übrigens keiner ber Fehler, benen wir in ähnlichen Arsbeiten mit Nachsicht begegnen, umgangen werden konnte, brauschen wir wohl nicht erst zu erinnern. Unvermeiblicher Misversständnisse nicht zu gedenken, ist unsere Rechtschreibung schwanzkend, wie selbst die Aussprache unseres Lehrers in ihm fremden Sprachen unzuverlässig war. Wir hörten auf Nadack Medid, Irud, Dilé, — Kadu sprach Mesid, Irus, Thilé aus. Wir waren stets zwischen D, th und s, zwischen ch, k und g u.s.w. zweiselhaft. Von letzteren Buchstaben scheinen ch oder k am Ende eines Wortes hart zu klingen, und in der Verbindung in ein weicheres g überzugehen. Ingach. — Ingaga gamelate Rossia. Ich verstehe nicht. — Ich verstehe nicht die Sprache Russland.

ber Dialekte Chamori (Marianen=Infeln), und von Eap, Ulea und Rabad.

5

| inem<br>ufcrtyt.                                                                                                                                                                                                                        | nganl.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r Reife. Item nach einem Spanier Manufcrtpt. Dita Tedey Oa Oim Malo Vis Yuu Magot                                                                                                                                                       | ea Rabact<br>Duon<br>Ruo<br>Dillu<br>Emmen<br>Lallim<br>Dildina<br>Dildina<br>Eidina<br>Eidinemduon<br>Tjabudjet u. Tjongaul.                                                                                                                                                                     |
| ofs britte<br>nd nach<br>on.                                                                                                                                                                                                            | lea) ulea (1797. reib. Eoth Duou Rug Al Bun Emme Lim Lallin Oil Dildin Fis Dildin The—u Eiding Seik Tjabu                                                                                                                                                                                         |
| und zur Ergänzung der Aafel in Cooffs britter Reife.  20 gefand palew=Zeland nach Item zurtes.  Usa und Sayo Tong Oroo Tolo  Upat Oroo Teley Upat Othey Oang Unum Malong Oim Unum Malong Oim Valo Tei Siam Etew Yitu Polo Mackoth Magot | Carried (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ergänzung ber Aafel Beifaha Palem Palem Inma Duha Duha Duha Tolo O Topat Unum Pito Valo Valo Valo Valo Valo Valo Valo Val                                                                                                               | aco lineninfe<br>aco S. Billonim<br>Rad deutscher Re<br>Eiota (Pota)<br>Ruo<br>Tolu<br>Teia<br>Lima<br>Honu<br>Warto<br>Hivo                                                                                                                                                                      |
| sur Ergán Bifa<br>frtes.<br>Usa u<br>Duha<br>Tolo<br>Upat<br>Lima<br>Unum<br>Pito<br>Valo<br>Siam                                                                                                                                       | r= Cap Con no n                                                                                                                                                                                                                                                  |
| eidung<br>mpang<br>panifag<br>Isa<br>Adua<br>Atlo<br>Atlo<br>Apat<br>Lima<br>Anam<br>Pitu<br>Valo<br>Siam                                                                                                                               | Sablen eines gewissen Ean= (Cap genmaßes (Faben) in ber= felben Sprache. Tac hatjun i Tac hugua ti Tac tulum Tac fatum ti Tac fatum Tac fatum ti Tac gonum ti Tac gualum |
| Zur L<br>ich den<br>mb Dal                                                                                                                                                                                                              | Sablen eines gewißgemaßes (Faben) felben Sprac Tac hugua i Tac tulum Tac fatum Tac fatum Tac gonum i Tac guijai jai Tac gualum Tac siguam Tac siguam                                                                                                                                              |
| Eagalo<br>n<br>Ysa<br>Dalva<br>Tatlô<br>Apat<br>Lima<br>Anim<br>Pitô<br>Valô<br>Valô<br>Siyam                                                                                                                                           | amort Hatjijai Huguija Fotguija Fotguija Gonmija Gonmija Gonmija                                                                                                                                                                                                                                  |
| ್ಷ                                                                                                                                                                                                                                      | ಶ್ವಿ ಗಳಭ್ಯಕ್ಷಭಾರ್ಯ                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Repudegach<br>Thalepanath        |
|----------------------------------|
| Eningenath<br>Lahionath          |
| Nelonain<br>Medelipenath         |
| Merugenath<br>Merebenath<br>Raai |
|                                  |
| Wabia                            |







| Rabad.<br>Gollali                             | Oathigit                              | Resach<br>Theser<br>Galoch                      | Ewong<br>Süsach<br>Sithiet     | Wawu                  | MES                   | Mädur<br>Thanack                        | Lea                                              | Mussi<br>Pogepoch<br>Menuna<br>Hubüch<br>Essoch        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ulea.<br>Vosangahsog                          | Kowalaïa                              | Theusagk<br>Therr<br>Ludt                       | Táparack<br>Súsach<br>Mathothi | Ulloch                | Mauloch<br>Reloch     | Mädur<br>Thal                           | Malikowot<br>Kawasinng                           | Mussi<br>Tagefach<br>Nassetairack<br>Resumith<br>Emma  |
| Eap. Ulea.<br>Mahnemupin- Vosangahsog<br>ning | Thingama-<br>nangan                   | Manangelang Theusagk<br>Mumili<br>Mooch<br>Ludt | rdol<br>Tüling<br>Permowut     | <b>M</b> al (u. fcca= | Pingesul<br>Dhadha    | Mal<br>Lickai                           | Minimin<br>Thingejur                             | Oingut<br>Taufol<br>Poghovan<br>Kogelhigau<br>Ettamera |
| Chamori.<br>Maila, komm<br>her! maila         | Adju                                  | Malago<br>Mamockat                              | Tumotughe<br>Matatju           | Umassum               |                       | Mahigu<br>Manguifi<br>Magmata<br>Pangun | Tschali<br>Tangis<br>Tumatangis                  |                                                        |
| Jemanden holen, rufen                         | Wo gehst Du hin?<br>Dahin (ben Weg zu | Klettern<br>Laufen<br>Springen<br>Schreiten     |                                | Liegen                | Gabnen<br>Sich recken | n<br>(it. ein um=<br>genes Woot         | wieder umwenden)<br>Lachen<br>Weinen<br>Er weint |                                                        |

and Coogle

| Rabad.   | Irir                                                | Agomit, auf Rabad un-                         | ter Blannern nigt ublig.<br>Gehli<br>Kosai<br>Epeosach<br>Mutemut<br>Eidara | Ejet<br>Eor<br>Elüp                     | lrick                        | Etageet<br>Ottatal<br>Resach<br>Thuseni<br>Ediachu      | Emmedack<br>Rear<br>Jeridili<br>Emmera       | Irro<br>Eghasur                        |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| ulea.    | Moe und Ethat, zu Irir                              | Möck<br>Feissong                              | Kowaru<br>Kopi<br>Katarra<br>Kutovi<br>Ilamout                              | Teitolop<br>Etolop<br>Eolep, zu Feis:   | Edigit, 3u Feis:<br>Taraman. | Elageel<br>Ottatal<br>Theusach<br>Theusi<br>Sahtü       | Emmedack<br>Gilimera<br>Gilischägil<br>Eppel | Ettau<br>Eculip, zu Feis:<br>Epalling. |
| Ga p.    | Gata -giligit                                       | Kotan<br>Farai                                | Mogawornaök<br>Mutar<br>Mukuruv<br>Mithap<br>Jeriam                         | Thaneior<br>Weor<br>Poga                |                              | Otoliang<br>Otawut<br>Mungelang<br>Mulu                 | Valamith<br>Wanegilei<br>Wanemetau<br>Wowaut | Tomai<br>Bogha                         |
| Chamori. | Laulaulau<br>Makaka<br>Kassass                      | "                                             | Mauli                                                                       | Tailage<br>Diddini<br>Meggai<br>Dankulu | Dikiki                       |                                                         | Malango<br>Agapa<br>Akagui                   | Paggun<br>Amku                         |
|          | Einer ber zittert<br>Jud'en<br>Krahen, auch Raspeln | Aatuiren, zeichnen<br>Liebkofung burch Berüh= | Riegen<br>Brechen<br>Reißen<br>Schneiben                                    | Scheen von Sachen<br>Benig<br>Wiel      | Klein                        | Dock<br>Diedrig<br>Oben, über<br>Unten, unter<br>Gefund | Arank<br>Bechts<br>Links<br>Leicht           | Cohwer<br>Jung<br>Vit<br>Feist         |

| Chamori. Gap. Miled. Egeigith English Emora Wogarda (bilo Dilum Schweiß)  Edward Hallick Epellepell Emora Wogarda (bilo Dilum Expellepell English English English English Eria Lap Raran English Manim Malia Manim |                                     |                                                            | 3                                                      | F - 4 - 8                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tabuel Sagesh  Malick Mallick  Wogarda Ollum  Ratho Lass Umira Wol  Eria Lap  Raivel Wol  Raivel Reluil  Raivel Rainel  Waram Rainel  Tabuel Sagesh  Mieaungaim Kauliwoimes  Ifaa  Matamal  Manan  Man | Cham                                | ori. Eap.                                                  | ulea.                                                  | Stavad.                                    |
| Eatho Lass Umira Nol Eria Lap Eria Lap Eria Lap  Grapalo Eulul Emetavan Eulul Emetavan Erilep Kaivel Wutaurel u. Esaolog Taurel Egarep Waram Mathailai Tabuel Sagegh Miléau Miléau Matamal Maul Matamal Maul Matamal Thillagk Mun Jel Tarami Mun Jel Trand Mun Jel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schmåchtig<br>Trocken<br>Feucht     | Poetiketik<br>Mallick<br>Wogarda<br>Ollum                  | Egetigith<br>Epellepell<br>Ollo<br>Isaleu              | Egoiriek<br>Emora<br>Eu<br>Pão             |
| Sur bie Farben Benennungen.  Otapalo Emetavan Bogarathan Kaivel Wutaurel u. Esaolog Taurel Waram  Waram  Mieau Tabuel Sagegh Mieaungaim Maul Matamal Thillagk  Mun Thillagk  Mun Theikan Theikan Theikan Than                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (fiehe Schweiß)                     | Eatho<br>Umira<br>Alit<br>Eria                             | Lass<br>Ewnet<br>Wol<br>Lap                            | Mnagaru<br>Emous<br>Raran<br>febit         |
| Whiteau Esaolog Taurel Igala Thara Thara Thara Thara Thara Thara Trabuel Sagegh Matamal Matamal Maul Maul Matamal Thillagk Tilleg Mun Theikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Walzenförmig<br>Vierfantig<br>Flach | Für die Farben fehlen<br>Otapalo<br>Emetavan<br>Bogarathan | Benennungen.<br>Eulul<br>Emetavan<br>Etoilep<br>Laimai | Eúlethilith<br>Eurevan<br>Erilep           |
| Punu Miéau Kauli Maul Mumu Mumu Thillagk Tilleg Tatevi Jel Tarami Theikan Tarami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zeit ober Raum,<br>It<br>foces)     | Wutaurel u.<br>Francel<br>Froi<br>Thara<br>Waram           | Esaolog<br>Iga<br>Igala<br>Egarep<br>Mathailai         | Eddo<br>Idi<br>Gibn<br>Ebeagk<br>Jueo      |
| Punu Mieaungaim Kauliwoimes Matai Kaim Imutch Manul Gugudanun Thillagk Tilleg Fudfud Man Jel Tarami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , surnen, einen                     | Tabuel                                                     | Sagegh                                                 | Emadirdir                                  |
| Fudfud Mun Kattevi Ikan Jei Theikan Tarami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FEEG                                |                                                            | Kauliwoimes<br>Kauliwoimes<br>Imütch<br>Maul<br>Tilleg | Manimaniimütch<br>Imütch<br>Meidar<br>Mari |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Mun<br>Ikan<br>Theikan                                     | Kattevi<br>Jei<br>Tarami                               | Kave<br>Enii<br>Tjapomele                  |

| Kaul Tauwalach febit febit febit Turu Walebong Waruk Walebong Wale                                                                                                                                                                                                                                                               | Falla<br>Thigi<br>Tapi    | Lovis<br>Kabulipeu<br>Maremar<br>Wot<br>Mang                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ©ap.  walach tt tt tt ungach unasai ii ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | エエエ                       | Lovis<br>Kabuli<br>Maren<br>Wot<br>Mang                         |
| Kaul<br>Tauwa<br>febit<br>febit<br>Febit<br>Turu<br>Waleb<br>Kapan<br>Waun<br>Eal<br>Maraus<br>Uasai<br>Uasai<br>Wasai<br>Kol<br>Ear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mutoi<br>Munevit<br>Thawi | Koagil<br>Iliau<br>Maremar<br>Tharau<br>War                     |
| Chamori.  senn Guma Guma Lulu túc fere fere fere Malagan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Sahádjan                                                        |
| ichleuber<br>weigefviste Wurfftab<br>rommel<br>Trommel<br>Trommelfchlag wenn<br>eind noch fern ist<br>n Dandgemenge<br>n und Anzensen<br>flonderer Kreistanz<br>derer Anzeistanz<br>iberer Anzeistanz<br>tonderer Anzeistanz<br>ist mit Eisen<br>ist mit Eisen<br>tondes Eisenstück<br>chee Eisenstück<br>chee Eisenstück<br>chee Eisenstück<br>des Eisenstück<br>de |                           | bee dio.<br>ofen<br>in;<br>isband<br>imuce<br>oon Handanusblat= |



| Rabade.                                                                                              | Au<br>Esüloch<br>Oaloch<br>Alling<br>Idiu<br>Lemannemann<br>Allil<br>Eral                                    | Thulog<br>Ebong<br>Rådyte und Monde,<br>Sandwicher zählen<br>t. DaskWort, welches                                                                                                                                                                                                                                                                               | u<br>Lalo Inné<br>Walasu Ildiu<br>Watalangin Tjagalat                                                             | Der 25ste Ereve " 25ste Erevi " 28ste Euu " 29ste Euu " 30ste Etav                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| urea.                                                                                                |                                                                                                              | Pupoeni Kaiau Thasuleal Thulog Ebong Haani Kainep Ebong Ebong Ebong Ebong Haani Kabad, Ulea und Cap burch die Zahl der Rachte und Monde, 1=Snfeln durch die der Tage u. Monde gerechnet. (Die Sandwicher zählen hte Po.) Ebong wird auf Radad auch für Heute gebraucht. Daskwort, welches (12 Monate) beraus bekommen haben, ist uns sehr zweifelhaft geblieben | Sewarak<br>Talanginlallau<br>Lallau Se Lalo<br>Ralai Pe Walasu<br>Lao Ge Walasu<br>Salangin Watalai<br>Watalangin | auf Ulea nad, Kabu. Nomoal Der 19te Sopatemir Lat "20ste Ortevalan r"21ste Olabugi adi "22ste Olahue iilei "23ste Olamahe kaira "24ste Tamalayal |
| i. Eav.                                                                                              | Monong<br>Mulit<br>Farangalang<br>Al<br>Pul<br>Tuv<br>Fissimogedigit<br>Vahn<br>Kairagan<br>Kairagan         | Kainep<br>Kainep<br>cf. Ulea und Ec<br>ber Tage u. M<br>rb auf Raback au                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fanob Langelat Langelat Langelat                                                                                  | bes Monats auf Ule<br>Der 13te Olomoal<br>", 14te Alat<br>", 15te Ir<br>", 16te Ladi<br>", 17te Gilei<br>", 18te Kaira                           |
| Chamori.<br>                                                                                         | Numango<br>Lumuuf<br>Kahulu<br>Addau<br>Pulan<br>Putiun<br>Aninnig<br>Aggaan<br>Talluani                     | Pupoeni<br>Poeni<br>Haani<br>rirb auf Raba<br>eln burch bie<br>o.) Ebong wi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nigabnja<br>Nigab<br>Paagu<br>Agupa<br>Agupa                                                                      | Die Kage<br>Mesevel<br>Mesavol<br>Mesadu<br>Tjahong<br>Alahugi<br>Oloboa                                                                         |
| Dunne Scheiben Schildkröte<br>an einer Schnur, eine an=<br>bere Urt Münze<br>Vaden und Schwimmen von | Menfden<br>Untertauden<br>Auftauden<br>Bie Gonne<br>Die Gterne<br>Der Polarsten<br>Der Ghatten<br>Der Morgen | Abend<br>Nacht<br>Aag<br>rerkung. Die E<br>nuf ben Marianer<br>leichfalls die Rad                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ein Zahr?<br>Worgestern<br>Gestern<br>Heute<br>Morgen<br>Uebermorgen<br>Der britte Aag                            | Dev ste Lingiling Dev 7te " 2te Sigaur " 8te " 3te Mesul " 9te " 4te Meseven " 10te " 5te Meselim " 11te " 6te Mesaul " 12te                     |

Die zwolf Haupt-Wind-Rumben auf Ulea nach

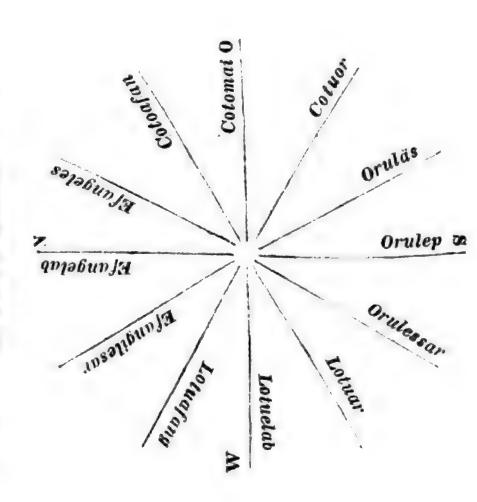

Halbe Rumben bringen die Anzahl auf 24. Sie werben nach den zweien, zwischen welchen sie liegen, auf folgende Weise benannt: Ekangelab-eanlulor-Efangeles.

Efangeles : caululor : Cotoafan etc.

Der Cours ber Schiffe auf Ulea, nach

Zwischen W und O nach Norben Puo. Zwischen O und W nach Suben Puilung. Zwischen N und S nach Osten Puitag. Zwischen S und N nach Westen Puisig.

DieHimmelsstriche nach demStandpunkt der Sonne zu den verschiedenen Aages= zeiten zu Ulea, nach Demselben.

Der Morgen Nissur. Der Mittag Egwol. Der Abend Eppong.

|                                                                                                         | Chamori.                              | Gap.                                                                  | ulea.                                                      | Rabad.                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Norb                                                                                                    | Timi<br>Seplun                        | Laélot<br>Imut                                                        | Majürr<br>Majürr                                           | Wasogien<br>Wasogrick                                                                  |
| DA                                                                                                      | Manuu                                 | Ngaäck                                                                | Mattaral                                                   | Kasu                                                                                   |
| Beff<br>Der Himme<br>Ver Bind<br>Vie Gre<br>Vie Grom<br>Ber Gtrom<br>Branden                            | Faniipan<br>Langin<br>Manglu<br>Tahsi | Ngal<br>Lang<br>Niveng<br>Não<br>Fasach<br>Eisowil<br>Eatsch<br>Tanna | Mäleso<br>Lang<br>Äang<br>Lao<br>Fasach<br>Eisowil<br>Eath | Kasusogepiling<br>Lang<br>Cithu<br>No<br>Aäthagk<br>Aätho<br>Aäthagk<br>Thiwanegilingi |
| Land, eine Insel, ein Gebiet in einer<br>Inselne niedere Inselgruppe<br>Das Innere, der Stand am innern | Tahno                                 | Wunau<br>Lügülleng                                                    | Sapat<br>Valli<br>Lügülleng<br>Illüch                      | Eotheck<br>Enni<br>Aäleng<br>Iar                                                       |
| Das Aeußere, d.Stand am auß.Meere<br>Eine Durchfabrt<br>Ein Berg<br>Ein Fluß<br>Eine Wasserge           | Alumtano<br>Saddug                    | Illüch<br>Thibutol<br>Täit<br>Lull<br>Rahn                            | Thau<br>febit<br>febit<br>Tabi                             | Higieth<br>Tjer<br>febtt<br>febtt<br>febtt                                             |
| Suffes Waffer<br>Feuer<br>Unjunden<br>Rauch<br>Wolken                                                   | Hanum<br>Guafi<br>Assu<br>Mapagahis   | Munum<br>Nevi<br>Muruweg<br>Athanenevi<br>Tharami                     | Elümi<br>Eaf<br>Fissigi<br>Oath<br>Tharami                 | rainthui<br>Ira<br>Gidieg<br>Dilé ob. Thile<br>Oath<br>Tharami                         |
| Nebel<br>Regen<br>Der Regenbogen<br>Der Bonner<br>Der Blig                                              | - 2                                   |                                                                       | Thap<br>Uth<br>Laulüor<br>Fallamar                         | Thap<br>Uth<br>Tamál uth<br>febt                                                       |

|                                                                                                                                              | Chamori.                                                   | Eap.                                          | urea.                                     | Rabad.                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Pfab, Weg<br>Ein Stein<br>Fallen, von Dingen gefagt<br>Ein Gewächs, Baum ober Kraut,                                                     | Tjalan<br>Atju                                             | Ua<br>Malang<br>Emul<br>Pan                   | Iral<br>Vas<br>Eponioch<br>Oluei          | Ial<br>Ragha<br>Ewonloch<br>Mar                                                                                                                                                                                                                 |
| auch der Walle<br>Ein Baum<br>Vaumstamm, Hoss<br>Die Wurzel<br>Oie Wlume<br>Phlanzen oder Säen<br>Urbeit<br>Ein Kraut                        | Uddunhadju<br>Hadju<br>Hali<br>Hagun<br>Tschinali<br>Haali | Likangèn<br>Imm ob. Iuan<br>Oamangen<br>Miong | Oagar<br>Teul<br>Ual<br>Fasagü<br>Engang  | Oagar<br>Pellepel<br>Länn<br>Gallub<br>Mariliir                                                                                                                                                                                                 |
| Der Panbanus und bessen Frucht                                                                                                               |                                                            | Ner                                           | Faht                                      | Woh, ber månnt. Baum Digar, ber withe Eruan, cultiv Abarten: Buger, Bugien, Kilugk, Lerro, Adiburik, Kidehoton Eremannugk, Tabenehogk Rabilehil, Tumulisien, Lugulugubilan, Aodian, Uligien u. a. m. Das aus den Saft bereitete Confett Moghan. |
| Die Baffhulle ber Cocosnuß, auch                                                                                                             | 2                                                          | Thaivu                                        | Pajõl                                     | Aė                                                                                                                                                                                                                                              |
| de Ntuk davon befreien<br>Cocos, der Baum und die Nuk<br>Der Brodfruchtbaum u. Frucht<br>Die Banane<br>Arum esculentum<br>Arum sagittifolium | Nidju<br>Lemmai<br>Tjodha                                  | Niu<br>Ethau<br>Pao<br>Mal<br>Ulack<br>Lai    | Ni<br>Mä<br>Ut<br>Eoth<br>Wulach<br>Villa | Ni<br>Mä<br>Kaibaran<br>Kadack<br>Jerat<br>Woth                                                                                                                                                                                                 |

| Rabad.   | Mogemug                     | Lo                 | Aromä                              | Atahat<br>febit                                     | febit<br>febit<br>febit                          | febit                   | Giru, zu vergieichen mit, Gh-uri, ber Hund auf                                      | Freundschafts=Inseln.<br>Gidirik<br>Logon                  | Uen<br>febit<br>Uioe<br>Igk<br>Illo <b>eh</b>                                                               | Gui<br>Paghu<br>Samuso                                | Silimaré, für Muschel                                                 | Mugol    |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| urea.    | Mogemug                     | Giliven            | Aromä                              | Karach<br>Eong                                      | wowau<br>febit<br>febit                          | febit                   | Ziegen Gaming                                                                       | Gato<br>Git<br>Patal                                       | Woal<br>febit<br>Purupur<br>Igk<br>Illoch                                                                   | Gui<br>Paghu                                          | Mongar<br>Taui                                                        | Mugol    |
| Eap.     | Mogeniug                    | Gahl               | Aromä                              | Korach<br>Gutol                                     | mor<br>Bu<br>Tongath                             | Kamot                   | Rinter Ming,                                                                        | gaf.<br>Gato<br>Warro<br>Wuck                              | Woel<br>Kaluv<br>Athavaruru<br>Nich<br>Kajen                                                                | Gatich<br>Kojong                                      | Kogk<br>Eabul                                                         |          |
| Chamori. | Ein Ort auf<br>Guajan heißt | Mungemung          |                                    |                                                     |                                                  |                         | lew-Inseln heißer                                                                   | Babul wie imTagal.<br>Ge<br>W                              | Guihan<br>Numango                                                                                           |                                                       |                                                                       |          |
|          | Tacca pinnatifida           | Hibiscus populneus | Ein Strauch mit nuß=<br>barem Bast | Eine Ppflanze Trium-<br>fetta procumbens<br>Curcuma | Bambus<br>Areca Catechu<br>Caryophylla aromatica | Eine Art fuße Kartoffel | Unsere Saugethiere<br>Nota: auf den Pelew-Inseln heißen Rinder Ming, Ziegen Gaming. | Echweine<br>Kaben (Spanisch)<br>Ratten<br>Der Echweif oder | Commany eines Lyleres<br>Die Geeschildkröte<br>Erofe Eidechse (Iguana)<br>Eidechse<br>Ein Fisch<br>Edwimmen | Ein Delphin<br>Ein Haisisch<br>Ein Roggen (RajaPasti- | naca od. N.Aquilaahnl.)<br>Der fliegende Fisch<br>Tritonshorn-Muschel | See=Sgel |

Rabad. Wao Gasoch Emmerim Rong Lip Wavulerong Kahu Fathiel Fathiel Eponfathiel Mallich Malugofelvil vgf. Weib Girigagk Elsoch Ülellemell ulea. Fath Taggil Fagk Bernasakein Nümen Eap. Eretä Gaitomgagk Molov Chamori. Gaga Gumupu

Gin Bogel Arliegen Beier Bruten Oer Sahn Oie Fregatte

### Lieber von Rabact.

1.

(Bon Weibern gefungen.)

:,: Esülog o no logo dildinu Oalog o no logo dildinu :,:

dildinemduon!

:,: Untertauchen in die See sechs Mal. Auftauchen aus der See sechs Mal. (wird sechs Mal wiederholt) Sieben Mal!

2

Wongusagelig, der Chef von Ligiep, führte seine Boote und Mannen dem Lamary auf Aur zu, als die von Meduro und Arno den Krieg dahin gebracht. Der erste Theil des Liedes vergegenwärtigt seine Aussahrt aus Ligiep, der zweite seine Einfahrt in Aur.

Wongusagelig
:,: Agarateragerig
Iligieth a loma
,,Wagesag diwon.
,,Ribadi aålengine!
Esisäsalog!
Aåtho! Aåtho!
Wongusagelig! ;;

Eaainewarasach:
"Sellesi inneseo!
"Eyeweapwesog
"Tjabogon djudjuve! djudjuve!
djudjuve! djudjuve:
djudjuve!
,,Emarungerung aäthagin!"

Wongusagelig :,: Gehet unter Segel. Außen am Strande das Volk. ,,Sett das Segel um. ,,Sheitern wir nicht an dem Riff! Land aus der Ansicht verloren! Ebbe! Ebbe! Wongusagelig :,: (wiederholt)

Und es erschallet der Machtruf:
"Die Schiffe zusammen gehalten!
"Es schlägt die Welle wohl ein!
"Um Schiff vorn steure! steure!
steure! steure! steure!
"Reißet hinein uns die Fluth!"

# Die Philippinen=Infeln.

Cavite auf der äußersten Spitze einer Landzunge gelegen, die sich in die schöne und wohlbefahrene Bucht von Manila hinein verlängert und einen Theil derselben absondert, ist der ungünsstigste Standpunkt für einen Reisenden, der die kurze Dauer seines Aufenthalts auf Luçon anwenden will, die Natur des Landes zu erkunden. Die Landzunge und das schön bedaute Ufer der Bucht die nach Manila hin gehören dem Menschen an. Man sieht zwischen den Dörfern und Häusern nur Reisselder, Gärten und Pflanzungen, worin sich die Gewächse beider Indien vermischen.

Wir hatten nur eine achttägige Ereursion in das Innere nach Taal und dem Bulkan gleiches Namens in der Laguna de Bongdong zu machen Gelegenheit. Die uns beigesellte militärische Bedeckung, worin sich die spanische Grandeza aussprach, betästigte uns sehr unnüherweise, und vermehrte die Kosten einer Reise, wobei unter den milden und gastfreundlichen Tagalen nur ein Führer nöthig gewesen wäre. Die Insel Luçon ist durchzgängig hoch und bergigt, die höchsten Gipfel scheinen jedoch die Region der Wälder nicht zu übersteigen. Drei Bulkane erheben sich auf derselben. Erstens im Norden der Aringuay im Gebiete der Ngorrotes in der Provinz von Ilocos, welcher am 4. Januar

1641 gleichzeitig mit bem Bulkan von Jolo und bem Sanguit im Süden von Mindanao ausbrach, wodurch diese Inseln eine der furchtbarsten Scenen darstellten, deren die Geschichte ers wähnt "); das Getös ward bis auf das seste Land von Cochinschina vernommen. Zweitens der Bulkan de Taal, besonders bes brohlich der Hauptstadt, von welcher er ungefähr eine Tagereise entsernt ist, und endlich der weitgesehene Mayon in der Nähe der Embocadera de San Bernardino zwischen Albay und Casmarines.

Gold = Eisen = und Kupferminen, die reichhaltig aber vers nachläßigt sind, beweisen das Borkommen anderer Gebirgsarten, als eben vulkanischer. Wir haben auf dem Wege, den wir zus rückgelegt, nur einen leichten, aus Asche, Bimstein und Schlacken bestehenden vulkanischen Tuff angetroffen, und in Manila, Cavite, Taal, Balayan u. s. w. keinen andern Bauskein gesehen, als diesen selben Tuff und den Riffkalkstein, der dem Meere abs gewonnen wird. Der Granit, den man in den Bauten von Manila anwendet, wird als Ballast von der chinesischen Küste hergebracht.

Wenn man von Cavite sübwärts gegen Taal reiset, erhebt sich das Land allmählig und unmerklich, bis man zu Höhen gezlangt, die jenseits schroff abschüssig sind, und von denen man zu seinen Füßen die Laguna de Bongbong und den rauchenden weiten Krater, der darin eine traurige nackte Insel bildet, übersieht.

Der See (bie Laguna) mag ungefähr sechs beutsche Meilen im Umfange haben, er entlabet sich in das chinesische Meer, durch einen jest nur noch für kleine Nachen fahrbaren Strom,

<sup>\*)</sup> Die Jahrbücher von Manila erwähnen ber zerstörenbsten Ert= beben in ben Jahren 1645 und 1648.

ber ehemals Champanes und größere Fahrzeuge trug; er fließt stark und die Länge seines Laufes beträgt über eine beutsche Meile. Taal ist seit der Zerstörung von 1754 an seine Mündung verlegt worden.

Das Wasser ber Laguna ist brackisch aber doch trinkbar. In beren Mitte soll bas Senkblei keinen Grund sinden. Sie soll von Haissichen und Kaimanen wimmeln, beren sich uns jedoch keiner gezeigt hat.

Als wir uns zur Ueberfahrt ber Laguna nach ber Insel eins schifften, ermahnten uns die Tagalen, an diesem unheimlichen Otte wohl alles anzuschauen aber zu schweigen, und durch kein unbedachtsames vorwißiges Wort den Unhold zu reizen. Der Bulkan bezeige sich unruhig jedesmal, wenn ein Spanier ihn besuche, und sei nur gegen die Eingebornen gleichgültig.

Die Insel ift nur ein Saufen von Miche und Schlacken, ber in fich felbst eingestürzt, ben weiten, unregelmäßigen Rrater bilbet, ber fo viel Schrecken verbreitet. Es scheint nie eine Lava baraus gefloffen zu fein. Bom Ufer, wo spärlich und stellenweise noch ein wenig Gras machft und etliches Bieh zur Beibe gehalten wird, erklimmt man auf ber Oftseite auf kahlem fteilen Ubhang in ungefahr einer Biertelftunde ben Rand, von wo man in ben Schlund hinab fieht, wie in ben Raum eines weiten Circus. Ein Pfuhl gelben Schwefelwassers nimmt gegen zwei Drittheil bes Grundes ein. Sein Niveau ift anscheinlich bem ber Laguna gleich. Um sublichen Ranbe bieses Pfuhle befinden sich etliche Schwefelhugel, bie in ruhigem Brande begriffen finb. Wegen Guben und Often berfelben fangt ein engerer innerer Rrater an, fich innerhalb bes großen zu erzeugen. Der Bogen, ben er bilbet, umspannt wie bie Moraine eines Gletschers bie brennenben Bu= gel, burch bie er entfteht, und lehnt mit feinen beiben Enben an

ben Pfuhl. Der Pfuhl kocht von Zeit zu Zeit am Fuße der bren= nenden hügel.

Man kann an ber innern Wand bes Kraters die Lagerung ber verschieben gefärbten Schlacken, aus benen er besteht, deutzlich erkennen; Rauch steigt von einigen Punkten berselben auf.

Wir bemerkten von dem Standpunkt, von wo aus wir den Krater gezeichnet haben, an der uns gegenüberliegenden Seite desselben eine Stelle, wo ein Einsturz nach innen einen Abhang darzubieten schien, auf dem in den Grund hineinzusteigen mögzlich sein könnte. Es kostete uns Zeit und Mühe diesen Punkt zu erreichen, weil wir die scharfe und zackige Kante, auf der wir wanderten, an manchen Stellen unwegsam fanden, und öfters auswärts fast die zu dem Strande hinad zu steigen gezwungen waren. Wir wurden unter dem Winde des Brandes nur mäßig von dem Schweseldampse belästigt.

Die bezeichnete Stelle ist die, an welcher in den letten Ausbrüchen das ausgeworfene Wasser sich ergossen hat. Wir vers
suchten in mehrere der sich darbietenden Schluchten hinabzusteigen,
und mußten von unserm Vorhaben abstehen, nachdem wir ohnge=
fähr zwei Drittheile der Tiefe erreicht hatten. Wir waren in
Taal nicht mit den Seilen versehen worden, die wir begehrt
hatten, und vermöge derer wir vielleicht die senkrechte Wand von
etlichen Faden Sohe, die sich zuerst darbot, hinabgekommen
wären, ohne darum dis auf den Grund gelangen zu können,
benn der Ubsturz wurde nach der Tiefe zu immer jäher. Wir
fanden in dieser Gegend den Boden mit kristallisirten Salzen
überzogen 1. Die Zeit erlaubte uns nicht, mehrere Hügel zu
besuchen. Die andern Krater sind am Fuße des Hauptkraters.

Der furchtbarfte Ausbruch bes Bulkan be Taal war im

<sup>&</sup>quot;) Nach Dr. Mitscherlich's Untersuchung: Feber = Maun.

Jahre 1754. Deffen hergang wird im 12. Kapitel bes 13. Theils ber Geschichte von Fr. Juan be la Concepcion ausführlich er= Der Berg rubete zur Beit von fruberen Musbruchen (ber lette hatte im Jahre 1716 ftatt gefunden) und es wurde Schwe= fel aus bem anscheinlich erloschenen Rrater gewonnen. Er be= gann im Unfang August aufs neue zu rauchen, am 7. wurden Klammen gesehen und bie Erbe bebte. Der Schrecken nahm vom 3. November bis zum 12. December zu; Ufche, Sanb, Schlamm, Feuer und Waffer murben ausgeworfen. Finfterniß, Orkane, Blig und Donner, unterirbifche Getofe und lang anhaltenbe heftige Erberschütterungen wieberholten fich in furchtbarer Ub= wechselung. Zaal, bamale am Ufer ber Laguna gelegen, und mehrere Ortschaften wurden ganglich verschüttet und zerftort. Der Bultan hatte zu folchen Musbruchen ben Mund zu klein; ber marb fehr babei erweitert, und es eröffnete fich ein zweiter, aus bem gleichfalls Schlamm und Brand ausgespieen warb. noch mehr, bas Feuer brach aus manchen Orten ber Laguna bei einer großen Tiefe bes Baffers aus, bas Baffer fiebete. Die Erbe eröffnete fich an manchen Orten, und es gahnte be= sonders ein tiefer Spalt, ber weit in ber Richtung von Calan= bong fich erftrecte. Der Berg rauchte noch eine lange Beit hinfort. Es haben seither noch Ausbrüche ftatt gefunden, jedoch mit abnehmenber Gewalt.

Die schönen Wälber, die in üppiger Grüne die Berge und einen Theil des Landes bekleiden, breiten sich die zu dem Meere aus, in das Rhizophoren und andere Baume noch hinabsteigen. Wir haben diese Wälder zu flüchtig auf gebahnten Wegen besrührt, sind in dieselben nicht tief genug eingedrungen, um sie gehörig schildern zu können. Die Feigenbäume scheinen uns darin vorzuherrschen. Etliche Arten stügen sich als mächtige Bäume auf ein seltsames Net von Stämmen und Luftwurzeln,

welches bie Felsen umklammert und fich über sie ausbreitet. Unbere erheben sich schlankstämmig zu einer erstaunlichen Bobe und man fieht am untern Stamm von Baumen, beren Rrone sich über bas Laubbach bes Balbes verliert, bie rathselhafte Frucht herausbrechen. Undere Urten bleiben ftrauchartig und andere ranken. Wir haben in ben Balbern bie schone Korm ber Acacien : Baume mit vielfach gefieberten Blattern vermißt. Die zahlreichen Gattungen ber Schotengewächse nehmen sonft hier alle erbenkliche Formen an. Die Farrenkrauter und befonbers bie baumartigen, bie Lianen, bie Orchibeen, bie Pflangenformen, bie in Brafilien luftig getragene Garten auf ben Bipfeln ber Baume bilben, icheinen febr guruckgutreten, ober, wie Cactus und bie Bromeliaceen, gang gu fehlen. Die Ratur tragt einen anbern, ruhigern Charafter. Die Palmenarten finb zahlreicher, wie in San Catharina. Mehrere berfelben find unscheinbar, ber schlanke nieberliegende Rotang ift wohl von allen die wun= berbarfte. Unter ben Aroibeen ift ber Pothos scandens, ber mit grasähnlichen, in ber Mitte verengten, zweizeiligen Blat= tern an ben Baumftammen hinankriecht, eine auffallenbe Pflan= genform.

In den Gründen und an den Ufern der Bache wächst das zierliche Bambusrohr\*), dessen schlanke Halme, in dicht gedrängten Buschen aus der Wurzel empor geschossen, tonend im Spiel der Winde an einander gleiten; und ein dichtes Gebüsch bietet da die reichste Mannigfaltigkeit von Pflanzen dar.

Der Halm bes Bambus schießt in einer einzigen Regenszeit zu ber völligen Höhe, die er erreichen kann, und verholzt nur in den folgenden Jahren, und treibt Seitenzweige ohne zu wachsen. Der junge Sprößling ist wie der des Spargels genießbar. Etliche der von Loureiro beschriebenen Arten sind hier einheimisch, wir haben die Bluthe von keiner gesehen.

Auf den Ebenen wechseln mit den Wälbern Savannen ab, beren Flora die allerdürftigste ist. Ein Paar Grasarten, deren Halme gegen acht Fuß Höhe erreichen und welche die Sonne ausdörrt, scheinen Saaten zu sein, die der Ernte entgegen reisen. Sehr wenige Zwergpflanzen, meist Schotengewächse, verbergen sich in deren Schatten, und eine baumartige Bauhinia raget hie und da einzeln daraus hervor.

Diese Savannen werden in Brand gesteckt, sei es um sie zur Cultur vorzubereiten, sei es um den Heerden jüngeren Graswuchs zu verschaffen. Das Feuer gehet prasselnd darüber hin, und kleis nere Falkenarten und andere Bögel umkreisen mit geschäftigem Fluge die Nauchwolken, die sich vor dem vorschreitenden Brande wälzen, anscheinlich den Insekten nachjagend, die sich bavor aufschwingen.

Die Umstände haben unsere Forschungen im organischen Reiche der Natur fast ausschließlich auf die Botanik und die Entomoslogie beschränkt. Wir sinden jedoch hier Gelegenheit, über ein Meergewürm, das der gelehrten Welt minder bekannt ist, als der handelnden, ein Wort zu sagen.

Unter bem gemeinsamen Ramen Biche de mer, malapisch Trepang, spanisch Balate, werben auf bem Markt zu Canton getrocknete und geräucherte Holothurien von sieben und vielleicht mehreren verschiedenen Arten gebracht, beren jede ihren besondern Werth und Namen hat. Dieselbe Lüsternheit der Chinesen, welche den bis in Europa bekannten Bogelnestern einen hohen Preis setz, erhält auch bei der großen Concurrenz den Trepang in Werth. Die Malayen suchen ihn bis auf der Küste von Neus Holland im Golf von Carpentaria, die Malayen und Chinesen bis auf den Küsten von Neus Guinea, die Engländer lassen ihn auf den Pelews Inseln sammeln, wo sie mit diesem Geschäft des auftragte Matrosen zurücklassen. Die Spanier bringen ihn von den MarianensInseln herbei, und da er von den Küsten, wo

er gesucht wirb, allmählig verschwinden mag, wird darnach auf Entdeckungsreisen, beren wir an anderem Orte erwähnen wers den, nach den Carolinen Inseln gegangen. Der Trepang scheint auch im indischen Ocean und namentlich auf der Insel Mausritius für den Handel eingesammelt zu werden. Man sindet diese Holothurien besonders auf den Korallenriffen, wo einige Arten, wie die auf Radack vorkommende, trocknes Fußes bei der Ebbe ausgelesen werden können, während andere sich in tieferem Wasser aufzuhalten scheinen. Wir haben diese eine Art genauer zu untersuchen und abzubilden Gelegenheit gehabt. Es ist eine der kleinern und minder geschähten, die andern sind ihr ähnlich. Alle wahre Holothurien möchten als Trepang genossen werden. Dieser kostdare Wurm wird in manchen Orten auf den Philipspinen Inseln gesammelt.

Die Insettenwelt ift auf biesen Inseln reich; die Schmetters linge, Rafer und Wangen besonders ichon. Gin Scorpion Scheint biefelbe Urt ju fein, bie auch auf ben Infeln bes großen Dceans portommt, und bie wir auf Raback gleichfalls gesammelt; wir fanden aber hier bie Eremplare viel größer. Termiten und Dos= quitos find eine Plage ber Ginwohner. Gine große Mantis, bie bei Manila häufig ift, mag zu ber Ergahlung Pigafetta's von ben lebenbigen Blattern eines Baumes auf ber Insel Cimbonbon Beranlaffung gegeben haben. Diefelbe Sage und bie ähnlichen von bem lebenbigen Seetang, bem Liebeskraut, ben Schlangenbrubern, ben Menschen mit Schweifen, bie Fr. Juan be la Concepcion in feiner Geschichte aufgezeichnet hat, werben noch von ben Spaniern nachergablt; benn Niemand hat hier für bie Naturgeschichte, wie überhaupt für irgend eine Biffenschaft Sinn, und jeber fragt nur nach bem, was ihm nugt, ober mas ihm in seinem Beruf nothwendig ift. Die naturgeschichtliche Sammlung von D. Gongales be Caragual, Intenbanten ber

8

Philippinen zur Zeit Laperoufe (1787), ist seitbem von Mas nila nach bem Mutterlande überbracht worden.

Der gelehrte Cuellar, ber von Spanien ausgesandt mit ber Beforberung verschiedener ökonomischer 3wede, ber Cultur ber Baumwolle, der Gewinnung des Zimmets u. f. w. beauf= traat war, und nach einem langern Aufenthalt auf biefen Infeln por wenigen Jahren in Manila ftarb, hatte einen botanischen Garten bei Cavite angelegt; es ift feine Spur mehr bavon vor= handen. Cuellar fanbte Raturalien aller Urt nach Mabrid, besorgte ben Ginkauf chinesischer Bucher, bereicherte bie Garten von Madrid und Merico mit ben Gamereien hiefiger Pflangen und unterhielt gelehrte Berbindungen mit beiben Welten. haben beffen nachgelaffene Papiere untersucht, und uns überzeugt, bag alles was bie Wiffenschaft betreffen konnte, bem Untergang entzogen und nach Spanien gefendet worden ift. Es scheint, daß Cavanilles beffen gesammelte Pflanzen, wie die von ber Male= fpinaischen Expedition, die hier einen ihrer Gelehrten verlor, herrührenden beschrieben hat.

Die reiche Ernte einzusammeln, die hier noch die Natur= Funde einzusordern hat, erfordert einen längeren Aufenthalt und Reisen auf die verschiedenen und besonders auf die mehr verspre= chenden südlichern Inseln und in das Innere berselben. Es gibt hier Vieles und für Viele noch zu thun.

Die Philippinen = Inseln haben mehr und ausführliche Ge= schichtschreiber aufzuweisen, als manches europäische Reich \*).

<sup>°)</sup> Antonio de Morga, Sucesos de Philipinas. Mexico 1603. — Pedro Murillo Velarde, Historia de la provincia de Philipinas de la Compañía de Jesus. Manila, eu la Imprenta de la Comp. de Jesus 1749. 2 Vol. fol. — Fr. Juan de la Concepcion, Recoleto Augustino descalzo, Historia general de Philipinas. Manila 1788 — 92. 14 Vol. 4. Joaquin Martinez de Zuñíga del orden de San Augustin, Historia

Wir wissen es bem Ueberseter des Zuniga Dank, uns der Pflicht überhoben zu haben, uns bei dieser ekeln Geschichte zu verweilen, die nur in einem Gewebe von Monchszwistigkeiten und von Fehden

de las Islas Philipiuas. Sampaloc 1803. 1 Vol. 4. Wovon eine englische Uebersetzung bereits die zweite Auslage erlebt hat. An historical View of the Philipine Islands from the Spanish of Martinez de Zuñiga by John Maver. London 1814.

Poblacion de Philipinas. Fol. Eine mangelhafte statistische Ta= belle mit vielen Fehlern in den Zahlen, gedruckt zu Cavite en S. Telmo 1817. Es scheint, daß ahnliche früher und etwa von 1734 an, von Zeit zu Zeit erschienen sind.

Corta edificante o viage a la provincia de Taal y Balayan por el Abate Don Pedro Andres de Castro y Amoedo 1790. 4. Manus feript in unserm Besis.

Es werben außerbem noch folgende Geschichtschreiber angeführt, die wir nicht Gelegenheit gehabt haben, zu benuten.

Fr. Gaspar de Sau Augustiu.

Colin. Historia de Philipinas. Ein Auszug aus tem folgenden. Pedro Chirino, Historia de Philipinas. 1 Vol. fol. Manuscript der Bibliothek des Collegio und verschiedene Kroniken und Seschichten mehrerer Monchsorden, oder vielmehr ihrer Provinz der Philippinen= Inseln, die als Manuscript in den Klöstern dieser Orden zu Manila ausbewahrt werden.

Geschichte ter Marianen.

Charles Gobien, Histoire des Isles Marianes nouvellement converties à la religion chrétienne, et de la mort glorieuse des premiers missionaires, qui y out prêché la foi. Paris 1700.

Geschichte ber Entreckung ber Carolinen = Inseln unt ber barauf beabsichtigten Missionen.

Lettres edifiantes. V. 1. 2te Auflage. V. 11. 16. 18. Murillo Velarde und Juan de la Concopcion scheinen keine andere Quellen, als eben die hier enthaltenen Briefe und Berichte benutzt zu haben.

Ueber bie Palaos insbesonbere.

George Keate Esq. An account of the Pelew Islands from the journal and communications of Capt. Henry Wilson. 5. Edition. London 1803. 4.

der geiftlichen Macht mit der weltlichen besteht, worauf die Bestichte der Missionen in China, Japan u. s. w. aufgetragen in einem ungünstigen Lichte erscheinen. Fr. Juan de la Concepstion bringt die Geschichte bis zur Regierung des Gouverneurs Aranda, vor dem Einfall der Engländer im Jahr 1762; Zuniga bis zu deren Abzug im Jahre 1764. Wir werden über den jetzigen Zustand dieser spanischen Besitzung einen flüchtigen Blick zu wersen uns begnügen.

Die Spanier rechnen zu dem Gebiete dieses Gouvernements die Marianen : Inseln, die Carolinen : Inseln, von denen versschlagene Boote ihnen frühe die Kunde überbracht, und auf welche sie ihren Glauben und ihr Joch zu verbreiten beabsichtigt haben, und endlich die südlichern Inseln der Philippinen, Mindanao, Jolo u. s. w., Size ihrer Erbseinde, der Mauren oder mohames danischen Indianer, welche im Piratenkriege Schrecken und Verscherung über alle Küsten der Christen zu verbreiten nicht aufhören.

Das Presidio von Sanboangan auf der Westspiese von Minsbanao soll dieses Gezücht im Zaum halten, ist aber in der That, so wie das Gouvernement der Marianen-Inseln, nur eine Pfründe, die den Commandanten auf die Jahre seines Amtes berechtiget, sich durch ausschließlichen Handel mit allen für Bessaung und Beamte ausgesesten Gehalten zu bereichern. Die Expeditionen auf bewassneten Booten, die von Manila ausgesschickt werden, um gegen den Feind zu kreuzen, sind nicht zwecksmäßiger. Sie fröhnen nur dem Schleichhandel, und Christen und Mauren weichen dabei einander aus mit gleichem Fleiß. Nur die Bucht von Manila, die noch dem Laperouse als unsicher geschildert ward, scheint jest den Seeräubern gesperrt zu sein.

Cs gibt auf ben Philippinen = Inseln, außer ben Spaniern, bie als frembe Herrscher anzusehen sind, und ben Chinesen, ih=

ren Parasiten, zwei einheimische Menschenracen: Papyas im Innern, und Malayen im weitern Sinne ober Polynesier an den Kusten.

Der Spanier sind nur wenige. Die Chinesen, die man Sanglepes, das ist wandernde Raufleute, nennt, die Juden dies seek Welttheils, sind in unbestimmter, bald größerer, bald mins derer Anzahl. Ihr bürgerliches Verhältniß beruht auf keinem festen Vertrage, und die Geschichte läßt sie bald als geduldet, bald als verfolgt, bald als Aufrührer erscheinen. Manche von ihnen nehmen, um sich sicherer anzusiedeln, die Tause an, und schicken nicht selten, wenn sie Manila mit ihrem erwordenen Reichthum auf heimischen Schiffen verlassen, ihr weißes Reophystenkleid und ihr Kreuz dem Erzbischof, von dem sie es empfans gen haben, zurück, damit er solche anderen ihrer Landsleute erztheilen könne.

Die Papuas, erfte Befiger ber Erbe, bie Wetas ober Regri= tos ber Spanier, sind Bilde, die ohne feste Bohnsige, ohne Belbbau, im Bebirge, bas fie burchstreifen, von ber Jagb und von wilben Fruchten und Honig fich ernahren. Gie laffen fich zu keiner anbern Lebensart verloden. Selbst folde, die von ihrer Rindheit an unter ben Spaniern erzogen worden, find une sichere Christen und fluchten nicht felten von ihren Pflegeherren ju ben Menschen ihrer Farbe in die Wildniß zurud. Gie scheis nen feindlicher gegen bie Indianer, von benen fie verdrangt mor= ben, als gegen bie Spanier, bie ihre Racher finb, gefinnt gu fein. Man weiß von ihnen fehr wenig, und es ift uns nicht gegludt, bestimmtere Radrichten einzuziehen. Gie werben im Allgemeinen als ein fanftes und argloses Bolk geschildert, und find namentlich der Sitte, Menschenfleisch zu effen, nie beschul= bigt worden. Sie geben, bis auf eine Schurze von Baum= rinde, nacht; wir haben uns vergeblich bemuht, biefes Rleidungs=

stück, ober nur etwas von ihrer Händearbeit zu sehen, und müssen unentschieden lassen, ob diese Baumrinde roh ober nach Art der Stoffe der Südsee bearbeitet sei. Wir haben von diesem Menschenstamme nur zwei junge Mädchen gesehen, die in Masnisa und Cavite in spanischen Familien erzogen wurden. Es befanden sich außerdem zwei Männer als Festungsgefangene in Cavite.

Es gibt ber Malayen, ber Indios der Spanier, verschiebene und verschieben rebende Stämme und Völkerschaften, welche die Geschichte aus Borneo und Mindanao einwandern läßt. Manche Stämme, die im Innern wohnen, haben ihre Freiheit bewahrt; die Rüstenbewohner sind Christen in den Händen der Mönche, und ber spanischen Krone unterthan.

Die freien Stämme verdienten vorzüglich unsere Aufmerks samkeit, wir haben jedoch genauere Kunde von ihnen nicht einz zuziehen vermocht. Sie weichen in manchen Dingen von einanz der ab, und was von dem einen gilt, ist nicht auf alle auszuzdehnen. Es ist zu bemerken, daß bei einigen die Reuschheit nicht nur der Weiber, sondern auch der Jungfrauen in hohen Ehren steht und durch strenge Satungen gehütet wird. Eine Art Beschneidung soll bei anderen eine ursprüngliche Sitte, und nicht von dem Islam herzuleiten sein.

Die Indianer der Philippinen : Inseln sind im Allgemeinen ein freundliches, harmloses, heiteres und reinliches Bolk, bessen Charakter mehr an die Bewohner der östlichen Inseln, als an die eigentlichen Malayen oder an die grausamen Battas erinnert. Berderbtheit herrscht blos unter dem Pöbel, der sich in Manila und Cavite um die Fremden drängt. Wir verweisen, was die Sitten, Bräuche, den vielfachen Aberglauben dieser Völker ans betrifft, auf die angeführten Quellen und auf Pigafetta's Reisebeschreibung. Die Bevölkerungstabelle von dem Jahr 1815

bringt die Jahl der Unterthanen Spaniens im Bereich dieses Gouvernements auf beiläusig zwei und eine halbe Million Seezlen.") Das Empfangen der Tause bezeichnet in der Regel die Unterthänigkeit. In dieser Jahl sind nicht einbegriffen zweitaussend Familien der unbekehrten Indianer Tinguianes der Provinz de Plocos im Norden von Luçon, gegen tausend Familien der unbekehrten Indianer Ngorvotes.") im Gebirge derselben Prozinz, zwölshundert Familien der Negritos desselben Gebirgs und endlich über neunhundert Familien der unbekehrten Indianer der Provinz Calamianes, welche alle in verschiedenen Waaren und namentlich die Negritos in Jungsern=Wachs Tribut bezahlen. Die Bevölkerung von Manila wird mit Ausschluß der Klerisei, der Besahung, der angesiedelten Spanier und Europäer und der Chinesen, vier die sechstausend an der Jahl, auf neuntausend Seelen gerechnet.

Manila scheint mit seinem Hafen Cavite die einzige nams hafte Spanierstadt auf den Philippinen Inseln zu sein. In den Provinzen erheben sich nur die prachtvollen Bauten und Tempel der Klerisei zwischen den reinlichen und leichten Hütten der Einzgebornen, die wie zur Zeit Pigafetta's auf Pfählen erhöht, aus Bambusrohr und Rotang geflochten und mit Nipablättern gedeckt, zierlichen Bogelbauern zu vergleichen sind. Das Feuer

Die gewöhnliche Weise ber Volkszählung geschieht burch Trisbut, welcher von jeder Familie erhoben wird. Tribut ober Familie werden im Durchschnitt zu fünf Seelen gerechnet. In berselben Tasbelle wird angegeben, daß die Volkszahl sich seit dem Jahre 1734 um beiläusig eine Million und sieben tausend Seelen vermehrt habe.

bellere Farbe zeigen, daß sie sich mit den Gefährten des Limahon ver= mischt haben, die zu ihren Bergen flüchteten, als Juan de Sal= cedo die Chinesen in Pangasinon belagerte.

verzehrt oft solche Dörfer leicht und schnell wie das kahle Gras der Savannen, und sie erstehen nach wenigen Tagen verjüngt aus ihrer Asche empor.

Die Spanier in Manila bewohnen vorzüglich bie eigentliche befestigte Stadt am linken Ufer bes Fluffes. Die Borftabte ber Chinesen mit Rauflaben und Buden, und bie ber Tagalen von schönen Garten umringt, breiten fich am rechten Ufer aus; bie Strafen ber Stadt find grad angelegt. Die Baufer maffin, von einem Stockwert, auf einem unbenutten Beschoß erhöht. Die Feuchtigkeit ber Regenzeit gebietet in biefer Sinficht bem Bei= fpiele ber Eingebornen zu folgen. Gie find nach allen Seiten mit außeren Gallerien umringt, beren Fenfter anftatt Glafes mit einer burchscheinenben Muschelschaale ausgelegt find. Man be= findet sich in ben geräumigen luftburchzogenen und schattigen Bimmern gegen bie Bige wohl verwahrt. Die Rlofter und Rir= chen, welche die Sauptgebaube ber Stadt ausmachen, find von nicht schlechter Architektur. Die Mauern werben, ber Erbbeben wegen, von einer außerorbentlichen Dicke aufgeführt und burch eingemauerte Balken gefichert. Etliche biefer Rirchen befigen Be= malbe von guten Meiftern; einige Altare find mit holzernen Sta= tuen verziert, die nicht ohne Runstwerth und bas Werk von In= bianern sind. Was aber ber Indianer gemacht hat, wird nicht geschätt. Wir haben die wenigen flüchtigen Stunden, die wir in Manila verlebt haben, meift in den Rloftern zugebracht, wo wir über uns wichtige Begenftanbe Belehrung zu finden hofften. Bir haben in diesen Pflanzschulen der Chinesischen und Japani= schen Dissionen keinen Monch angetroffen, ber mit ber Biffen= schaft und Litteratur biefer Bolker vertraut gemefen mare. Fremblinge erlernen am Orte ihrer Bestimmung felbst bie ihnen nothwendigen Sprachen; und bas, wonach man in ben nicht unbeträchtlichen Bibliotheken von Manila zu fragen eilt, ift

eben, was in benfelben gänzlich fehlt: bas Fach ber inländischen Sprachen und Litteraturen und ber Sprachen und Litteraturen ber Bölker, die man von hier aus zum Glauben zu gewinnen sich bemüht.

Die Inquisition scheint jest zu schlummern, aber die Geswohnheit der Borsicht gegen sie besteht, und man merkt den Menschen an, daß es unheimlich ist und daß ein Gespenst gesfürchtet wird, das man nicht sieht.

Die Spanier entfalten hier einen großen Lurus. Die Equispagen sind zahlreich und elegant. Die Profusion der Speisen auf ihren Tischen, bei der Jahl der Mahlzeiten, die sie an Einem Tage halten, gereicht fast zum Ueberdruß. Geld und Gut zu erwerben ist der Zweck, den sich jeder vorsetzt, und ein gemeines spanisches Sprichwort sagt: "Ich bin nicht nach Indien gekomsmen, blos um eine andere Luft zu athmen."

Erweiterte Freiheit wird ben Sandel in Manila blubend machen, und die Bebruckungen, benen er in Canton unterliegt, konnen ben Markt zwischen China und ber übrigen Welt hieher versegen. Jeber handelt; und die Monche, die bas baare Belb besitzen, sind bereitwillig, ben Speculanten Rapitalien gegen be= fimmten Gewinnft, für bestimmte Unternehmungen, beren Ge= fahren sie sich unterziehen, anzuvertrauen. Bucker und Indigo scheinen bis jest bie vorzüglichsten Baaren zu fein, bie bier für Europa gesucht werben. Baumwolle und Beuge eigener Fabrik werben nach Merico ausgeführt. Die Chinesen faufen Trepang und Bogelnefter ein. Die Muschel, die in manchen Gegenben Indiens als Munge gilt und bie biefe Infeln liefern, Perlen, Perlemutter, Umbra u. f. w. konnen wohl kaum in Betracht tommen. Diese Inseln konnten viel mehr Erzeugniffe bem San= bel liefern, als fie wirklich thun; ber Raffee, ber von vorzügli= cher Gute ift, wird wie ber Cacao nur fur den eigenen Bebarf angebaut. Den Zimmt, ber an manchen Orten in ben Wälbern wild vorkommen soll, den Sagu u. s. w. scheint die Industrie noch nicht zu Quellen des Reichthums gemacht zu haben.

Wann die Geschichte den Abfall beider Amerika von dem Mutterlande besiegelt haben wird, werden die Philippinen = Inseln der spanischen Krone verbleiben, und können ihr durch weisere Administration den Verlust eines unermeßlichen Gebietes er= sețen, von dem sie die Vortheile, die es verhieß, zu ziehen nicht verstand.

Die Indianer sind Eigenthumer und freie Menschen, und werden als solche behandelt. Die Kastelle, die in jeder Ortschaft der Küste gegen die Mauren erbaut sind, besinden sich in ihrer Macht und werden von ihnen besetzt. Die Vorrechte ihrer ablizgen Familien sind verschollen, jeder Bezirk, jedes Dorf erwählt seine Häupter, und die Wahl wird nur bestätigt. Bei diesen Governadorcillos, Capitanos u. s. w., die von den Spaniern Don angeredet werden, beruht die gesetzliche Autorität; aber das Ansehn, der Reichthum, die Macht sind ganz auf der Seite der Padres. Die Mönche, die das Volk beherrschen, saugen es auf vielsache Weise aus, und nachdem der Kirche ihr Recht gezollt worden, und sich der Priester das Beste angeeignet hat, trägt noch der Verarmte sein letztes Ersparniß für Scapularien und Heiligenbilder hin.

Der Tribut, der dem König gezahlt wird, ist nur eine bilz lige Last; aber die Administration des Tabacks, der allen ohne Unterschied des Alters und Geschlechts zum ersten Lebensbedürfs niß geworden, ist eine drückende. Die Felder, wo er sonst für eigene Rechnung angebaut ward, liegen jest brach. Der Indianer befürchtet, daß ein neues Erzeugniß berselben eine neue Bestrückung zur Folge haben möchte. Bon der Arecas Palme, deren

Ruß mit dem Betelblatt (Piper Betel) und Kalk gekaut wird, ift nur eine geringe Abgabe zu entrichten.

Die Bolksnahrung ist der Reis, und zu dem kommen alle Früchte, womit die Natur diese wirthbare Erde so verschwendes risch begabt hat, und worunter wir nur die vielgepriesene Mansga"), zwei Arten Brodfrucht, die gemeinsame der Südsees Insseln und die eigenthümliche der Philippinen, den Pisang und den Cocos ausheben wollen.

Die Hausthiere, die sich ursprünglich auf diesem Archipelas gus befanden, waren das Schwein, die Ziege, der Hund, die Raze, das huhn, die Gans und nach Zuniga auch der Carabao ober der oftindische Buffel "), den man von dem sübeuropäischen unterscheiden muß, und über welchen wir auf Marsden's Nachrichten zurückweisen. "") Der Carabao befindet sich in den Bergen auch wild ober verwildert. Die Spanier haben erst uns sere Rinderart, das Pferd und das Schaf eingeführt.

Der hahnenkampf, bessen Pigafetta schon erwähnt, ist bie größte Ergötzung der Indianer. Ein guter Streithahn ist der Stolz und die Lust seines Herrn, der ihn überall mit sich

Derseige sett in Zweifel, ob die Manga ursprünglich einheimisch sei, ober ob sie die Spanier von der Kuste des festen Landes herübersgebracht. Derselbe rechnet unbegreislicher Weise das Zuckerrohr unter die Sewächse, welche die Spanier eingeführt haben. Pigafetta erwähnt ausdrücklich des Zuckerrohrs in Zebu. Don San Jago de Echaparre hat vergeblich versucht, den Nußbaum und den Kasstanienbaum einheimisch zu machen. Er hat beide zu verschiedenen Malen in den Bergen des Innern und am Saum der Wälder aussgesäet, aber ohne Erfolg.

od) Pigafetta scheint nicht ben Carabao auf den Inseln tieses Archipelagus, wo er gewesen ist, angetroffen zu haben. Er nennt ben Buffel nur auf Borneo mit dem Elephanten und dem Pserde. Das Wort Carabao, Karbau-ist malapisch.

<sup>&</sup>quot; " ) Marsden, Sumatra. Seite 94. erfte Musgabe.

auf dem Arme trägt. Er wird im Wohnhause, an einem Fuße gebunden, auf das sorgfältigste gehalten. Die Kampflust und der Muth dieser Thiere erwächst aus der Enthaltsamkeit, zu der man sie verdammt.

Der Valmenwein ober vielmehr ber Branntwein ift, wie gur Beit Pigafetta's, ein Lieblingstrant ber Indianer. Bir fin= ben bie Urt ihn zu gewinnen zuerft in Marco Polo beschries ben. Die Blumenspatha ber Cocospalme wird, bevor fie fich erschließt, zusammengeschnürt, die Spige wird abgeschnitten, und man befestigt baran ein Befag von Bambus, worin ber ausstromenbe Saft aufgenommen wirb. Man sammelt biesen Saft zweimal im Tage ein, und wenn ein folder Quell verfiegt, reift auf bemfelben Baum eine andere Gpatha, ihn zu erfcgen. diesem Saft, der frisch genoffen kuhlend ift, wird burch anges meffene Behandlung Bein, Effig, Branntwein ober Buderfprup bereitet. ') Manche Cocosbaume werden anscheinlich burch zu üppigen Wuchs unfruchtbar, welche Krankheit zu vermeiben man tiefe Ginschnitte in ihren Stamm einzuhauen pflegt. Ift aber ein Baum auf biefe Beife unnut geworben, fo fallet man ibn, und hat an bem Rohl, ben unentwickelten Blattern in ber Mitte ber Rrone, ein wohlschmeckenbes Gemufe. "")

Eine besondere Urt Musa (Pisang, Banane), die keine gez nießbare Frucht trägt, wird des Flachses wegen angebaut, der aus ihrem Stamm gewonnen wird, und der vor vielen andern den Borzug zu verdienen scheint. Die Fasern, (Längengefäße der

Der suße Shrup ber Pelew = Inseln wird nur von ber Cocos= palme auf biesem Wege gewonnen. Gegohrnes ober gebranntes Ge= trank scheint bort nicht Eingang gefunden zu haben.

bruck, Tollwerben (tornar loco). bes Cocosboumes und bas bagegen angewandte Mittel besonders auf Guajan bemerkt.

Blattstiele) haben die volle Länge des Stammes (gegen acht Fuß), und sind nach ihren äußeren oder inneren Lagen von versschiedener Feinheit, so daß aus derselben Pflanze der Flachs gezwonnen wird, aus dem man die vorzüglich guten Ankertaue versfertigt, die hier meist die spanische Marine anwendet, und der, aus welchem man die feinen streisigen Zeuge webt, die zu den zierlichen Hemden verwendet werden, die zu der Tracht dieses reinlichen Bolkes gehören.

Ein Palmbaum (Palma de Cabello negro) liefert einen festen schwarzen Bast, ber ebenfalls zu Seilen und Unkertauen verarbeitet wird (bie Chinesischen aus Rotang geflochtenen Unkerstaue, die manche Seefahrer des großen Oceans gebrauchen mussen, gelten für die schlechtesten und unzuverlässigsten). Dieser Palmsbaum wird wegen seiner Rugbarkeit angepflanzt und vermehrt.

Endlich muffen noch ber Bambus und Rotang unter ben nugbarften Gewächsen bieses himmelstrichs aufgeführt werben.

Der Tagal mit seinem Bolo (ein Messer, bas er stets wohlz geschliffen in der Scheide bei sich führt, und das ihm als einzizges Werkzeug bei allen mechanischen Künsten und zugleich als Wasse dient) baut selbst, aus Bambus und Rotang, sein Haus, und versieht es mit den meisten der erforderlichen Geräthschaften und Gefäße. Die Erde gönnt ihm Speise und Trank, Stosse zu seiner Kleidung, den Taback, die Arecanuß und den Betel zu seinen Genüssen. Ein Streithahn macht ihn glücklich.— Die Erde ist hier so reich, der Mensch so genügsam! Er bedarf so wenig zu seiner Erhaltung und zu seinen Freuden, und hat oft dieß Wenige nicht.

Die Caroliner bereiten auch ihre mattenahnlichen Zeuge aus ben Fasern ber Musa, die nach Kabu's Aussage zu diesem Behuf bevor sie Früchte getragen hat, abgeschnitten wird. Sollten sie auch die oben erwähnte Art besitzen?

## Die Marianen: Infeln. - Gnajan.

Die Marianen : Inseln bilben eine vulkanische Kette, die in der Richtung von Norden nach Suden liegt; die Bulkane und der Sig der unterirdischen Feuer sind im Norden der Kette, wo un= fruchtbare verbrannte Felsen unter den Inseln gezählt werden.

Auf Guajan, der südlichsten derselben und zugleich der größten und vorzüglichsten, werden nur leise Erderschütterungen versspürt. Guajan erscheint von der NOSeite als ein mäßig hohes, ebenes Land, dessen Ufer schroffe Abstürze sind. Die Gegend um den Hafen und die Stadt trägt einen andern Charakter, und hat hohe Hügel und schöne Thäler.

Wir haben keine andere Gebirgsart angetroffen, als Mas dreporen = Ralkstein und Kalkspath.

Die Insel ist wohl bewaldet, die Flora anscheinend reich, die Begetation üppig. Der Wald steigt an den steilen Usern dis zum Meere herab, und verschiedene Rhizophora=Urten daden an geschützten Orten ihr Laub in der Fluth. Nichts ist den Wohlgerüchen zu vergleichen, die, als wir bei der Ankunft den Ankerplatz suchten, uns über die Brandung herüber zuswehten. Die Orangenbaume sind wie andere Fruchtbaume versschiedener Urten, Anderken einer sonst blühenderen Cultur, verswildert. Viele eingeführte Pflanzen haben die Flora wuchernd

vermehrt, wie g. B. die stachlichte Limonia trifoliata, ber nicht mehr Einhalt zu thun ist, and bie Indigofera tinctoria, bie niemand zu benuten verfteht. Der Brobfruchtbaum, ber Cocos, ber Pisang sind im Ueberfluß ba; bie Mangisera indica ift an= gepflanzt, aber noch nicht einheimisch geworben. Wir fanben nur hier verschiedene ber Pflanzenarten, bie bem Continent von Ufien und ben Infeln bes großen Oceans gemein find, g. B. bie Baringtonia speciosa unb bie Casuarina equisetifolia. Uber wir vermißten die Pflanzenformen von Reu-Solland, die Proteaceen, Epacribeen, Myrtoibeen und Acacien mit einfachen Blattern. Wir trafen bie mehrsten ber auf Raback machsenben Pflanzen wieber an, beren wir nachher etliche auf Eugen ver= mißten, so zum Beifpiel bie Tacca pinnatifida, bie, obgleich in Cochinchina einheimisch und angebaut, bei Manila zu fehlen scheint. Es tommen zwei verschiebene Panbanus : Arten vor, und mehrere Feigenbaume.

Außer ben Flebermäusen (wir fanden den Vampyrus) ist das einzige ursprünglich einheimische Säugethier die auf allen Inseln der Sübsee so allgemein verbreitete Ratte. Die Spanier haben außer unsern gemeinen Hausthieren, deren sich keines hier vorsand, den Guanaco aus Peru und einen hirsch aus den Philippinen eingeführt; den Hirsch zur Zeit des Gouverneurs D. Thomas. Mehrere dieser Thiere sind jest auf verschiedenen dieser Inseln verwildert. Verschiedene Arten der Landvögel kommen vor, und unter andern ein Falke. Wir demerken unter den Amphibien ein Jauan und eine große Seeschildkröte; unter den Zoophyten einige der Holothuria-Arten, die unter dem Namen Trepang (diehe de mer, balate) einen so wichtigen Handelszweig für China abgeben.

Die dustere Geschichte der Marianen = Inseln ist in Europa hinreichend bekannt. Wir verweisen auf die Histoire des Istes Marianes nouvellement converties à la Religion chrétienne et de la mort glorieuse des premiers missionaires, qui y ont prêché la foi, par le Père Charles Gobien. Paris 1700. und auf beren beurtheilenden Auszug in Burney Chronological history. T. 3. p. 271.

Diese Inseln wurden von Magalhanes entbeckt, sie hießen unter den Eingebornen Laguas, die Spanier nannten sie Las Islas de los ladrones, de las Velas latinas, und endlich Marianas. Der fromme Missionar Don Diego Luis de San Vitores landete auf Guajan im Jahre 1667; er begehrte den Bölzkern das heil zu bringen, aber es folgten ihm Soldaten und Geschüß. Noch vor dem Schlusse des Jahrhunderts war das Werk vollbracht, und diese Nation war nicht mehr! Pacisicar nennen's die Spanier.

"Diese so sehr beträchtliche Verminderung rührt von ber "Unterwerfung her, zu ber sie die Waffen zwangen. Sie "konnten, ihre Freiheit liebend, kein fremdes Joch erdulden, "und es ward ihnen so brückend, daß, unvermögend es abzu= "schütteln, sie lieber sich erhängten, oder auf andere Weise sich "verzweiselnd um das Leben brachten. Die Weiber machten sich "vorsätlich unfruchtbar und warfen ihre eigene Frucht in das "Wasser, überzeugt, daß sie durch solchen frühen Tod, der sie "von Mühseligkeiten und Elend erlösete, sie glücklich und seelig "machten. So hielten sie die Abhängigkeit für das äußerste "und erbärmlichste Elend. Auch trug eine epidemische Krankheit "dazu bei, die im Unfange des Jahrhunderts die übriggebliebenen "fast gänzlich hinrasste."")

b) Esta diminucion tan considerable viene de la sugecion a que los obligarou las armas; amantes de su libertad, no podian tolerar ageuo jugo: Se les hizo este tan pesado, que no pudiendo desecharle

Don Pebro Murillo Belarde führt baffelbe Bilb mit benfelben Zügen aus. Wir überlassen es gern ben Spaniern hier zu reben.

Die ursprüngliche Bolkszahl belief sich nach Fra Juan be la Concepcion auf 40000, nach Murillo Belarde auf 44000. (Es heißt im Nouveau voyage à la mer du Sud (Marion), daß die Menschenzahl, sonst über 60000, zu 8—900 geschmolzen sei.) Die Ueberreste der Eingebornen wurden Anno 1695 auf den Inseln Sappan und Guajan, und nach der gleich darauf erfolgten Krankheit auf letzterer Insel allein gesammelt. Nach der Bolksählung ohne Jahreszahl, die Murillo Belarde (gedruckt zu Manila 1749) als neueste Nachricht mittheilt, waren 1738 Einwohner vorhanden. Die zunehmende Bevölkerung war Anno 1783 auf 3231 und Anno 1816 auf 5389 Seelen gestiegen. ")

Aber die driftlichen Nachkommen berer, die dem Untergang ihres Volkes entkommen, und ihre Unabhängigkeit überlebt, haben alle Eigenthümlichkeit ihrer Bäter verloren, alle ihre Künste und zum Theil selbst ihre Sprache verlernt.

Gobien scheint zuerst die unsinnige Behauptung aufgestellt zu haben, daß die Bewohner der Marianen = Inseln das Feuer

П.

de sus humbros, tenian en menos perder con lazos y de otros modos desesperamente las vidas. Las mugeres se esterilisaban de proposito, y arrojaban a las aguas sus proprios partos; persuadidas, a que con aquella temprana muerte, que les remedia de trabajos y de una vida penosa, los hacian dichosos y felices: en tauta tenian la sugecion, que les parecia la ultima y mas lamentable miseria: Tambien ajudo una epidemia en los principios de este siglo, que casi despoblo el resto. Fra Juan de la Concepcion, Historia de Philipinas T. 7. p. 348.

<sup>&</sup>quot;) Man vergesse nicht, daß man in früherer Zeit, um die Mission zu verstärken, Hunderte von Philippinern nach Guajan versetzt hatte und daß beren Nachkommen in diesen Zählungen mitrechnen.

erst burch bie Europäer kennen gelernt. Die Geschichtschreiber von Manila wiederholen diesen Sat, Velarde wendet auf sie das "Nulla Getis toto gens truculentior orbe" an, und man wundert sich, daß sich badurch achtbare Schriftsteller, von denen man gesundere Kritik erwartet hätte, keichtsinnig zu unverantz wortlichen Irrthumern verleiten lassen.")

Diese Bölkerschaft gehört zu der Bölkerfamilie, die, durch Chas racter, Sitten und Künste verwandt, durch Handel und Schiffs fahrt verbunden, die östlich von den Philippinen die zum 180° der Länge gelegenen Inseln bewohnt. Diese sanstmüthigen und lieblichen Bölker stehen auf keiner geringen Stufe der Bildung, und die Bewohner der Marianen standen in nichts ihren Brüsdern nach.

Sie waren in ber Schifffahrt ben kunstreichsten ber Caro= liner wenigstens gleich. \*\*) Die noch bestehenden Werke ihrer

Darianen = Inseln eine Unrichtigkeit rugen. Die Fahrzeuge ber Ca=

Burnen zeigt auch hier, in wie guten Santen fich bei ihm bie grundlichste Gelehrfamteit befindet 1. c. p. 312. Bie hatten Bewohner von Infeln, auf welchen häufige Bulfane brennen, tas Feuer nicht gekannt. Pigafetta rechnet unter bie Dinge, wovon fie fich ernahren, bas Fleifch ber Bogel, ohne zu bemerten, baß es roh gegeffen murbe. - Bir bemerken beilaufig, bag bas Mutter= fdwein, welches nach biefem Reisebeschreiber Dagalhanes bei feiner Unkunft auf humunu (Philippinen = Infeln) fchlachten ließ, bie unverburgte Behauptung veranlaßt ju haben icheint, Dagal= hanes habe Schweine von ben gabronen = Infeln mitgenommen; ba= von schweigen sowohl Massimiliano Trausilvano ale bie Breve narratione di un Portughese (bei Ramusio) und Herrera, Historia de las Indias. T. 2. Cap. 3. ermahnt nichts bavon. Alle Autoritaten ftimmen barin überein, baß sich bei ber Besignahme keine vierfüßige Thiere auf ber= felben befanten. Herrera 1. c. fcreibt biefen Infeln ben Reis gu (y poco arroz), anscheinlich ohne allen Grund.

Baukunst auf Tinian und Sappan bezeugen, daß sie in dieser Hinsicht den übrigen überlegen waren, und wir haben unter ihren Antiquitäten etwas entdeckt, das einen unermestichen Schritt in der Civilisation zu bezeichnen scheint, den sie allen Inselbes wohnern des großen Oceans vorausgethan hatten. Wir reden von der Ersindung der Münze. Wir haben die Gegenstände, die wir beschreiben, selbst gesehen und wir erläutern sie nach der besugtesten Autorität, nach Don Luis de Torres, dem Freunde der Indianer, dem Kenner ihrer Sitten und unserm Freunde.

An einer groben Schnur von Cocosbast sind Scheiben von Schildkröte von der Gestalt einer Knopfform, aber dunn wie Paspier bicht an einander gepreßt, eingefädelt, und durch Reibung äußerlich geglättet. Das Ganze bildet eine biegsame Walze von der Dicke eines Fingers und von der Länge einiger Fuße.

Diese Schnüre sollen als ein Mittel des Handels in Umlauf gewesen sein, und sie zu verfertigen und auszugeben, war das Recht nur weniger Häuptlinge.

Schilderötenfelder von der großen Seeschilderöte sind verschies dentlich in der Mitte von einem größeren, und an dem breitern, dunnern Rande von mehreren kleinern Löchern durchbohrt, ober haben nur ein einziges Loch in der Mitte.

roliner segeln wirklich nur, wie es in Unfons Reise angegeben wird und wie schon Pigafetta bemerkt, mit bem Ausleger auf ber Windseite und ber flachen Seite bes Boots unter bem Winde. Es ist auch nach Unson, daß man diese Fahrzeuge in England nach= geahmt hat; ber Lauf von 24 Knoten, ben Dampier denselben zu= schreibt, muß übertrieben scheinen, obgleich sie leicht, schnell und besonders viel geschickter sind, als unsere Schiffe, scharf bei dem Winde zu segeln. Wir mussen ferner bemerken, was sich ohnehin von selbst versteht, daß das Steuerruder stets unter dem Winde geführt wird, welches in Betreff der Boote von Radack in den zu diesem Werke gehörigen Zeichnungen nicht immer beachtet worden.

Wer, vermuthlich im Schwimmen, eine Schildkröte gestödtet hatte (wohl ein schweres Wagestück), brachte ein Feld ihres Panzers dem Häuptlinge, der nach den Umständen der That und der dabei erhaltenen Hülfe die Löcher darein bohrte; je weniger derer, desto größer der Werth. Solche Trophäen sollen dann dem Eigner ein gewisses Zwangsrecht gegeben haben, sie nach hergebrachten Bräuchen gegen Anderer Eigenthum auszutauschen, und in gewisser Hinsicht als Mittel des Handels und Zeichen des Werthes gegolten haben.

Indem die Insulaner von Guajan, sagt Crozet, durch die Civilisation neue Kenntnisse erworben, haben sie in dem Bau ihrer Boote die Kunst, die sie von ihren Bätern ererbt, vollkom= men erhalten; sie hatten in dieser hinsicht nichts zu gewinnen. ")

Sollten wir dieses Zeugniß wie das früherer Seefahrer gelzten lassen? verhält es sich doch jest weit anders, als zur Zeit von Unson (1742) und Duclesmeur (1772). Die jetigen Bewohner von Guajan kennen nicht mehr die See, sind keine Schisser, keine Schwimmer mehr, sie haben aufgehört Boote zu dauen. Kaum höhlen sie noch Baumstämme ungeschickt aus, um innerhalb der Brandungen auf den Fischfang zu gehen. Es sind die Bewohner der Carolinen (Lamureck, Ulea u. s. w.), die, nachdem der Pilot Luito aus Lamureck im Jahre 1788 die Wiezderentbeckung von Waghal (Guajan) für seine Inseln vollbracht, seit dem Jahre 1805 jährlich mit einer Handelsslotte gegen Guajan

<sup>&</sup>quot;) Nouveau voyage à la mer du Sud, par Marion et Duclesmeur, rédigé sur les plans et les journaux de Mr. Crozet p. 204. "Les insulaires de Guam acquérant par la civilisation de nouvelles connoissances, ont parfaitement conservé l'art, qu'ils tiennent de leurs aucètres, pour la construction de leurs bateaux, ils n'avoient rien à acquérir dans cette partie."

kommen, und die Spanier gegen Eisen mit den ihnen nöthigen Fahrzeugen versehen, die sie sur dieselben auf ihren Inseln ers bauen. Sie sind es auch, die auf ihren eignen Booten die Sendungen des Gouverneurs nach Tinian und Sappan beförstern und die sonst schwierige Verbindung der Marianen = Inseln unterhalten.

Dieser carolinischen Boote gibt es jest hier 10-12, und man erinnert sich nicht, daß je ähnliche auf Guajan gebaut worden. — Haben nicht auch in der Fremde gebaute Boote die früheren Seefahrer getäuscht? Zu allen Zeiten sind Boote der Caroliner hierher verschlagen worden, und namentlich noch im Jahre 1760-70 ein Boot aus Eap; denn so weit gehen unsere auf Erinnerung gegründete Nachrichten zurück.

Die jesigen Bewohner von Guajan sind zu Spaniern umsgebildet, ") sie wohnen und kleiden sich wie die Tagalen um Manila, bauen den Reis für den nächsten Bedarf, bereiten und trinken den Cocoswein, kauen den Betel und rauchen den Tasback, und genießen träg bis in ein hohes Alter "") der Früchte des Waldes, der Gaben der willigen Erde und der Milde des Himmels.

Und wie konnte Induftrie fich regen! Dem Gouverneur

<sup>2)</sup> Wir außerten ben Wunsch, mit ben eigenthumlichen Sitten, Spielen, Tanzen ber Eingebornen bekannt zu werden, und ber Gouverneur ließ sie vor uns ein Opernballet von Montezuma in Theater=
costumen aufführen, welche sich aus alten Zeiten her im Colegio, ben
Schulgebauben ber Jesuiten, vorsinden.

Ugana mit seinem gleich bejahrten Weibe, ber einzigen Gefährtin seiner Jugend und seines Alters; sie zählen jest um sich 135 Nach= kommen und bie sechste Generation.

bieses entlegenen Theils ber Welt ift auf eine kurze Dauer sein Umt als eine Pfruube verliehen.

Er hat den alleinigen Handel der Colonie, das heißt, daß er das beträchtliche baare Geld"), das Spanien für Gehalte hin= schickt, behält, und dafür die Verpflichtung hat, seinen Unter= beamten so wenige und so schlechte Waare, als er nur immer will, zu geben; ") dagegen zahlt der Indianer keinen Tribut, bauet selbst seinen Taback, und hat der Kirche keine Zehnten zu entrichten.

Selten legen jest die Gallionen von Acapulco in Guajan an, und nur gelegentlich die den Handel der Nordwestkuste treibenden Amerikaner. Der jesige Gouverneur der Marianen besitzt ein eigenes Schiff, eine hübsche Brigg, womit er die Verbindung und den nöthigen Handel mit Manila unterhält und außerdem den Hanz del der diche de mer treibt. Er hat angefangen die Caroliner zu ermuntern, ihm diesen Handelsartikel zuzuführen, da er auf ihren Inseln häusig ist und sein Pilot, ein Engländer, sich wegen Gefahr der Riffe geweigert hat, ihn von dort her zu holen. Es kann dieser Schritt großen und wohlthätigen Einfluß auf die fernere Entwickelungsgeschichte dieser Insulaner erlangen.

Die Jesuiten sind bis zu der Aushebung des Ordens im Besitz der Missionen geblieben, die sie auf den Marianen bes gründet hatten.

Sie verbrannten einen Theil ihrer Papiere und Bücher, als die Augustiner sie ablöseten, und räumten ihnen das Feld. Da es in der letten Zeit an Missionaren gemangelt, ist die Seelsorge der Marianen Weltgeistlichen übertragen worden. Die

co) Zuniga p. 6.

<sup>&</sup>quot;) Gegen 18000 Piaster jahrlich, eine Angabe, bie wir jeboch nicht verburgen.

Inseln sind in zwei Kirchspiele eingetheilt, bas von Agaña und bas von Rota, welches lettere einen Theil der Insel Guajan in sich begreift; beibe stehen eigentlich unter bem Bischof von Zebu, ber aber wegen zu großer Abgeschiedenheit die Abministraztion derselben bem Erzbischof von Manila überläßt.

Die Pfarrherren sind junge Tagalen aus Manila, denen die spanische Sprache zur Beschickung ihres Amtes hinreichend ist; sie bewohnen in Agana das Gebäude der Mission.

Auf der Insel Rota ist jest eine feste Ansiedelung unter Aufssicht eines Ofsiziers, hingegen sind keine Wohnungen auf der Insel Tinian. Es wird dieselbe nur besucht, um den Andau von Reis zu betreiben. Man sagte uns, daß auf Tinian sich Rinder, Schweine und Ziegen, auf Sappan Rinder und Schweine, und auf Agrigan Schweine und Ziegen verwildert befänden.

Es haben sich etliche Caroliner, welche die Taufe empfans gen, auf Guajan angesiedelt; wir fanden nur wenige von ihnen gegenwärtig. Mehrere hatten Urlaub vom Gouverneur erhalten, die Ihrigen auf ihren Inseln zu besuchen, und waren im vorigen Jahre mit der Flottille von Lamureck dahin abgegangen.

Es bleibt noch übrig zu erläutern, weshalb auf ber beiges fügten Tafel Eingeborne der Sandwich: Inseln unter den Bes wohnern auf Guajan aufgezählt werden können.

Der Leser wird in einem andern Theil dieses Werkes einen umständlichen Bericht über den Menschenraub gefunden haben, ben zum Behuf einer Unsiedelung auf den Galapagos ein ames rikanischer Schiffs-Rapitain mit bewassneter Hand und Blutverz gießen auf der Ofter : Insel verübte.

Der Handel dieses Oceans macht den Seefahrern, in beren Besitz er sich befindet, abnliche Unsiedelungen auf östlichern

Inseln wünschensweith. Die Verhältnisse auf ben Sandwich= Inseln erleichtern bort ben Menschenraub, und die Insel Agrisgan, eine ber nördlichsten ber Marianen, scheint zu einer solchen Niederlassung sich vorzüglich zu eignen, ob sie gleich gebirgig und zur Cultur unfähig, selbst keine Rinder ernähren kann und keinen geschühten Ankerplas barbietet.

Der Capitain Brown war im Jahre 1809 ober 10 mit bem Schiffe Derby aus Bofton auf Atuai. Auf biefer Insel gesellte fich ihm herr Johnson bei, Schiffsbaumeifter bes Konigs, welcher aber eines Unfalls wegen, ber ein Schiff be= troffen hatte, in Ungnade gefallen war. Man lichtete bie Unter während ber Racht, und entführte fünfzehn Beiber, bie fich am Bord befanden. Man näherte sich ber Infel Oniheau. Gin Boot brachte Erfrischungen vom Lande. Dieses wurde erwar= tet; sieben Mann, die sich auf bemfelben befanden, wurden in bas Schiff aufgenommen, bann bas Boot felbft heraufgezogen, und man richtete ben Cours auf Ugrigan. Diese Insel wurde verfehlt, sie befand sich im Norden; man suchte, um nicht mit Beitverluft gegen ben Wind anzuringen, auf einer ber fübli= chern Infeln zu landen. Es geschah auf Tinian. Sier blieben zwei Parteien. Einerseits ber Johnson mit vier Mann und ben Sandwichern (biefe follten fich ein Fahrzeug bauen, um uach Agrigan überzugehen), andererseits ber zweite Master bes Schiffes mit brei Mann, bie vom Dienst entlaffen eine Barcaffe, bie fie vom Capitain erstanden, zu einem Schiff umar= beiten wollten, geeignet biese Meere auf Handelsspeculationen zu befahren. Das Sandwicher Boot ward ben Musgesetten zu= ruckgelaffen, beibe Parteien gingen nach Sappan über, welche Insel ihnen befferes Bauholz barbot, und betrieben ba ihr Werk. Aber die Sandwicher gebachten ber Freiheit, ber Rache und ihrer Beimath. Als ber Mafter fein Fahrzeug zu Stanbe

gebracht, welches sie zur Heimfahrt zu benuten gedachten, ers sahen sie die Gelegenheit, die Getrennten und Wehrlosen zu übers fallen; ber Master und ein Weißer wurden so getöbtet; der Krieg wüthete.

Man hatte indeß auf Guajan erfahren, daß sich Fremde auf Sappan und Tinian aufhielten; der Gouverneur D. Alexans dro Parreño schickte bahin, und es war mitten in diesen blustigen Zwisten, daß im Juni 1810 Johnson mit vier Weißen, zwei Negern, den sieben Sandwichern und fünfzehn Sandswicherinnen nach Guajan, woselbst er sich noch besindet, absgeführt wurde.

Im Mai 1815 wurde auf Befehl des Capitain : General der Philippinen, D. Gose Gardoque, eine Ansiedelung auf Agrigan aufgehoben und beiläusig vierzig Menschen, worunter ein Amerikaner, drei Engländer und die übrigen Sandwicher waren, nach Guajan eingebracht.

Man weiß aus verschiedenen zuverlässigen Nachrichten, daß sich bereits eine neue Unsiedelung auf Agrigan befindet. Nach dem nunmehrigen Befehl des Capitain : General in diesem Bestreff, wird den Unsiedelungen baselbst kein hinderniß mehr entgesgengestellt, die Unsiedler sollen nur die Oberherrschaft der Spanier anerkennen, und ein Spanier soll als Oberer hingesendet werden. Man hat dis jest noch unterlassen, Jemand dahin zu schicken.

Guajan erinnert an ben in Europa bekannt gewordenen Namen bes Gouverneur D. Thomas.

Im Nouveau voyage à la mer du Sud wird seiner mit hohem Lob erwähnt und der Abbé Raynal weihte ihn auf seine Weise zur Unsterblichkeit ein. Laperouse fand ihn bald barauf zu Manila in den händen der Inquisition und maß dieß den Lobreden des Philosophen zu. Wir bezweiseln jedoch mit besserer Ortskenntniß, daß bie Schuld bieses Unrechts lediglich bem französischen Aufklarer beizumessen sei.

Die Inquisition trifft, gleich dem Zufall, unter den Hohen und Reichen Jeden, den nur Angaben bezeichnen, und es ist Brauch, daß die Weiber in häuslichen Misverhältnissen den Arm des heiligen Gerichts für ihre eigene Sache bewaffnen. Die Güter der Verurtheilten fallen dem Gericht anheim, und nur der arme und obscure Mensch genießt Sicherheit.



## Tabelle der auf

Entworfen von dem Lieutenant des Köil = und Militairs Lieutenant : Gou

Mit Bemerkung ber affen.

| Insel Guajan.          | Häuser. | Beamte<br>und<br>Militair | na<br>jre        | Zu=<br>nahme. | Ut-<br>nahme. |
|------------------------|---------|---------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Hauptstadt:            |         |                           |                  |               |               |
| San Tguacio de Agaña   |         |                           |                  |               | 1             |
| Deren Biertheile.      |         |                           |                  |               | 1             |
| Santa Cruz             | Į       |                           | 1                |               | ,             |
| San Yguacio            |         |                           | 4.               |               | 1             |
| San Nicolas            | 445     | 147                       | 2                | 53            |               |
| San Ramon              | !       |                           | 0.1              |               |               |
| Filiale.               |         |                           | į.               |               |               |
| Anigna                 | 44      | _                         | 3                | .5            | -             |
| Asan                   | 25      |                           | 3<br>2<br>7<br>0 | 4             | -             |
| Tepungan               | 14      |                           | 7                | 4             |               |
| Mungmung               | 15      |                           |                  | 4<br>4<br>-   | 6             |
| Sina Sana              | 36      | _                         | 8                | -             | 4             |
| Getrennte Ortschaften. | 1       |                           |                  | 1             |               |
| Agat                   | 45      | _                         | 4                |               | 3             |
| Villa de Umata         | 34      | _                         | 4 4              | 5             |               |
| Merizo                 | 52      | _                         | 8                |               |               |
| Unarasan               | 43      |                           | 11               | 4 3           |               |
| Pago                   | 40      | -                         | 4                |               | 4             |
| Inseln.                | i       |                           |                  |               |               |
| Rota unb               | 100     |                           |                  | 3.0           |               |
| Tinian                 | 103     | _                         | 2                | 13            | -             |
| Summa                  | 902     | 147                       | 5                | 91            | 17            |

Die mit größter Genauigkeit und 5389, und seit bem

1. Februar 1816 bis dato eine Zuna San Ygnacio de Agaña, Maiineda.

Justo de la Cruz.

Aus ben Archiven von San Ngnacio be Agaña.

|      |    |          |                                         |        |         |         |            |            |       |          | hl der<br>wohn. | Zu=<br>nahme | Ab= |
|------|----|----------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|------------|------------|-------|----------|-----------------|--------------|-----|
| Sim  | 7. | 1783 b   | m eri                                   | ten 1  | SRO     | 0 10 1  | D &        | line       | he CS |          | -               |              | _   |
|      | ~. | 1784     |                                         |        |         | g. v.,  | 2.0        |            |       |          | 3213            |              | 18  |
| =    | =  | 1785     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 3292            |              | 10  |
| =    | =  | 1786     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 3301            | 9            |     |
| =    | =  | 1787 b.  | orff h                                  | Sto    | 2 1 3   | مني ر   | To be      | Mrloc      | mik   | Renz     | 3344            |              |     |
| =    | 5  | 1788     | e e je. e                               |        | g. v. z | ٥٠ ٨٠٠  | 1000       | ~~~~       | ,     | ,        | 3433            | 89           | -   |
| =    | =  | 1789     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 3501            | 68           | _   |
| =    | =  | 1790     | •                                       | •      | •       | •       |            | •          | •     | •        | 3564            |              |     |
| =    | 2  | 1791     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 3630            |              |     |
|      | =  | 1792     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 3680            |              |     |
|      | =  | 1793     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          |       | •        | 3584            |              | 96  |
| _    | =  | 1795 b   | em er                                   | ften   | her 98  | ea n    | 20. 2      | Mani       | 1015  | Mura     | 3500            |              | 84  |
| _    | =  | 1796     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 100.00 | er si   | ry. v   | . 10. 2    | Zuun (     | ME    | J. 44. U | 3643            | 143          | 0   |
| -    | =  | 1797     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 3759            | 146          | _   |
|      | =  | 1798     | •                                       | *      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 3935            | 146          | _   |
| -    | =  | 1799     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 4001            | 66           |     |
|      | =  | 1800     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 4158            | 157          |     |
|      | =  | 1801     | •                                       | •      | •       | •       | 9          | •          | •     | •        | 4245            |              |     |
| 7300 | =  | 1802     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 4249            | 4            |     |
|      | =  | 1803 \$6 | m orf                                   | ton t  | or TR   | 20 %    | <b>D</b> 9 | licent     | o SR  | lanco    | 4303            |              |     |
|      | =  | 1804     | **** **                                 | ten c  | AL DE   | g.v.    | 2.2        | ,,,,,,,,,, | 1 2   | MACO     | 4305            | 5            | _   |
| -    | =  | 1805     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 4354            | 46           |     |
| 5    | =  | 1806 b.  | artta                                   | h 9    | Rea w   | 3       | Mara       | nara       | ma    | rrana    | 4442            | 88           |     |
|      | =  | 1807     | e e le e                                |        | ug. t   | . 2.    | or te pai  |            | 3011  | +++11/1  | 4545            | 103          |     |
| -    | =  | 1808     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | *        | 4690            | 145          |     |
|      | =  | 1809     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 4504            | 114          |     |
|      | =  | 1810     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 4545            | 41           |     |
|      | =  | 1811     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 4958            | 113          |     |
|      | =  | 18128.   | ersten                                  | " 3    | cin     | o ho si | Mahi       | nilla      | n mi  | noha     | 4921            | 110          | 37  |
|      | =  | 1813     | erlien                                  | V.X    | - NU    | ete 2   | Jeeu II    | illuu .    | 4-21  | HELL     | 5049            | 128          | 01  |
| -    | #  | 1514     | •                                       | •      | •       | •       |            | •          | •     | •        | 5232            | 183          |     |
| -    | -  | 1815     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          | •     | •        | 5315            | <b>53</b>    |     |
| -    | =  | 1816     | •                                       | •      | •       | •       | •          | •          |       | •        | 5389            | 74           |     |
| =    | =  | 1010     | •                                       | •      | *       | •       | •          | •          | •     |          |                 |              |     |
|      |    |          |                                         |        |         |         |            |            |       | Zuna     | ihme            | 2393<br>235  | 235 |
|      |    |          |                                         |        |         |         |            | Re         | eine  | Bung     | hme             | 2158         |     |

San Ngn. be Agaña, Hauptstadt ber Marianen-Inseln am 27sten Nov. 1817.

## Neber unsere Kenntniß der ersten Provinz des großen Oceans.

Reue Quellen. — Rabu, Don Luis be Torres. Geo=
graphischer Ueberblick.

(Mit einer Rarte.)

Nach ben verschollenen Entbeckungen von Saavedra 1528, Vilzlalobos 1542, Legaspi 1565 und Anderer; nach der Entbeckung der Carolina (vielleicht Cap) durch Lazeano 1686, sammelte auf den Philippinen der Jesuit Paul Clain 1697 die ersten bezstimmten Nachrichten über die Inseln, die nachher Carolinen genannt wurden, von Eingebornen dieser Inseln, welche der Sturm auf Samar verschlagen hatte. Wir erfahren zugleich, daß jene Insulaner öfters, bald zufällig, bald vorsätzlich, diese Küsten besucht.

Lettre du P. Paul Clain, lettres édifiantes T. 1. p. 112. Aux Jésuites de France. Charles Gobien, T. 6. mit ber Karte von Serrano, welche keine Aufmerksamkeit verbient.

Der Missionseiser erwacht, alle Monarchen der Erde werden aufgesordert, der Verbreitung der Lehre Christi förderlich zu sein. Verschiedene Schisse werden in Manila ausgerüstet, die ein den Völkern freundliches Schicksal, deren Glück und Unabhängigkeit bewahrend, von ihrem Ziel abhält. Endlich landen die Väter Cortil und Duperon auf Sonsorol 1710. Wind und Strom

Zu Chamisso's W. II. p. 140.

| k in sir                                | o o o o o o o o o o o o o o o o o o o                                                                              | 7           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NEEL                                    | L.A. Cantova  Lamoil Fishua  Ralalue C. S. Ruac  Magne  Tellalue C. Leguischel  Schoug  Schoug  Schoug  Reule Coup | 66          |
| Charte<br>DER CAROLINEN INSELN          | <b>—</b>                                                                                                           | 50          |
| ајап                                    | St.Rose  Tearrollep Olimaran  Teluc  Teluc  Lamarroc  Bancde Falipi                                                | 6           |
| ) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | Bane de Comultuluén.  Se Paradol Ul.  Eurrupue                                                                     | 3           |
| Ost der Spitze von Gaiguan              | Yap Egoi                                                                                                           | Todocoquei. |

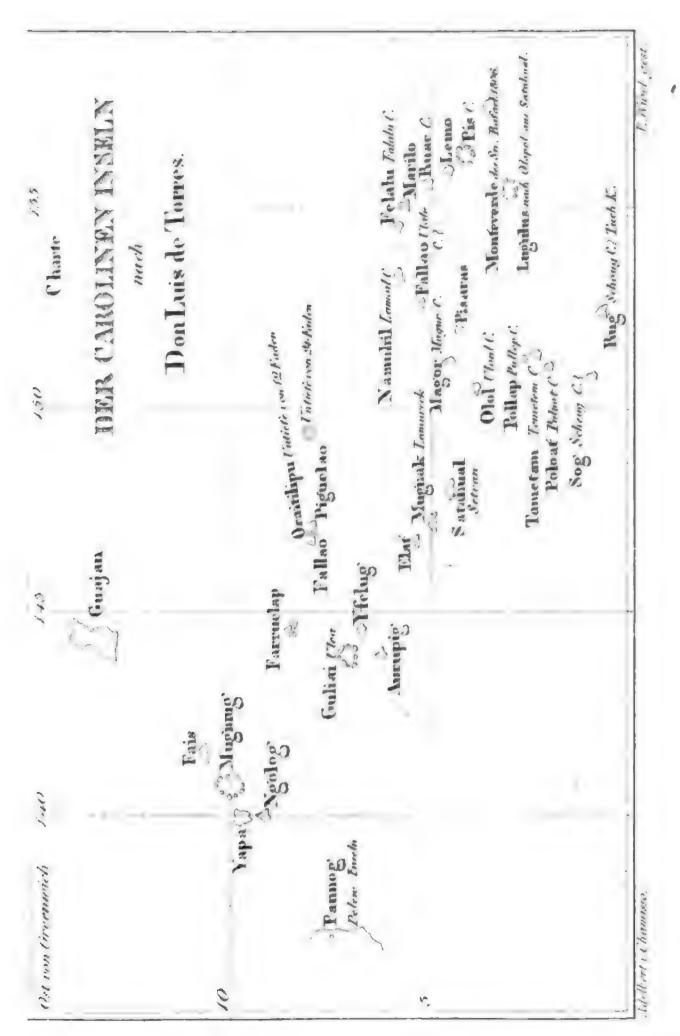

entfernen alsbalb bas Schiff; die Missionare sind verlassen, und vereitelt wird jede fernere Unternehmung, ihnen zu Hulfe zu kommen.

Aux Jésuites de France. J. B. du Halde, T. 6. — Relation en forme de Journal T. 6. p. 75. — Lettre du P. Cazier T. 16.

Der Pater Jean Antoine Cantova sammelt auf Guas jan 1722 von borthin verschlagenen Insulanern aus Ulea und Lamureck die vollständigsten Nachrichten über die Carolinen, und entwirft eine Karte von diesen Inseln, die alle Beachtung vers dient; sein Herz entbrennt, has Evangelium auf denselben zu verbreiten.

Lettre du Père J. A. Cantova T. 18. p. 188. mit der Karte. Die Geschichtschreiber von Manila haben diese Geschichten forgfältig aus den Quellen zusammengetragen.

Historia de la provincia de Philipinas de la Compañia de Jesus por el P. Pedro Murillo Velarde. Manila 1749. T. 2. — Historia general de Philipinas por Fr. Juan de la Concepcion T. 9, c. 4, p. 151, unb T. 10, c. 9, p. 239.

Wir entlehnen, mas folgt, aus bem letteren:

Cantova gelingt es, an die Bölker der Carolinen gesandt zu werden. Er wird 1731 mit dem P. Victor Uvalder von Guajan nach Mogmug übergebracht, und eine Mission wird auf der Insel Falalep begründet. Der P. Victor macht eine Reise nach den Marianen; als er mit neuer hülfe für die Mission 1733 wiederkehrt, ist die Stelle, wo selbige gestanden hatte, verheert und verödet. Er sett seine mühselige Fahrt noch Manila fort. "Sie erfuhren von einem Gesangenen, den sie entsührten, daß "zehn Tage nach Absahrt des P. Victor am Iten Juli 1731 ", der P. Cantova berusen ward, vorgeblich einen Erwachsenen

"auf Mogemug zu tausen. Er ging mit zwei Solbaten bahin "und fand alles in Wassen. Sie gaben vor, er wolle ein neu "Gesetz gegen das alte und ihre Bräuche einführen, und durch= "bohrten ihn mit drei Lanzenstichen, zwei in die Seiten und "einen in das herz; sie tödteten gleichfalls die zwei Soldaten "und warsen sie in die See. Sie entblößten aber den Pater, "bewunderten, daß er so weiß sei, und beerdigten ihn unter "einem kleinen Dach.") Sie sielen nachher die auf Falalep Zu= "rückgebliedenen unversehens an, diese konnten nur in Gile ihre "kleinen Kanonen!! abseuern, tödteten also vier Indianer und "verwundeten andere mit dem Schwert; aber ihre Bertheidigung "war umsonst. Sämmtliche Spanier, welche auf der Insel wa= "ren, vierzehn an der Zahl, wurden getödtet, und verschont "ward nur ein junger Tagal, der Sacristan des Pater, den der "Chef der Insel an Sohnesstatt angenommen hatte."

"Derfelbe Gefangene sagte aus: daß der Bertraute des Pa= "ter, einer Namens Digal, ben er auf Guajan getauft hatte, "ber vorzüglichste Anstifter dieses Aufruhrs gewesen sei."

Also endigt die Geschichte der Missionen auf den Carolinen. Mit einer einzelnen Gruppe dieser Inseln macht uns später bekannt An account of the Pelew Islands from the journals and communications of Capt. Henry Wilson by George Keate Esq. sisth edition, London 1803.

Burney, im ersten Kapitel bes fünften Bandes seiner chro= nologischen Geschichte ber Reisen, berichtet aussührlich aus ben Quellen, was die Carolinen anbetrifft. — Er führt beim Tobe Cantova's eine Denkschrift bes Gouverneurs der Philippinen an, welche uns nicht zu Gesicht gekommen ist. Es enthält dieses

<sup>\*)</sup> So bestatten sie ihre eigenen Totten; ber Pater warb als ein Fürst, die Soldaten als Männer vom Bolke behandelt.

fünfte Kapitel eine vollständige Darstellung unsrer geographischen Kenntniß ber Inseln, welche die Spanier unter dem Namen las Carolinas begreifen.

Wir sinden uns veranlaßt, die Carolinen, benen die Pelews Inseln und die westlicher gelegenen Gruppen beizuzählen sind, mit den fast unter gleicher Breite östlicher gelegenen Inseln bis zu denen, die Krusenstern nach den Hauptschtern dersels ben die Gilberts und MarshaldsInseln nennt, und mit den Marianen im Norden der Carolinen unter einem Gesichtspunkt und unter der Benennung der westlichen oder ersten Provinz des großen Oceans zu vereinigen.

Krusenstern hat in seinen Beiträgen zur Hydrographie, Leipzig 1819, die Entdeckungen, welche die neuern Seefahrer in diesem Meerstrich gemacht haben, unter verschiedenen Hauptstücken, von Seite 94 bis 121, gesammelt und mit großer Gelehrsamkeit abgehandelt. Er hat dabei besonders die Memorias por Don Josef Espinosa y Tello, Madrid 1809 benutt.

Tucken (maritim Geography and Statistics, London, 1815.) hat, indem er die Quellen, nach welchen er die Lage streitiger Inseln (Lamurca, Hogolen) festsest, anzugeben unterzlassen, seine Arbeit aller Zuverlässigkeit beraubt, und

Urrowsmith Chart of the pacific ocean mit ben additions to 1817 scheint uns von größerer Autoritat.

Es ist hier der Ort, da wir nach eigenen Erfahrungen und gesammelten Nachrichten besonders über die Inseln und Bölker dieser Provinz Mittheilungen zu machen uns anschicken, über die neuen Quellen, die wir zu deren Kenntniß darbringen, Rechensschaft abzulegen.

Es sind diese Quellen die Mittheilungen unfres Freuns bes und Gefährten Radu, und die von D. Luis de Torres auf Guajan, welche fich an Cantova's Brief und Karte an= schließen.

Wir hatten zu Unfang 1817 im außersten Often biefer Pro= ping auf ber Gruppe Otbia und Raben ber Inselette Raback mit dem lieblichen Bolke, welches fie bewohnt, Bekanntschaft ge= macht und Freundschaft geschloffen. 2016 wir barauf in die Gruppe Mur berselben Inselkette einfuhren, die Gingebornen auf ihren Booten und entgegen kamen und, sobald wir Unter geworfen, an unsern Bord stiegen, trat aus beren Mitte ein Mann hervor, ber sich in manchen Dingen vor ihnen auszeichnete. Er war nicht regelmäßig tatuirt wie bie Rabacter, fonbern trug undeuts liche Figuren von Fischen und Bogeln, einzeln und in Reihen um die Knice, an den Urmen und auf ben Schultern. Er mar gedrungenern Buchses, hellerer Farbe, trauseren Baares, als Er rebete uns in einer Sprache an, die, von ber Rabacti= ichen verschieben, une völlig fremb klang, und wir versuchten gleich vergeblich, die Sprache ber Sandwich = Inseln mit ihm zu reben. Er machte une begreiflich, er fei gefonnen, auf unferm Schiffe zu bleiben und uns auf unfern ferneren Reisen zu beglei= ten. Sein Gesuch ward ihm gern gestattet. Er blieb von Stunde an an unferm Bord, ging auf Mur nur einmal mit Urlaub ans Land, und verharrte bei uns, unfer treuer Befahrte, ben Offi= gieren gleich gehalten und von allen geliebt, bis zu unfrer Rucktehr auf Raback, wo er mit schnell verandertem Entschluß er= fohr, sich anzusiebeln, um ber Bewahrer und Ausgeber unfrer Baben unter unfern durftigen Gaftfreunden zu fein. Ge konnte Niemand von bem menschenfreundlichen Beifte unfrer Genbung durchbrungener sein, als er.

Rabu, ein Eingeborner der Inselgruppe Ulea, im Guben von Guajan, von nicht ebler Geburt, aber ein Bertrauter seines Königs Toua, der seine Aufträge auf andern Inseln durch ihn

besorgen ließ, hatte auf früheren Reisen die Rette ber Infeln, mit benen Ulea verkehrt, im Beften bis auf die Pelew = Infeln, im Often bis auf Setoan kennen gelernt. Er war auf einer letten Reife von Ulea nach Reis mit zweien feiner ganbeleute und einem Chef aus Gap, welcher lettere nach feinem Baterlande zurudehren wollte, begriffen, als Sturme bas Boot von ber Kahrstraße abbrachten. - Die Seefahrer, wenn wir ihrer ungu: verlässigen Zeitrechnung Glauben beimeffen, irrten acht Monde auf offener See. Drei Monde reichte ihr karglich gesparter Bor= rath hin; funf Monde erhielten fie fich, ohne fußes Baffer, blos von ben Fischen, die sie fingen. Den Durft zu tofchen, holte Radu, in die Tiefe bes Meeres tauchend, fühleres und ihrer Meinung nach auch minder falziges Baffer in einer Cocosschale herauf. Der Nordost = Passat trieb sie endlich auf die Gruppe Mur ber Rette Radact, wo sie sich im Westen von Ulea zu befins ben mahnten. Rabu hatte von einem Greise auf Gap Runbe von Raback und Ralick vernommen: Secfahrer aus Gap follen einst auf Radact, und zwar auf die Gruppe Mur verschlagen worden fein, und von ba über Rugor und Ulea ben Rudweg nach Cap gefunden haben. Die Namen Radact und Ralick ma= ren ebenfalls einem Gingebornen aus Lamuredt, den wir auf Buajan antrafen, bekannt. Es werden oft Boote aus Ulea und ben umliegenden Infeln auf bie öftlichen Infelketten verschlagen, und noch leben auf ber fublichen Gruppe Urno der Rette Rabact funf Eingeborne aus Lamuredt, bie ein gleiches Schicksal auf gleicher Bahn bahin geführt.

Die Häuptlinge von Raback schützten die Fremden gegen Riedriggesinnte ihres Volks, deren Habsucht das Gisen, welches jene besaßen, gereizt hatte. — Man trifft die edelmuthigern Gestinnungen stets bei den Häuptlingen an.

Die Einwohner von Ulea, die in größerem Wohlstand und

in ausgebreiteterem Verkehr, als die Radacker, leben, sind ihnen in mancher hinsicht überlegen. — Radu stand in einem gewissen Ansehn auf Radack. Er mochte, als wir diese Inseln bes suchten, seit etwa vier Jahren auf denselben angelangt sein. Er hatte zwei Weiber auf Aur und von der einen eine Tochter, die bereits zu sprechen begann.

Unsere Erscheinung verbreitete in Aur, wo die Kunde von uns noch nicht erschollen war, Schrecken und Bestürzung. Der viels gewanderte, ber vielerfahrne Radu, der sich zur Stunde auf einer entlegenen Insel der Gruppe befand, ward alsbald herbeisgeholt, und man begehrte seinen Rath, wie man den mächtigen Fremden begegnen musse, die man für bose Menschenfresser anzussehen geneigt war.

Rabu hatte von den Europäern vieles erfahren, ohne daß er je eines ihrer Schiffe gesehen. Er sprach seinen Freunden Muth ein, warnte sie vor Diebstahl, und begleitete sie an unser Schiff mit dem festen Entschluß, bei uns zu bleiben, und in der Hoffnung, durch uns zu seinem lieben Vaterlande wieder zu gezlangen, da einmal ein Europäisches Schiff in Ulea gewesen, zu einer Zeit, wo er selbst abwesend war.

Einer seiner Landsleute und Schicksals : Gefährten, der bei ihm war, bemühte sich umsonst, ihn von diesem Borhaben abzus bringen, und seine Freunde bestürmten ihn umsonst mit ängstlischen Reden: er war zur Zeit unerschütterlich. — Ein andrer Gefährte Kadu's, der hauptling aus Eap, den wir im Gesfolge des Königs Lamari bei Udirick antrasen, faste benselben Entschluß, dieselbe Hoffnung, wie unser Freund. Er war ein schwächlicher Greis; sein Gesuch fand kein Gehör. Es war schwer ihn zu vermögen, unser Schiff zu verlassen, worauf er in Thräsnen in der ruhigen Lage beharrte, durch welche er seinen Borssat uns zu versinnlichen gesucht. Wir stellten ihm sein Alter

und die Mühseligkeiten unsrer Fahrt vor, er blieb bei seinem Sinne; wir stellten ihm vor, daß unser Vorrath nur auf eine gewisse Anzahl Menschen berechnet sei. Er muthete uns zu, unsfern Freund Kabu hier auszusehen und ihn an dessen Stelle aufzunehmen.

Wir muffen die leichte und schickliche Weise ruhmen, womit Rabu fich in unfre Belt zu fugen mußte. Die neuen Berhalt= niffe, worein er fich verfest fand, maren schwer zu beurtheilen, zu behandeln. Er, ein Mann aus bem Bolte, ward unversebens unter ben an Macht und Reichthum fo fehr überlegenen Fremben gleich einem ihrer Gbeln angesehen, und bas niebere Bolt ber Matrofen biente ihm wie bem Dberhaupte. Wir werben Dig= griffe nicht verschweigen, zu welchen er Unfangs verleitet marb, bie er aber zu schnell und leicht wieber gut machte, als bas fie ftrenge Ruge verdienten. - Ale furg nach feiner Aufnahme unter uns Bauptlinge von Rabact an unfern Bord famen, erhob er fich gegen fie und nahm die Gebehrben an, bie nur jenen gies Gine arglose Berhöhnung ihrerseits ward fein wohlver= bienter Lohn. - Es geschah nicht ein zweites Mal. - Er suchte Unfange ben Bang und bie Arten bee Rapitains nachzuahmen, ftand aber von felbst bavon ab. Es ist nicht zu verwundern, baß er bie Matrofen erft fur Sclaven anfah. Er befahl einft bem Aufwarter, ihm ein Glas Baffer zu bringen; biefer nahm ihn ftill am Urme, führte ihn zu bem Bafferfaß und gab ibm bas Gefaß in bie Sand, woraus Unbre tranten. Er ging in fich, und ftubirte bie Berhaltniffe und ben Beift unfrer Gitten, worein er fich balb und leicht zu versegen und zu finden lernte, wie er eben unsern außern Unftand im Leben und bei ber Safel fich anzueignen gewußt.

Rabu lernte erst nach und nach die Kraft unsrer geistigen Getranke kennen, Man will bemerkt haben, bag er sich Unfange

Branntwein von den Matrosen geben lassen. Als darauf ein Matrose bestraft wurde, ward ihm angedeutet, solches geschehe wegen heimlichen Trinkens des Feuers (Name womit er den Branntwein bezeichnete). Er trank nie wieder Branntwein, und Wein, den er liebte, nur mit Mäßigung. Der Andlick betrunzkener Menschen, den er auf Unalaschka hatte, machte ihn mit Selbstgefühl über sich selber wachsam. — Er beschwor im Ansang den Wind zu unsern Gunsten, nach der Sitte von Eap; wir lächelten, und er lächelte bald über diese Beschwörungen, die er sortan nur aus Scherz und uns zu unterhalten wiederholte.

Rabu hatte Gemuth, Berftanb, Big; je naber wir einan= ber kennen lernten, je lieber gewannen wir ihn. Wir fanden nur bei feinem lieblichen Charafter eine gewiffe Tragheit an ihm zu bekampfen, bie fich unfern Abfichten entgegensette. - Er mochte nur gerne fingen ober schlafen. Als wir uns bemühten, über die Inseln, die er bereift ober von benen er Renntnig hatte, Rachrichten von ihm einzuziehn, beantwortete er nur die Fragen, bie wir ihm vorlegten, und biefelbe Frage nicht gern zwei= mal, indem er auf bas, was er bereits ausgesagt hatte, fich bezog. Wenn im Berlauf bes Gesprächs Reues an bas Licht gefördert ward, welches verschwiegen zu haben wir ihm verwies fen, pflegte er gelaffen zu entgegnen: : "Das haft Du mich fruher nicht gefragt." Und babei mar fein Bebachtnif nicht sicher. Die Erinnerungen lebten nach und nach in ihm wieber auf, so wie bas Greignif fie hervorrief, und wir glaubten qu= gleich zu bemerten, bag bie Menge und Bielfaltigfeit ber Begenftanbe, die feine Aufmertfamteit in Unfpruch nahmen, frubere Einbrucke in ihm verlöschten. Die Lieber, bie er in verschiebenen Sprachen fang und von ben Bolkerschaften, unter welchen er gelebt, erlernt hatte, waren gleichfam bas Buch, worin er Mus-Bunft ober Belege für feine Ungaben fuchte.

Rabu hielt unter uns sein Journal nach Monden, wofür er Knoten in eine Schnur knupfte. Dieses Journal schien uns aber unordentlich geführt zu werden, und wir konnten uns nicht aus seiner Rechnung finden.

Er war nicht ungelehrig, nicht ohne Wißbegierde. Er schien wohl zu verstehen, was wir über die Gestalt der Erde und unste nautische Kunst ihm anschaulich zu machen uns bestrebten; aber er war ohne Beharrlichkeit, ermüdete durch die Anstrengung, und kehrte ausweichend zu seinen Liedern zurück. Er gab sich die Schrift, deren Geheimniß er begriffen hatte, selbst zu erlernen einige Mühe, war aber zu diesem schweren Bersuch ohne Geschick. Was man ihm, in der Absicht ihn zu beseuern, sagte, mochte ihm wohl völlig den Muth benehmen; er unterbrach und nahm das Studium wieder vor, und legte es endlich gänzlich bei Seite.

Er schien, was wir ihm von der geselligen Ordnung in Europa, von unsern Sitten, Bräuchen, Künsten berichteten, mit offenem Sinne aufzusassen. Am empfänglichsten war er aber für den friedlichen Abenteurersinn unsrer Reise, mit der er die Abssicht verband, den entdeckten Völkern, was ihnen gut und nüßelich sei, mitzutheilen, und er verstand allerdings darunter hauptssächlich, was zur Nahrung dient; erkannte aber auch wohl, daß unsre Ueberlegenheit auf unserm größern Wissen überhaupt besruhe, und er ehrte und diente nach Möglichkeit unserm Forschssen, wo derselbe auch manchem Gebildeteren unter uns sehr müßig geschienen hätte.

Als wir auf Unalaschka angekommen, und er diese verwaiste, von allen Bäumen entblößte Erde sich beschauet hatte, eilte er geschäftig uns aufzufordern, etliche Cocos, die wir noch an Bord hatten, und zu welchen er noch ihm eigens gehörige zugeben wolle, hier an angemessenen Orten zu säen. Er drang, uns das

Elend ber Einwohner vorhaltend, auf ben Bersuch, und ließ sich ungern überreden, daß solcher vollkommen überflussig sei.

Die Natur fesselte zumeist seine Ausmerksamkeit und Neusgierbe. Die Rinder auf Unalaschka, die ihm erst ins Gedächtnis wiederriesen, daß er früher welche auf den Pelew-Inseln gesehen, beschäftigten ihn anhaltend, und er ging ihnen täglich betrachtend auf der Weide nach. Nichts auf der ganzen Reise hat ihn freusdiger angeregt, als der Anblick der Seelowens und Seebarens Peerden auf der Insel St. George.

Wie Rabu während der Reise vernachlässigte Eisenstücke, Glasscherben und alles von uns Uebersehene, was für seine Landszleute Werth haben mochte, sorgfältig aufgelesen und ausbewahrt, so suchte er sich auf Unalaschka unter den Geschieben des Users vorzüglich zu Schleissteinen taugliche Steine aus. Wir haben diesen sanstmüthigen Mann nur einmal in zurückgehaltenem Jorne, in Ingrimm gesehen; das war, als im Verlauf der Reise er diese Steine am Orte, wo er sie auf dem Schiffe verwahrt, vergeblich suchte, und die Beschwerde, die er darüber führte, wenig Gehör fand. Er war in seinem Rechtssinn gekränkt.

Rabu war in seiner Armuth freigebig und erkenntlich in seinem Herzen. Er biente benen von uns, von welchen er besichenkt worden, und benußte auf D=Wahu die Gelegenheit, durch den verständigen Handel, den er mit den kleinen Waaren, womit

<sup>&</sup>quot;) Als von der Insel St. George and Schiff zurückgekehrt wir und von den Seelowen unterhielten, deren Jang und Stimme mit launigem Geschick nachzuahmen Kadu sich und und ergötzte, ward er mit anscheinlichem Ernste gefragt, ob er auch deren Nester und Eier unter dem Felsen am Strande in Augenschein genommen? Wie unde= wandert er auch in der Naturgeschichte der Säugethiere war, befrem= dete ihn doch diese Frage, deren Scherz er gleich entdeckte und herz= lich belachte.

wir ihn bereichert, trieb, une und ben Matrofen, bie ihm ge= bient batten, Gegengeschenke barzubringen, wie sie jedem nach eignem Sinn angenehm fein mochten. Er legte fur fich felber nichts zurud, als bas, womit er einft feine gandeleute zu bereichern ober zu erfreuen hoffte. Go hatte er seinen Freunden auf Rabact alles, mas er befaß, hinterlaffen, und nur ein einzi= ges Rleinob fich vorbehalten, einen Salsschmud, ben er lange noch unter une getragen hat. Er vertraute une einft mit feuch= ten Mugen lächelnd bie Beimlichkeit biefes Balsbandes. Er focht im Rampf auf Tabual (Insel ber Gruppe Mur von Raback) in ben Reihen seiner Gastfreunde gegen den aus Meduro und Urno eingefallenen Feind; ba gewann er über feinen Gegner ben Bor= theil, und war im Begriff, ben gu feinen Fußen Gefturgten gu burchbohren: als beffen Tochter rettend vorsprang und seinen Urm zurudhielt. Gie erhielt von ihm bas Beben ihres Batere; biefes Madden verhieß ihm ihre Liebe, er, ber Mann, trug ihr heimlich ansehnliche Geschenke hinüber, und er trug ihr gum Ungebenken bas Liebespfand, bas fie auf bem Schlachtfelde ihm verehrt.

Wir muffen in Rabu's Charakter zwei Züge vorzüglich herausheben: seinen tief eingewurzelten Abscheu vor dem Rriege, dem Menschenmord, und die zarte Schamhaftigkeit, die ihn zierte, und die er unter uns nie verleugnet hat.

Rabu verabscheute das Blutvergießen, und er war nicht feig. Er trug vorn auf der Brust die Narben der Wunden, die er im Vertheidigungskrieg auf Nadack erhalten hatte, und als wir und zu einer Landung auf der St. Laurenz: Insel mit Waszesen rüsteten, und er belehrt war, solches geschehe nicht zu einem feindlichen Angriff, sondern zur Selbstvertheidigung im Fall der Nothwehr unter einem Volke, dessen Gesinnung und unbekannt und mit dem wir blos zu wechselseitigem Vortheil zu handeln

gesonnen seien, begehrte er Waffen, einen Sabel, womit er uns im nothigen Fall beistehen könne, da er sich im Schießen auf Unalaschka noch nicht hinreichend eingeübt. — Er hegte fest die Meinung, die er auf Gap sich eingeprägt, daß graue Haare nur daher erwüchsen, daß man der Mannerschtacht in ihrem Gräuel beigewohnt.

Rabu trug im Verhältnisse zu dem andern Geschlechte eine musterhaft schonende Zartheit. Er hielt sich von dem Weibe, das im Besit eines andern Mannes war, entsernt. Er hatte überall ein richtiges Maaß für das Schickliche. Was er auf D=Wahu ersuhr, widerstand ihm, und er sprach frei darüber, wie über die Sittenlosigkeit, die er auf den Pelew=Inseln herrsschend gefunden. In das freie Männergespräch gezogen, wuste er in dasselbe dergestalt einzugehen, daß er immer innerhalb der ihm angedeuteten Grenzen blieb.

Man sindet den regsten Sinn und das größte Talent für den Witz unter den Bolkern, die der Natur am wenigsten entz fremdet sind, und besonders wo die Milde des himmels dem Menschen ein leichtes genußreiches Leben gönnt. Radu war besonders wißig, verstand aber wohl in arglosem Scherz geziez mende Schranken zu beobachten, und er wußte mit großem Gezschick sich durch leichte Dienste oder Geschenke die zu versöhnen, über die er sich mit Ueberlegenheit erlustigte.

Unser Freund bezeugte uns wiederholt im Berlauf unsrer Reise, er sei gesonnen, bis an das Ziel derselben bei uns zu verharren, und sollten wir selbst sein vielgeliebtes Baterland Ulea auffinden, von uns nicht abzutreten, sondern uns nach Europa zu begleiten, von wo aus wir ihm die Rückehr nach Ulea verheißen dursten, da der Handel unsre Schiffe regelmäßig nach den Pelew=Inseln führt, wo die Boote von Ulea gleich regelmäßig verkehren. Wir waren selbst noch des andern Weges

über Guajan unkundig. Aber er hegte ben Wunsch, und dieser wurde ihm auf Guajan in Ersüdung gegangen sein, Gelegens heit auf einer der ihm bekannten Inseln zu sinden, nach Eap über das Schicksal und den jedigen Aufenthalt des Häuptlings dieser Insel, seines Unglücksgefährten auf Radack, berichten zu lassen, damit, meinte er, die Seinen ein Schiff baueten und ihn dort aussuchten. Er beschäftigte sich angelegentlich mit dies sem Gedanken.

Wir bemüheten uns, auf D=Wahu nuhbare Thiere und Gewächse, Sehlinge und Samen verschiedener nühlicher Pflanzen zusammen zu bringen, beren Arten wir auf Radack einzuführen versuchen wollten. Kabu wußte, daß wir bort anzugehen ges dachten, und beharrte auf seinem Sinn. Wir forderten ihn auf, sich hier in allem, was auf Radack nühen könne, zu unterrichten, da er unste Freunde unterweisen und sie belehren könne, welcher Bortheil ihnen aus unsern Gaben erwachsen sollte, und wie sie ihrer pflegen müßten. Er ging wohl in unsere Absichten ein, aber der Zweck lag ihm noch zu fern, und Leichtsinn und Trägs heit ließen ihn in diesem wollüstigen Aufenthalt eine Lehrzeit saumselig benuhen, deren Berfäumniß er später selbst bereuete °).

Wir kamen nach Radack und landeten auf Otdia, unter dem Jubel der wenigen unsrer Freunde, die nicht mit in den Krieg gezogen. Von dem Augenblicke an war Radu unermudzlich auf das ämsigste beschäftigt, beim Pflanzen, Säen und der Besorgung der Thiere uns mit Rath und That an die Hand zu gehen, und den Eingebornen das Erforderliche zu erklären

<sup>\*)</sup> Kabu hatte sich leicht mit ben D=Waihiern verständigen gelernt, und er machte und selbst auf die Aehnlichkeit verschiedener Worter in ihrer Sprache, und in den Sprachen der Inseln der ersten Provinz ausmerksam.

und einzuschärfen. — Roch war er festen Sinnes, bei uns zu bleiben.

Als auf Otdia alles Mothige beforgt war, ging Rabu nach Dromeb, ber Infel bes alten Bauptlings Laergaß, um bort auch einen Garten anzulegen. Auf diefer Ercursion, die in Booten der Rabacker ausgeführt mard, begleitete ihn nur ber Berfasser bieser Auffage. - Auf Dromed gingen bie Stun= ben bes Tages in Arbeiten, bie bes Abends in anmuthiger Be= felligkeit bin. Die Frauen fangen uns die vielen Lieber vor, die mahrend unfrer Abmesenheit auf uns gedichtet, und worin unsere Ramen ber Erinnerung geweihet maren. Rabu berichtete ihnen von feinen Reifen und mischte Scherzhafte Marchen feiner Erzählung bei; er theilte Geschenke aus, die er im Berlauf ber Reise für seine Freunde bereitet. Gobald am andern Tag, dem letten unfere Aufenthalts auf Rabact, bas Boot, bas uns gum Schiffe guructführte, unter Segel mar, erklarte Rabu, beffen beitere Laune in ruhigen Ernft überging, er bleibe nun auf Otbia und gehe mit bem Rurit nicht weiter. Er beauftragte feinen Freund ausbrucklich, biefen neuen unveranderlichen Ent= schluß bem Rapitain zu verfundigen, und Gegenvorstellungen ablehnend feste er die Brunde, bie ihn bestimmten, auseinander. Er bliebe auf Otdia, Buter und Pfleger ber Thiere und Pflan= zungen zu fein, die ohne ihn aus Unkunde verwahrlost, ohne Rugen für die unverftandigen Menschen verberben murben. Er wolle bewirken, bag unfre Baben ben burftigen Rabactern gu hinreichender Nahrung gereichten; daß sie nicht fürder brauchten aus Roth ihre Rinber zu tobten, und bavon abließen. - Er wolle bahin wirken, bag zwischen ben sudlichern und nördlichern Gruppen Radacks der Friede wieder hergestellt werde, daß nicht Menschen Menschen mehr morbeten; - er wolle, wenn Thiere und Pflangen hinreichend vermehrt maren, ein Schiff bauen unb

nach Ralick übergehen, unsere Gaben auch bort zu verbreiten;
— er wolle von dem Kapitain, indem er ihm alles, was er von ihm empfangen, wiedergebe, nur eine Schaufel, die Erde zu bearbeiten, und dieses und jenes nühliche Werkzeug sich erbitten. Sein Eisen wolle er gegen den mächtigen Lamari verheimlichen und nöthigenfalls vertheidigen. Er rechne bei seinem Unternehmen auf die Mitwirkung seines Landsmannes und Schicksalsgezfährten, den er aus Aur, wo er sich jest befände, zu sich bezrusen wolle. Dieser solle ihm auch sein Kind, seine Tochter, mitbringen, die, wie er nun erfahren, seit seiner Abreise trauzrig war, nach ihm verlangte, nach ihm schrie und nicht schlasen wollte. — Seine Weiber hatten andre Männer genommen, nur sein Kind beschäftigte ihn auf das zärtlichste.

Rabu bereuete zu dieser Frist, vieles Rügliche, die Bereistung der Bastzeuge auf D=Wahu u. a. m. zu erlernen vernach= lässigt zu haben, und er begehrte in diesen letten Augenblicken noch über vieles Rath, den er mit großer Ausmerksamkeit auffaßte.

Das Boot, worauf wir diese Fahrt gegen ben Wind anz ringend vollbrachten, war ein schlechter Segler; die Sonne neigte sich schon gegen ben Horizont, als wir an das Schiff kamen, worauf sich glücklicher Weise der Kapitain befand. — Als der Entschluß Kabu's bekannt geworden, sah er sich bald und unz erwartet in dem Besitz unendlicher Schätze, solcher, die in diesem Theile der Welt die Begehrlichkeit der Fürsten und der Nationen erregen. ") Die Liebe ward kund, die er unter und genoß, und man sah jeden stillschweigend geschäftig, den Hausen des Eisens, der Werkzeuge und der nutharen Dinge, die für ihn zusammen=

Hom. Ilias 10, v. 379.

<sup>\*)</sup> Πολύχμητός τε σίδηρος.

gebracht wurden, aus bem eignen Vorrath zu vermehren. (Proben von Matten und Zeugen aus D= Wahu, Proben von Strobbuten u. bgl. m. wurden nicht vergeffen.)

Als Rabu sein Bett, seine Rleiber, seine Basche, die er nun behielt, zu einem Bündel zu schnüren sich beschäftigte, son= berte er seine Winterkleiber sorgfältig ab und brachte dieselben bem Matrosen, der ihm gedient hatte, als ein Geschenk bar, welches jedoch dieser sich weigerte anzunehmen.

Die Sonne war bereits untergegangen, als Rabu mit seinem Reichthume ans Land übergebracht wurde. Die Zeit ers laubte nicht, ihm irgend ein geschriebenes Zeugniß auszusertis gen und zu hinterlassen. Nur eine Inschrift auf einer Aupfersplatte, an einen Cocosbaum auf Otdia geschlagen, enthält den Ramen bes Schiffs und das Datum.

Rabu wurde vor ben versammelten Einwohnern von Otbia als unser Mann eingesetzt, bem unsere Thiere, unsere Pflanzungen anbesohlen, und der außerdem mit unsern Geschenken an Lamari beauftragt sei. Berheißen ward, daß wir, die wir bereits dreimal auf Radack gekommen, nach einer Zeit zurückztehren würden, nach ihm zu sehen und Rechenschaft zu begehren. Zur Bekräftigung dieser Verheißung und zum Zeichen unsrer Macht (wir hatten bis dahin nur Zeichen unsrer Milde und Freundschaft gegeben) wurden, als wir bei dunkter Nacht an das Schiff zurückzekehrt, zwei Kanonenschüsse und eine Rakete abgefeuert.

Als wir am andern Morgen die Unker lichteten, war unser Freund und Gefährte am Ufer mit den Thieren beschäftigt, und er blickte oft nach uns herüber.

Eines der Lieder, die Radu oft unter uns sang, verherrs lichte in der Sprache von Ulea die Namen Samuel, Bors mann (er sprach Moremal aus), und Luis. Dieses Lied bezog sich auf bas europäische Schiff, welches Ulea besucht, zu einer Zeit, wo Radu selbst auf Reisen war. Waghal erschien in den Erzählungen von Kadu als ein großes Land, woselbst Rinder vorhanden, Eisen und andre Reichthümer in Ueberfluß, wohin der König Toua einmal eine Reise gemacht und von woher er namentlich drei zweipfündige Kanonenkugeln heimges bracht hatte.

Wir erkannten, sobald wir auf Guajan gelandet, jenes Waghal in dieser Insel, und der Luis jenes Liedes trat uns freundlich entgegen in der Person von Don Luis de Torres, dem wir hier, mit inniger Liebe und Erkenntlichkeit seiner ges benkend, folgende Nachrichten nachschreiben.

Luito\*), ein Seefahrer ber im Süben von Guajan gelegenen Inseln, bessen Ruhm unter seinen Landsleuten fortlebt, fand im Jahr 1788 mit zwei Booten ben Weg von Waghal ober Guajan wieder, wovon ein Lied aus alter Zeit die Kunde ausbewahrt zu haben scheint. Er kam, durch den Erfolg der ersten Reise und den Empfang, den er gefunden, ermuthigt, im Jahr 1789 mit vier Booten wieder, und begehrte vom Gouverneur Erlaubzniß, jährlich wieder zu kommen. Die vier Fährmänner, als sie zur Rückreise sich anschickten, entzweiten sich über den Rumb, den sie steuern sollten, — sie trennten sich. Die See gab keinen ihrer seinem Vaterlande je zurück.

Darauf ward ber begonnene Bertehr unterbrochen.

Im Sommer bes Jahres 1804 ging bas Schiff Maria aus Boston, Capt. Samuel Williams Boll, Supercargo Thom mas Bormann, von Guajan aus auf Entbeckung, den Teespang auf den Carolinen : Inseln zu suchen. Don Luis de

<sup>\*)</sup> Wgl. Espinosa, bei Krusenstern: Beiträge zur Hybro= graphie S. 92. angeführt.

Torres stieg als Passagier an Bord ber Maria, in ber Hoff= nung, die Insulaner, die er lieb gewonnen hatte, wieder zu sehen, ihnen Gutes zu erzeigen, zu erfahren, warum sie Guajan zu besuchen unterlassen, und sie zur Wiederkehr zu bewegen.

Auf dieser Reise wurden geographisch bestimmt, nach bem Tagebuch von Don Luis:

Eine Untiefe von 24 Faben in 8° 20' N. B. und 149° D. E. von Greenwich.

Die wuste Insel Piguelao (D. E. b. T.), Bigellé (K.), in 8° 6' N. B. und 147° 17' D. E. (fehlt bei Cantova).

Die Untiefe Draitilipu von 12 Faben unter gleicher Breite auf bem halben Wege nach

ber wüsten Insel Fallao (D. E. d. T.), Fahueu (Cantova), Fapo (K.), in 8° 5' N. B. und 146° 45' D. E.

Die kleine niebere Gruppe Farruelap (D. L. d. T.), Fastoilep (Cantova), Fatoilep (R.), in 8° 30' N. B. 144° 30' D. L., und endlich

die Gruppe Guliai (D. E. d. T.), Alee (Cantova), Alea (R.), Dla (nach ber Aussprache von Raback), in 7° N. B. und 144° D. L., in welche Gruppe die Maria einbrang und woselbst sie sich einige Zeit verweilte.

Don Luis de Torres hat auf Ulea, bessen Sprache er versteht und bessen liebenswerthes Volk er hochschätt, bei den Unterrichtetsten dieses Volks gründlich und sinnig über dasselbe und die verwandten Völkerschaften, mit denen es verkehrt, sich zu belehren die Gelegenheit benutt. Er hat auf Ulea nach Angabe der erfahrensten Seefahrer der Eingebornen, mit Bezrücksichtigung der Rumben, nach welchen sie segeln, eine Karte aller ihnen bekannten Inseln entworsen, deren Uebereinstimmung mit der ihm unbekannten Karte von Cantova auffallend ist. Er hat seither auf Guajan in sortwährendem Verkehr mit

seinen bortigen Freunden gelebt, und jährlich die geschickten Fährs manner, die das handelsgeschwader aus Lamureck nach Guajan führen, gesehen. — Wir bedauern, daß wir aus dem Schatz seiner Erfahrungen und Nachrichten, welchen er und so liebreich ersöffnet hat, zu schöpfen nur so flüchtige Augenblicke gehabt, und wir erwarten von der französischen Erpedition unter dem Capt. Frencinet, der ein längerer Aufenthalt auf Guajan versproschen wird, und mit deren gelehrten Theilnehmern wir und am Cap über diesen Gegenstand unterhalten haben, eine Nachlese, die weit reicher als unsre Ernte ausfallen kann.

Don Luis de Torres erfuhr auf Ulea, daß das Ausbleiben von Luito im Jahr 1789 den Spaniern auf Guajan mißbeutet worden war. Die Insulaner, eines Besseren belehrt, versprachen den unterbrochenen Handel wieder anzuknüpfen, und hielten Wort.

Ein Passagier am Bord ber Maria, ein Engländer, ben D. Luis Juan nennt, siedelte sich auf Ulea an. Radu nach seiner Rücktehr hat ihn bort unter dem Namen Lisol gekannt, er hatte ein Weib genommen und ein Kind mit ihr gezeugt. Nach seinen Nachrichten ist später zu einer Zeit, wo Kabu aberz mals verreist gewesen, dieser Lisol von Schiffen wieder abgeholt worden. Nach den Erkundigungen, die D. Luis über ihn einz gezogen, ist derselbe auf Ulea verstorben.

Don Luis de Torres hatte auf dieser Reise die Art der Rinder und Schweine und verschiedener nugbarer Gewächse auf Ulea einzusühren versucht. — Die Eingebornen haben in der Folge die Rinder und Schweine geflissentlich ausgerottet, weil sie ihnen nicht nur unnüß, sondern schädlich waren. Die Rinz der weideten die jungen Cocosbäume ab, die Schweine gefährz deten die Tarospslanzungen. — Bon den Gewächsen war nur die Ananas sortgekommen; wie sie Frucht getragen und sich die

Menschen barüber gefreuet, haben sie bie Pflanze, die jeder bes sien wollte, so oft umgeset, daß selbige zulett ausgegangen ift.

Seit ber Reise von D. Luis hat kein neuer Unfall ben wiederangeknüpften Berkehr unterbrochen. Die Caroliner kommen jährlich zahlreicher gegen Guajan. Ihr Geschwader, in Booten aus Ulea und umliegenden Gruppen, aus Lamureck und Setoan bestehend, versammelt sich in Lamureck. Die Reise wird von da aus im Monat April unternommen; man zählt bis nach Fano, der wüsten Insel, auf welcher man sich ein paar Tage verweilt, zwei Tage Uebersahrt, von Fano nach Guajan drei Tage. Die Rückreise geschieht ebenfalls über Fano und Lamus reck. Ihre Zeit ist im Mai, spätestens im Juni, bevor die West Monsoon, die zu fürchten ist, eintreten kann.

Radu erwähnte eines Unternehmens des Chefs auf Fatoilep, von dieser Gruppe aus direkt nach Waghal (Guajan)
zu segeln. — Derselbe irrte lange zur See, und kam, ohne
diese Insel aufgefunden zu haben, endlich auf Moge=Mug an,
von wo aus er wieder heimkehrte.

Das Geschwaber verfehlte einmal Guajan, und trieb unter bem Winde dieser Insel. Die Fährmänner gewahrten bei Zeiten ihren Trrthum, und erreichten gegen ben Wind anringend nur mit einigem Verzug ihr Ziel.

Diese weite Reise vollbrachte einst ein ganz kleines Boot, welches nur drei Menschen trug. Es segelte besser, als die zwei größern Fahrzeuge, mit welchen es kam. Der Fährmann Olopol aus Setoan brachte solches dem D. Luis als Geschenk. Olopol verstarb in Agaña, wir haben das Boot selbst noch gesehen.

Toua, \*) der König von Ulea, kam selber im Jahr 1817 nach Guajan.

<sup>&</sup>quot;) Don Luis de Torres nennt ihn Roua, wie er Rug die Infel nennt, die wir nach Kadu Tuch schreiben.

Es war auch in biesem Jahr, ober in bem folgenden, daß ein Boot aus der östlichen Insel Tuch auf Guajan verschlagen ward. Es hatte fünfzehn Menschen an Bord, der Pilot hieß Kulingan. Die Fremden wurden gut empfangen, aber eine Prozession, die in diesen Tagen statt fand und Artilleries-Salven veranlaßte, verbreitete Furcht und Schrecken unter ihnen. Sie verbargen sich in dem Walde und gingen in derselben Nacht, von allem Vorrath entblößt, wieder in die See. — Zu ihrem Glück begegneten sie auf dieser Flucht der anlangenden Flottille aus Lamureck, die sie mit Lebensmitteln versorgte und ihnen die zu ihrer Heimkehr notthigen Unterweisungen gab.

Das Geschwader war im Jahre 1814 achtzehn Segel ftart.

Die Caroliner tauschen in Guajan Gisen, Glaskörner, Tücher u. s. w. gegen Boote, Muscheln ") und Seltenheiten ein; der Trepang kann zu einem wichtigeren Zweig ihres Hanz bels werden. — Sie selbst werden während der Zeit ihres Aufzenthaltes auf Guajan auf das gastfreundlichste von den Einges bornen aufgenommen.

Don Luis de Torres hat mit Freude übernommen, den Freunden von Radu auf Ulea sein Schicksal und seinen Aufsenthalt berichten zu lassen, und ihnen in seinem Namen unsre Gastgeschenke zu übersenden.

Don Luis de Torres hat uns ferner Kunde gegeben von einer hohen großen Insel unbekannten Namens, die von dem Brigantin San Antonio de Manila, Capt. Manuel Dublon, auf der Reise von Manila nach Guajan am 10. Des

11

Diese Muscheln, worunter bie schönsten Urten vorkommen, schickt ber Gouverneur von Guajan nach Manila, woher sie unsre Museen und Sammlungen erhalten.

cember 1814 in 7° 20' R. B., 151° 55' D. E. gesehen worden. Ein sehr hoher Berg erhebt sich auf bersetben.

Wir hatten Kabu ein Lied von Feis singen gehört, welches sich auf ein Schiff bezog, mit welchem die Insulaner in Unsicht ihrer Insel, ohne daß es sich aufgehalten habe, gehandelt hatten. Es besang die Namen Jose Maria und Salvador. Wir ersuhren auf Guajan, daß im Jahre 1808 oder 1809 der Mosbesto aus Manila, Capt. Jose Maria Fernandez, welches Schiff um Trepang einzusammeln die Pelew-Inseln aussuchte, dieselben versehlte und in Unsicht von Feis kam. Als darauf der Modesto die Pelew-Inseln erreichte, fand sich dort einer der Eingebornen aus Feis, mit denen man zur See verkehrt hatte; dieser war, um den Handel ortzusezen, dem Schiffe dahin vorausgeeilt. — Der Gouverneur der Marianen, D. Jose de Medinilla phineda, besand sich am Bord des Modesto. — Wir haben uns auf Manila vergeblich bemüht, sernere Nach-richten von dieser Reise einzuziehen.

Wir erzählen noch hier unserm Freunde Rabu eine Begezbenheit nach, die Interesse erwecken kann. — Auf Cap sind einmal sechs weiße kleidertragende Menschen auf einem mit hölzernen Stiften ohne Eisen zusammengefügten Boot angelangt. Dieses Boot war sonst nach Art der Europäischen gebaut. Die Fremzben wurden gastlich empfangen. Einer von ihnen, Boëlé geznannt, ward von Laman, dem häuptling des Gebietes Ratztepar, an Kindesstatt angenommen. Dieser blied auf der Insel, als die übrigen sünf nach einem Ausenthalt von wenigen Moznaten wieder in die See gingen. Kabu, der kurz darauf nach Cap kam, hat diesen Boëlé gekannt. Er ging auf der Insel nacht und war oben an den Lenden tatuirt.

Die Insel=Rette Raback wird und zuvörderst beschäfstigen. Wir werden, was und die eigene Unschauung gelehrt hat, burch Rabu's Berichte ergänzen, beren Zuverlässigkeit zu bewähren der lette Besuch, den wir unsern Freunden abgestattet, uns die Gelegenheit gegeben hat.

Un Rabact reihen fich naturlich an:

Die Insel=Rette Ralick, bie, nahe in Westen gelegen, ben Rabactern vollkommen bekannt ift.

Die Infeln Repith Urur unb

Bogha, von benen verschlagene Seefahrer ihnen bie Runde überbracht haben, und

Die Inseln, von der Fregatte Cornwallis im Jahr 1809 entdeckt, die Arrowsmith für Gasparrico der alten Karten anzusehen geneigt ist. Eine nördlich von Radack gelegene wüste Gruppe, welche wir wieder aufgesucht haben.

Die Insel=Ketten Raback und Ralick liegen in dem Meer= strich, den die Marshall=Inseln (Lord Mulgrave's range und nächst gelegenen Inseln) einnehmen.

Sapt. Marshall im Scarborough, und Capt. Guilbert in der Charlotte haben im Jahre 1788 dieselben Inseln gesehen. Der erste, dem Krusenstern folgt, giebt ihnen (Voyage of Governor Phillip. London 1790. p. 218. u. s.) eine westlichere Lage, als der zweite thut, bessen Driginal-Karten und Journale Arrows mith besitzt und befolgt. Man kann keine geographische wissenschaftliche Arbeit über die Inseln dieses Meerstrichs unternehmen, ohne diese Documente zu benutzen. Es ist dei den abeweichenden Bestimmungen beider Kapitaine, und bei den andern Namen, die jeder den Inseln beilegt, ihre Ungaben unter sich und mit den hier eingreisenden Entdeckungen andrer Seefahrer zu vergleichen eine schwere Ausgabe, welche besugteren Geographen ausgespart bleibt. Diese mögen entscheiden, welche von

ben Inseln, die hier nur unter den einheimischen Namen (diese haben Bestand) aufgeführt werden, früher unsern Seefahrern bekannt geworden, und welche der von ihnen gesehenen Inseln, obgleich in der Nähe von Radack, den Radackern dennoch uns bekannt geblieben. Der Seefahrer, der die Inseln, die er aufssindet und deren Lage er bestimmt, willkührlich zu benennen sich begnügt, zeichnet seinen Namen in den Sand. Der die wirklichen Namen seiner Entdeckungen erfährt und bewahrt, sichert sein Werk und hilft das Gebäude wirklich aussühren, zu welchem der Andere blos Steine reicht.

Wir haben unter den Rabackern keine Kenntniß von den Gilberts = Inseln, bas ift von Inseln im Guben von Raback, angetroffen. Man wollte benn, wie uns aus manchen Gründen, (der Lauf der Winde u. s. w.) unzulässig scheint, Repith Urur dahin verlegen.

In Marshall's Berichte erscheinen uns die südliche und die nördliche Kette der von ihm entdeckten Inseln in Allem ahn= lich und von demselben Bolke bewohnt; nur daß die südlicheren Inseln fruchtreicher und volkreicher sind, als die nördlicheren, wie wir es auf Radack selbst befunden haben, und wie uns Alles einladet anzunehmen, es sei auf allen Archipelagen dieses Meerstrichs der Fall.

Los pintados und los buenos jardines von Alvaro de Saavedra 1529 sind unter der Breite von 7° — 8° oder 10° M. anscheinlich fern in Osten von Radack gelegen. Die Beschreis bung dieser Inseln, die von unsern Karten verschwunden sind, und die ihrer Bewohner mahnt uns, ihrer hier zu gedenken.

Wir haben auf Naback bie Natur selbst beobachtet und mit bem Bolke gelebt. Bertraut mit bieser Natur und mit biesem Bolke, werden die Nachrichten, die wir von den Carolinen mitz zutheilen haben, anschaulicher vor unsern Blick treten. Die Carolinen : Infeln werben ben Gegenstand eines eigenen Auffages ausmachen. Wir werden mit unsern Freunden Rabu und D. Luis de Torres von Ulea aus die umliegen ben Inseln zu überschauen uns bemühen, und ein liebliches Bolk, das nur in Rünsten des Friedens bewandert ist, auf seinen muthigen Fahrten verfolgen. Wir werden dabei unsre Nach= richten mit denen der Jesuiten und besonders mit den achtungs= werthen Berichten von Cantova sorgfältig vergleichen.

Wir zählen hier diese Inseln nur auf, und theilen die sich und darbietenden geographischen Bemerkungen mit. Dieser Theil unsver Arbeit kann, wie die Karte von Tupana und die Nachrichten, die Quiros von den Eingebornen von Taumaco und andern Inseln einsammelte, Winke enthalten, die künfztigen Seefahrern nicht ganz der Beachtung unwürdig scheinen möchten.

Die hier beigefügten Karten von Cantova und D. Euis de Torres werden unsere Nachrichten zu erläutern beitragen. A) Die angeführten Entbeckungen ber Neuern sind in den Quellen oder in den vorbenannten hydrographischen Werken, und nasmentlich auf den Karten von Arrowsmith und Krusenstern nachzusehen.

Ulea (K.), Dla nach ber Aussprache von Raback, Ulee (C.), Guliai (T.) und nach ihm 7° N. B. und 144° D. E. gelegen. (Die breizehn Inseln von Wilson in Duff 1797. 7° 16' N. B. 144° 30' D. E. (?)).

Eine Hauptgruppe niederer Inseln. — Die Namen von elf Inseln sind in Cantova's Original=Karte aufgezeichnet;

A) Hier mochte noch bie Karte zu vergleichen sein, bie herr von Kozebue nach Eback, bem Gefährten Kabu's, gezeichnet, und Reise II. p. 88. mitgetheilt hat.

Rabu hat uns vier und zwanzig genannt und bie geringeren unbewohnten übergangen. Namentlich:

Nach Rabu. lilea Maur Pelliau Marion Thageilüp Engeligarail Tarreman Kalalis Futalis Lüsagä Falelegalå Falelemoriet Kaleelepalap Faloetif Lollipellich Boefafo Lugalop Jesang Geliep Pügel Tabogap Tarrematt Diel und

Nach Cantova.
Ulee
Raur
Peliao
Mariaon
Tajaulep
Ulgrail
Termet
Falalis
Faralies
Dtagu
Falelmelo

Ulimiré, Wohnsitz von Toua, dem Oberhaupte der Insel=Rette, und Vaterland von Kadu.

Fatoilep (K.), Farroilep (C.), Farruelap (T.), und nach ihm 8° 30' N. B. 144° 30' D. L. gelegen. Nach Cantova

von Juan Robriguez im Jahr 1696 zwischen bem 10° und 11° N. B. gesehen. Eine kleine niedrige Gruppe von brei Inseln.

Die Bank von St. Rosa, nahe der Südküste von Guajan, beren Dasein vorzüglich Dampier im Cignet 1686, und wies berholt Juan Rodriguez 1696 beweisen, wird nicht mehr gesunden, und es segelte namentlich die Maria 1804 über die Stelle weg, die sie in den Karten einnimmt.

Uetasich ist, nach Kabu, eine Untiese im Norden von Ulea, die den Seefahrern, welche von Feiskommen, zum Wahrzeichen dienen kann, ulea nicht zu versehlen. Man sieht jedoch auf dieser Fahrt Uetasich nicht, so man nur richtig steuert. Das Wasser ist weiß gefärbt. Das Meer brandet nicht.

Eurüpügk (K), Eurrupuc (C.), Aurupig (T.). Eine geringe niedere Gruppe von drei Infeln, von denen zwei sehr klein sind, in nicht großer Entfernung von Ulea, nach K. und C. gegen Westen, nach T. gegen Süden gelegen.

Die two Islands 1791 auf Arrowsmiths Karte scheinen uns, obgleich entlegen, hier wenigstens erwähnt werden zu muffen. Bergleiche auch Sorol.

Die vier folgenden bilben eine Kette, die von Ulea aus nach C. gegen Often, nach T. gegen Oft=Sud=Oft, nach R. gegen Sonnenaufgang läuft.

Iviligk (K.), Ifeluc (C.), Ifelug (T.), (bie breizehn Inseln ober die zwei niederen Inseln von Wilson?). Niedere Inselgruppe.

Elath (K.), Glato (C.), Glat (T.), (die zwei niedern Insfeln von Wilson?). Gine kleine niedrige Gruppe, wo nur die Insel, nach der sie heißt, beträchtlich ist. Geringere sind vier bis fünf an der Zahl.

Lamureck (K.), Lamurrec (C.), Mugnak (I.), Lamursee bei Krusenstern, oft auch Lamurca genannt, Lamuirec ober Falú bei Gobien und auf ber Karte von Serrano. (Swedes islands die sechs Inseln von Wilson?). Luito (bei Krusenstern) giebt die Zahl der Inseln auf 13 an.

Eine Hauptgruppe niederer Inseln. Die Namen Puc, Fa= lait (Falu Serrano?), Toas und Uleur auf der Karte von Cantova mussen auf einzelne Inseln der Gruppe bezogen wer= den, vielleicht auch Olutel, obgleich bei Elato niedergelegt.

Der banc de Falipy von Cantova kommt weber bei Rabu noch bei D. Luis de Torres vor.

Setoan (K.), Setevel (C.), Satahual (T.), (Tukkers: Insel Wilson in 7° 22' N. B. 146° 48' D. E.?). Eine niedzige große einzeln liegende Insel.

Ollimirau (K.), Olimarau (C.). Eine geringe, niedere Gruppe, die auf der Karte von D. Luis de Torres fehlt. Kadu legt sie im Often von Setoan, Cantova im R. W. von Lamureck, auf dem halben Wege nach Fapo; eine Lage, die unrichtig sein muß, da sie auf der Fahrt von Lamureck nach Fapo und Guajan nicht berührt wird, und es bleibt, falls unsre Deutung von Wilson's Inseln richtig ist, zwischen Lamureck und den nördlicheren wüsten Inseln für eine andre Gruppe kein Raum. Wir würden Ollimirau öftlich oder nordöstlich von Seztoan suchen.

Fano (K), Faheu (C.), Fallao (T.), und nach ihm in 8° 5' N.B. 146° 45' D.L. gelegen.\*) Eine unbewohnte Insel

<sup>&</sup>quot;) Fapo wurde demnach 43' N. und 3' W. von Tuckers = Insel liegen, und sint die Swedes = Inseln Lamureck, so wurde die Fahrt von dieser Gruppe über Fapo nach Guajan in zwei und drei Tagen unrichtig eingetheilt sein, man müßte Fapo in Einem Tage erreichen. Wir bemerken, daß die Reise von Fapo nach Guajan, eine Entsernung von beiläufig 6 Grad oder 360 Meilen in drei Tagen oder 72 Stunzden zurück zu legen, einen Lauf von 5 Knoten voraussetz, dieß ist Weilen oder 5 Viertel deutsche Meilen die Stunde.

ohne Fruchtbäume und sußes Wasser, welches nur nach dem Resgen in den Gruben quilt. Die von Fatoilep, Ulea, Iviligk, Elath, Lamureck und Ollimirau besuchen sie des Schildkröten= und Vögelfanges wegen.

Bigellé(K.), Piguelao (T.), und nach ihm in 8° 6' N.B. 147° 17' D.E., fehlt bei Cantova. Eine ähnliche Insel, die ebenfalls der Jagd wegen von Elath, Lamureck und Ollimirau aus besucht wird.

Oraitilipú (T.) ist eine Untiefe von 12 Faben zwischen beiben vorerwähnten Inseln in 8°6' N. B. Eine andre Unstiese von 24 Faben hat D. Luis de Torres in 8° 20' N. B. 149° D. L. bestimmt.

Die bisher genannten Inseln bilden die zweite Provinz von Cantova, die zu seiner Zeit in die zwei Reiche von Lamureck und Ulea getheilt war, jest aber den Tamon oder Fürsten von Ulea als alleiniges Oberhaupt anerkennt. Dieser Tamon, mit Namen Toua, wird außerdem noch auf etlichen der östlicheren Inseln, die Cantova zu seiner ersten Provinz rechnet, anerkannt, und namentlich nach Rabu auf Saugk, Buluath und dem hohen Lande Tuch. Nach D. Luis de Torres werden diese Inseln nach dem Ableben von Toua nicht seinem Erben auf Ulea anheim fallen, und dieses neptunische Reich zerfällt.

Auf allen Inseln der zweiten Provinz von Cantova wird eine und dieselbe Sprache gesprochen.

Die Nachrichten über die östlicheren Inseln, die bei Canstova unter dem Fürsten von Torres oder Hogoleu die erste Provinz, Cittac genannt, ausmachen, sind am schwankenbsten und am unzuverlässigsten, und es wird ihre Geographie zu besleuchten schwer.

Rabu war selbst auf keiner bieser Inseln gewesen; er läßt, immer nach der aufgehenden Sonne von Ulea, oder in etwas nach Süden hinneigender Richtung, fünf Inselgruppen oder Insseln folgen.

Saugk (K.), Sog (A.), Scheug, ober ber Lage nach, Schoug (G.)? Niebere Gruppe.

Buluath (K.), Puluot (C.), Poloat (T.). Ein Riff, auf dem nur die Insel dieses Namens bewohnt ist. — Saugk und Buluath haben noch die Sprache von Ulea.

Tuch (K.), Rug (I.), Schoug ober der Lage nach, Scheug (C.)? Das einzige hohe Land, von dem Radu's Nachrichten im Often erwähnen. Tuch hat sehr hohe Berge, einen Pic nach D. Luis de Torres. Die Einwohner leben im Kriege mit denen von entfernten Inseln (Giep und Vageval). Ihre Sprache ist von der von Ulea sehr abweichend; D. Luis de Torres nennt sie eine eigene. Kadu hat mit Einwohnern von Tuch und Buluath auf Ulea verkehrt, wohin sie den Tribut bringen und handeln.

Savonnemusoch und

Nugor. Reiche niedere Inselgruppen, die Kabu in weiter Entfernung nach derselben Himmelsgegend hin verlegt. Jede soll eine eigene Sprache haben. Man könnte in dem Namen Nuzgor, Magor (T.), Magur (C.) erkennen.

Toroa und

Fanopé sind, nach Kadu, niedrige Inselgruppen, die durch häusig von derther auf Buluath verschlagene Seefahrer den Bewohnern dieser letten Insel wohl bekannt sind. Nach einem kurzen Aufenthalt auf Buluath haben etliche dieser Fremden den Weg nach ihrer Heimath wieder zu sinden versucht. Sie waren nach einer Irrfahrt von einem Monat auf Buluath angelangt. Die Sprache von Ulea wird auf Toroa und Fanopé gesprochen.

In einem Liebe biefer Insulaner, welches Rabu auf Ulea von Menschen aus Buluath erlernt, wird die Runde von

Malilegotot, einer weit entlegnen niedern Inselgruppe, ausbewahrt, die ihnen eben wohl durch ein von dorther verschlasgenes Boot bekannt geworden. Eine eigene Sprache wird ba gesprochen und die Bewohner sollen Menschenfleisch essen. (Wir werden an Repith Urur der Radacker erinnert.)

Wuguietsagerar ist ein sehr gefährliches Riff, benen von Buluath wohl bekannt, nach welchem sie sich in ihren Fahr= ten zu richten scheinen. Es soll in beträchtlicher Entsernung von ihrer Insel sein. Es bildet einen halben Kreis, in den man nur mit großer Gefahr sich eingefangen fände. Man muß den Ein= gang vermeiden und das ganze Riff zur Seite lassen.

Giep (Quop (Q.)?) und

Bageval sind niedere Inselgruppen in großer Entsernung von Tuch, und im Kriege mit dieser Insel. Kadu hat keine weitere Nachricht darüber.

Lomuit und

Pullop sind Namen von Inseln, die er sich erinnert hat einmal in Ulea vernommen zu haben.

Die Karte von D. Luis de Torres stimmt in der Hauptsanordnung der Inseln dieser östlichen Provinz, wie in den mehrssten ihrer Namen, mit der von Cantova überein. Als er sie zuerst entworsen, sehlte darauf die HauptsInsel Torres oder Hogoleu (C.), die auch auf der Karte von Serrano unter dem Namen Torres aufgezeichnet ist, und wovon die Nachsrichten von Kadu nichts erwähnen. Nachdem er aber die 29 Insseln von Monteverde (im S. Rasael 1806) nach ihrer angegebes nen Länge und Breite auf dieselbe nachgetragen, wo sie denn im Kreis, den die Provinz Cittac bildet, die östliche Stelle ungesfähr aussüllen, die Hogoleu bei Cantova einnimmt, hat der

erfahrne Fährmann Olopol aus Setoan biese Inseln mit dem Namen Lugulus belegt, worin man vielleicht Hogoleu er= kennen muß.

Cantova hat 19 Inseln, Don Luis mit Lugulus nur 16; ihm fehlen die, so bei Cantova den Kreis im Sudosten schließen, fünf an der Zahl, und er hat im übrigen Umkreis drei neue gegen eine, die ihm abgeht, nämlich:

nach Cantova:

nach D. Luis be Torres:

- 1. Torresoder Hogoleu im 1. Lugulus Often u. von da nordwärts den Kreis verfolgend.
- 2. Etel.
- 3. Ruac (4 I.)
- 4. Pis (2 I.)
- 5. Lamoil (7 X.)
- 6. Falalu (6 I.)
- 7. ulatu (8 I.)?
- 8. Magur (9 X.)
- 9. utout (11 %.)
- 10. Pullep (12 I.)
- 11. Puluotober Leguischel, im Westen zunächst gegen Setoan gelegen (14 I.)
- 12. Temetem (13 I.)
- 13. Schoug (16 X.)
- 14. Scheug (15 I.)
- 15. Pata
- 16. Peule
- 17. Foup
- 18. Capcugeug
- 19. Cuop.

- 2. Pis (4 C.)
- 3. Lemo.
- 4. Ruac (3 C.)
- 5. Marilo.
- 6. Felalu (6 C.)
- 7. Ramuhil (5 C.)
- 8. Fallao (7 C.)?
- 9. Magor (8 C.)
- 10. Pifaras
- 11. Olol im Westen zunächst gegen Setoan gelegen (9C.)
- 12. Pollap (10 C.)
- 13. Zametam (12 C.)
- 14. Poloat (11 C.)
  - 15. Sog (14 C.)
  - 16 Rug im Suben, von wo ber Kreis offen bleibt.

Der vergleichende Ueberblick, den die beigefügten Karten ges währen, überhebt uns einer weiteren Auseinandersetzung.

Cantova schreibt seiner Provinz Cittac eine einzige Sprache zu, die von der von Ulea verschieden ist. Dagegen ist Rabu's Zeugniß wenigstens in Betreff von Buluath und Tuch übers wiegend.

Cantova läßt uns noch fern im Often von Cittac eine große Menge Inseln unbestimmt erblicken, unter benen er nur Felupet (Fanope R.?) nennt und genauer bezeichnet. Der Hanssisch soll da angebetet werden! Seefahrer von diesen Inseln, welche auf die westlicheren verschlagen worden, haben die Kunde davon verbreitet.

Wir kehren nach Ulea zurück, um von da aus die Rette der westlicheren Inseln zu überzählen.

Feis (K. und C.), Beir nach ber Aussprache von Raback, Fais (X.), Pais Karte von Serrano, — von ber Nassausschen Flotte 1625 gesehen? liegt im Nordwesten von Ulea, und die Reise dahin, die eine der mißlichsten zu sein scheint, erfordert nach Kabu's Zeugniß, dem wir übrigens hierin nicht blinden Glauben beimessen, vierzehn Tage Zeit. Feis, obgleich von derzselben Bildung als die übrigen niedern Inseln, ist erhöhter und bei weitem fruchtreicher, als alle. Drei Inseln oder Gebiete heißen: Litötö, Soso und Baneo. Der Chef von Litötö ist unzabhängiger Fürst von Feis.

Mogemug (K.), Mugmug (T.), Egoi ober Lumululutu (C.) (er giebt ben ersten Namen ben westlichen Inseln ber Gruppe ober den Inseln unter bem Winde, und ben andern den östlichen ober Inseln über den Wind), los Garbanzos auf seiner versbesserten Karte und bei F. Juan de la Concepcion, Ulithi auf Cap geheißen, von Bernard de Egui 1712 entdeckt, die Gruppe,

auf welche Cantova als Missionar ging, und wo er den Tob fand.

Eine Hauptgruppe nieberer Inseln und anscheinlich größer, als Ulea. Sie liegt zwischen Feis und Cap in geringer Ent= fernung von beiben, und erkennt ein eigenes Oberhaupt.

Cantova schreibt den Namen von drei und zwanzig Inseln auf, Kadu nennt sechs und zwanzig derselben, worunter die mehrsten von Cantova zu erkennen sind. Nämlich:

| nach Cantova: | nach Kabu: |
|---------------|------------|
| Mogmog        | Mogemug    |
| Sagaleu       | Thagaleu   |
| Diescur       | Effor      |
| Falalep       | Talalep    |
| Guielop       | Galap      |
| Gaur          | Cor        |
| Lusiep        | Luffiep    |
| Mlabut        |            |
| Pugelup       | Pugutug    |
| Pig           | Pig        |
| Faleimel      | Faleiman   |
| Faitahun      | Teitawal   |
| Labbo         |            |
| Fantarai      | Fasarai    |
| Caire         |            |
| Pigileilet    | Pigeleili  |
| Soin          | • •        |
| Troilem       |            |
| 2 a m         | 2 a m      |
| Elil          | Glell      |
| Detalaras     |            |

mach Cantova: Medencang Marurul

nach Kabu:

Malauli Tongroß Malemat Tarembag Song Elipig Eo Eoo

Feis und Mogemug machen nach Cantova die britte Proz vinz aus, der eine eigene Sprache zugeschrieben wird. Es wird aber daselbst die Sprache von Ulea nur mit sehr wenigen Abanz derungen geredet.

Eap (K.), Jap (C.), Japa (T.), Ala=Cap Account of the Pelew Islands p. 21. in der Anmerkung. Gesehen von der Nassauischen Flotte 1625, von Funnel und seinen Gefährten 1705, und von dem Exester 1793, nach dessen Bestimmung sie jest auf die Karten niedergesest wird.

Eine hohe und beträchtliche Insel, die jedoch, wie die Pelews Inseln, keine sehr ansehnliche Berge hat. Sie stand sonst unter einem Oberhaupt und genoß des Friedens. Jest waltet Krieg zwischen ben hauptlingen der verschiedenen Gebiete, deren uns Kabu 46 gezählt hat. Nämlich:

Rattepar, Sigel, Sumop, Samuel, Sitol, Suomen, Palao, Runnu, Girrigai, Uthebué, Tugor, Urang, Maloai, Rumu, Gilisith, Inis, Ugal, Umalai, Sawuith, Magetagi, Esauth, Toauwai, Ngari, Gurum, Taboness, Summaki, Sabogel, Samusalai, Tainesar, Thorta, Unau, Maloai, Taumuti, Sul, Sütemil, Täp, Ulienger, Wutel, Laipilau, Süllang, Thelta,

Urieng, Meit, Feibel, Tumunaupilau, Sop u. a. m. Kleinere Inseln längs der Küste von Eap sind ohne Namen und Ein= wohner.

Eap hat eine eigene Sprache, die nur noch auf ber folgenden

Gruppe geredet wird.

Rgoli (K.), Ngolog (T.), Ngoly (E.). Eine kleine nies bere Gruppe in geringer Entfernung von Eap gegen Süben und auf dem Wege nach Pelli. Sie hat nur drei Inseln, von denen blos die, nach der die Gruppe heißt, bewohnt ist, und nicht über dreißig Einwohner zählt. Die Namen Petangaras und Laddo bei Cantova beziehen sich auf die anderen Inseln der Gruppe, und der Name Laddo hat auf manchen neueren Karten (z. B. Burney) obgessegt.

dwischen Gap und den Pelew : Inseln sind mit Mgoli zu vergleichen: Die Inseln de los Reyes, Saavedra 1528; de los Matalotes, Villalobos 1542; die von Hunter 1791 und die 1796 gesehenen Inseln. Die von Hunter scheinen uns der Lage von Mgoli am mehrsten zu entsprechen. — Die Islas de Sequeira 1526 bezieht Burnen mit Wahrscheinlichkeit auf los Martires der Spanier 1802, westlicher als die Pelew = Inseln

gelegen.

Pelli (K.), nach der Aussprache von Ulea, und nach ihm richtiger Walau; Pannog (T.), Paleu und Palaos (C.), die Pelew : Inseln H. Wilson. — Los Arrecises von R. L. de Villalobos 1542. Islands of thives von Sir Francis Drake 1579?

Ein Archipelagus hoher Inseln, in zwei Reiche getheilt, welche fortwährend im Kriege sind. Die Pelew-Inseln sind uns vollkommen bekannt und werden regelmäßig von unsern Schiffen besucht. — Die Sprache ist eine eigene, und selbst das Volkscheint in mancher hinsicht von den Carolinern verschieden.

Die Karte von Don Luis de Torres ist hier begränzt, und Cantova hat nur noch die St. Andres: Inseln im Suds westen der Palaos.

Rabu gahlt noch in biefer Richtung:

Lamuniur (R.), Lamuliur (P. Clain).

Man vergleiche bie zweifelhaften Inseln St. Johannes.

Sonsorol (K.) und Relation et Lettres édifiantes T.11. p. 75, wie auch auf der bort beigegebenen Karte steht; Sonrol bei Cantova, beibe Namen in Fr. Juan de la Concepcion beibehalten.

Rathogube (R.), Cobocopuei (C.).

Beide letteren sind die Inseln St. Andres, auf deren erster die Missionare Cortil und Duperon im Jahre 1710 zurückt gelassen wurden und verschollen. Sie erscheinen in den Missionsz Berichten als Inseln einer und derselben Gruppe, und Kadu, der sie trennt und ihre Entsernung von einander in Tagereisen angiebt, hat wohl hier bei Inseln, die er selbst nicht bereist hat, keine Autorität.

Wull (K.), Poulo und Pulo der Missions = Berichte, nach welchen sie S. 4 SB. von Sonsorol liegt. Vergleiche Current Island von Carteret.

Merir (K.), Merieres der Missions : Berichte, nach welchen sie S. 4SD. von Sonsorol liegt. Vergleiche Warren Hastings: Insel.

Die Namen beiber letten Inseln: Pulo Maria und Pulo Ana auf der Karte zu Fr. Juan de la Concepcion. T. 9. p. 150, Pulo Anna und Pulo Mariere auf andern Karten, sind aus verschiedenen Sprachen verderbt zusammengesetzt. Das Mas lanische Wort Pulo, für Insel, ist den Europäern im Malanisschen Archipelage geläusig.

12

Alle benannten Inseln im Submesten ber Palaos sind niedz rige Inseln oder Inselgruppen, beren friedlich freundliche Bewoh= ner die Sprache von Ulea reden. Die Ereignisse bei Sonsorol, wo Insulaner aus Ulea und Lamurect den Spaniern als Dol= metscher dienten, bestärken hierin Kadu's Aussage.

Nach Kabu gehen die Rauffarthei : Boote aus Ulea nach diesen Inseln und namentlich dis nach Merir über die Kette der nördlicheren Inseln, wie wir sie von Ulea an verfolgt. Sie kommen aber von Merir nach Ulea auf einem andern Wege zu= rück, nämlich über

Sorol oder Sonrol (R.), (nicht bas Sonrol ber St. Undred : Inseeln), Zaraol Cantova, nach welchem sie unter der Botmäßigkeit von Mogemug steht und fünfzehn Stunden davon entfernt liegt. Sie ist auf seiner Karte gezeichnet, aber der Name ausgelassen.

Eine kleine niedere Gruppe von zwei Inseln im Guben und in keiner großen Entfernung von Mogemug.

Bergleiche die Phillip: Inseln vom Capit. Hunter 1791, und die two Islands 1791, die wir bereits mit mehr Wahrschein= lichkeit bei Eurupügk angeführt haben.

Gorol scheint nach ben Sagen von Kabu von Mogemug aus bevölkert worden zu sein, und unter beren Herrschaft ges standen zu haben. Jest ist sie schier entvölkert. Diese Sagen erwähnen noch:

Lügülot, eine niebere Inselgruppe, von welcher ein Boot, welches nach

Um aluguoth, einer entlegenen wusten Insel, auf ben Schildkrötenfang suhr, auf Sorol verschlagen wurde. Die Frems ben übten ba Raub aus. Der Zwist, der sich baher entspann, wurde blutig geführt. Der hauptling von Sorol und gegen sieben Mann und fünf Weiber von den Seinen wurden getöbtet;

von Seiten der Fremden gegen vier Mann. Später gingen noch etliche der Einwohner von Sorol zu Schiff, die nicht dahin zus rückgekehrt. Auf der Gruppe blieben zuletzt nur ein Mann und etliche Weiber zurück.

Wir können über bie Lage biefer Inseln keine Bermuthung aufstellen.

Don Luis de Torres hat uns in den Stand geset, die Entdeckungen Wilsons am Bord des Duff's 1797 unter den Carolinen aufzusuchen, und wir neigen dahin, in seiner volkreischen und wohlhabenden Dreizehn : Inseln : Gruppe, obgleich die Jahl der Inseln, worunter er nur sechs größere zählt, nicht einztrifft, Ulea zu erkennen. Wenn wir in unserer Boraussehung nicht irren, läuft die Inselkette von Ulea nach Setoan, (Dreizzehn : Inseln : Gruppe und Tuckers Insel) unter dem siebenten Grad nördlicher Breite, von Westen nach Often, in der Richtung, die sie in Cantova's Karte hat, und nicht von WNW. nach DSD., wie sie D. Luis de Torres gezeichnet hat. Diese Kette nimmt ferner nur ungefähr drei Längengrad ein, anstatt sich über mehr als fünf Grad zu erstrecken.

Es läßt sich von den Aussagen der Eingebornen die relative Lage der Inseln gegen einander leichter, als ihre Entsernungen, abnehmen. Die Romben lassen sich mit Bestimmtheit angeben, die Entsernungen nur nach der Zeit, die zu der Reise erfordert wird, und selbst darin sehlt hier alles Maaß der Zeit. Canstova scheint beim Entwurf seiner Karte, wie D. Luis de Torres, von Ulea, die er richtig im Süden von Guajan nies dergesetzt hatte, ausgegangen zu sein. Beide hatten für den westslichen Theil bestimmte Punkte, zwischen welchen ihnen nur blieb, die übrigen Inseln anzuordnen. Nicht also für den östlichen Theil, wo sich ihnen der Raum unbegränzt eröffnete. Es ist nur die zufällige Uebereinstimmung des Maaßstades, den sie ans

gelegt, zu bewundern. Wenn wir nun die Berjüngungs: Skale, die uns die Entdeckungen von Wilson an die Hand geben, auf die Provinz Cittac anzulegen ein Recht haben, so wird dieselbe ungefähr zwischen dem 148° und 152° D. L. von Greenwich, und dem 5½ und 8½ N. B. zu suchen sein. Und wir sinden in der That, daß mehrere Inseln von unsern Seefahrern binnen der angegebenen Eränzen aufgefunden worden sind. Nämlich:

Die vom Capit. Mulgrave in der Sugar Cane 1793 und von Don J. Ibargoitia 1801 gesehene Insel, die Letzterer (ohne Gründe anzugeben) und Arrowsmith für die Quizrosa oder St. Bartolome halten, eine große mäßig hohe Insel, die Quiros nach dem Tode von Mendana 1595 entdeckte. Wir bemerken, daß niedrige Inselgruppen sich nah im Westen der Quirosa besinden müssen.

Die Insel Cota 1801.

Eine niebere Infel, gefehen 1796.

Los Martires.

Die Untiefe von D. Luis de Torres in der Maria 1804.

Die Anonima von Espinosa's Karte.

Und das hohe Land von M. Dublon im St. Antonio 1814. Das Zusammentreffen von Monteverde mit Lugulus in der Karte von D. Luis de Torres ist lediglich für eine Täuschung zu halten. Wir sind dagegen nicht ungeneigt,, mit Burnen Hogoleu und die Quirosa zu vereinigen, wir glauben

aber diese Insel von dem Orte, wo er sie sest, und wo die niedere Gruppe St. Augustin von F. Tompson 1773 wirklich liegt, westwärts verrücken zu mussen. Die Lage von der Insel Dublon, die wie Tuch mit einem hohen Pic beschrieben wird, scheint uns der Quirosa oder Hogoleu zu entsprechen, indem Ibargoitia die Quirosa in einer Insel erkennt, die uns den

Ort einzunehmen scheint, worin wir Zuch eber gesucht hatten.

In Often von Cittac bleibt bis zu ben Inselketten Ralick und Radack ein Zwischenraum von beiläusig 15 Grad, worin uns die unbestimmten Nachrichten von Cantova noch manche Inseln vermuthen lassen, und worin unsere Seefahrer wirklich schon mehrere entbeckt haben. Wir bemerken blos, daß sich darunter, und zwar gegen Osten, noch hohe Inseln sinden, als da sind Strong Island (Tepoa von Urrowsmith), die sich zu einem hohen Berg erheben soll, und Hope 1807. Die St. Bartolomes Insel von Long fa 1526 liegt nörblicher. Ebenfalls ein hohes Land, in dessen Westen sich niedrige Inseln besinden. Man hat irrig die von der Nassauischen Flotte gesehenen Inseln darauf bezogen.

Die Boote von der Provinz Ulea und Cap, die auf Radack verschlagen werden, lehren und, daß die Monsoon viel weiter nach Osten reichen, als wir es geglaubt.

Die Seefahrer dieser Inseln, die von Raback den Weg nach ihrem Baterlande wieder sinden, und andrer Seits nach den Philippinen fahren, und von da zurückkehren, zeigen uns, daß ihre Schifffahrt einen Raum von ungefähr fünf und vierzig gengrad umfaßt, welches fast die größte Breite des Atlantischen Oceans beträgt.

## Radack, Ralick, Repith: Urur, Bogha, die Cornwallis: Inseln.

Wir hatten auf Raback Gelegenheit, die Bildung ber niedern Korallen = Inseln genauer zu untersuchen, und unsere früheren Beobachtungen über diesen Gegenstand zu ergänzen und zu bezrichtigen.

Wir benken uns eine Inselgruppe biefer Bilbung als eine Felfenmaffe, bie fich mit fentrechten Banben aus ber unermeß: lichen Tiefe bes Dreans erhebt und oben, nahe an bem Bafferfpiegel, ein überfloffenes Plateau bilbet. Gin von ber Narur ringeum am Ranbe biefer Gbene aufgeführter breiter Damm wandelt diefelbe in ein Beden um. Diefer Damm, bas Riff, ift mehrstens auf ber Geite bes Umtreifes, bie bem Winbe gu= gewendet ift, etwas erhöht und ragt ba bei ber Ebbe gleich einer breiten Runftstraße aus bem Baffer hervor. Auf biefer Seite, und besonders an ben ausspringenden Winkeln, sammeln sich bie mehrsten Inseln auf bem Rucken bes Dammes an. Unter bem Winde hingegen tauchet berfelbe meift unter bas Baffer. ift ba ftellenweis unterbrochen und feine Lucken bieten oft felbft größeren Schiffen Fahrwege bar, burch welche fie mit bem Strome in bas innere Becken einfahren konnen. Innerhalb biefer Thore liegen öftere einzelne Felfenbante, bie wie Bruchftucke ber ein=

gerifinen Mauer ober Andeutungen berfelben sind. Andere ahns liche Banke liegen hie und da im Innern des Beckens zerstreut. Sie scheinen von gleicher Beschaffenheit als die Ringmauer zu sein, überragen aber den Wasserspiegel nie. Das innere Meer, die Laguna, hatte in der beträchtlichern Gruppe Kaben 25—32 Faden Tiefe, in der geringeren Eilu bei häusigen Untiefen gegen 22 Faden. Der Grund ist feinerer oder gröberer Korallensand und stellenweise Korallen. Das Meer ist schon bei dieser Tiefe mit dem tiefen dunkten Blau gefärdt, das die reinen Gewässer dieses Oceans auszeichnet. Das Auge erkennt die Untiesen von Weitem und das Senkblei wird entbehrlich.

Der Theil bes Riffes, ber aus bem Wasser ragt ober unstersucht werden kann, besteht aus fast wagerechten Lagern eines harten, schwer zerbrechlichen Kalksteins, ber aus bald gröberen, bald feineren Madreporentrummern mit beigemengten Muscheln und Echinus: Stacheln zusammengesetzt ist, und der in großen Tafeln bricht, welche stark unter dem Hammerschlag erklingen. Der Stein enthält die Lithophyten nur als Trümmer und nirzgends in der Lage, worin sie gewachsen sind und gelebt haben.

Die Oberfläche des Dammes ist gegen seinen dem äußern Meere zugekehrten Rand durch das Ausrollen der brandenden Welle gefegt und ausgeglättet. Auf dem äußersten Rande selbst, wo die Brandung anschlägt, sind Blocke des Gesteins außer Lage aufgeworfen.

Solche Blocke finden sich wieder auf der Seite, die nach der Laguna liegt, hin und wieder zerstreut. Diese Seite ist absschüssig, und der minder scharf bezeichnete Rand liegt unter dem Wasser. — Es scheint die Lagerung nach innen zu abschüssig zu sein, und die oberen Lager nicht so weit als die, auf welchen sie ruhen, zu reichen. Die Ankerpläße, die man in der Laguna im Schuse der windwarts gelegenen Hauptinseln der Gruppen

bei 4-6, 8 Faben Tiefe sindet, sind solcher Abstusung der Steinlager zu verdanken. Meist aber fällt innerhalb und längs dem Riffe das Senkblei von 2 dis 3 Faden Tiefe unmittelbar auf 20 dis 24, und man kann eine Linie verfolgen, auf welcher man von einer Seite des Bootes den Grund sieht und von der andern die dunkte blaue Tiefe.

Ein feiner weißer Sand aus Mabreporentrummern bebeckt ben mafferbespülten Ubschuß bes Dammes. Benige Urten zier= lich äfliger Mabreporen ober Milleporen erheben sich stellenweis aus biefem Grunde, in welchem fie mit knollenformigen Burgeln haften. Undere und mehrere machfen an ben Seinwanden gros Berer Rlufte, beren Grund Sand erfullt, unter biefen auch bie Tubipora musica, bie wir in lebenbigem Buftanbe gefeben, unb beren Erzeuger wir für einen fternförmig achttheilig aufblübenben Polypen erkannt haben. Arten, die den Stein überziehen oder sich kuchenförmig gestalten (Astrea), kommen in stets bewässerten Aushöhlungen bes Bobens zunächst ber Brandung vor. Die rothe Farbe bes Riffes unter ber Brandung rührt von einer Nullipora her, die überall, wo Wellen schlagen, bas Geftein übergieht, und fich unter gunftigen Umftanben ftalactitenartig ausbildet. Farbe und Seibenglang, die an ber Luft verganglich find, bestimmten und gleich, biefem Befen thierische Ratur bei= zumeffen, und bie Behandlung bes gebleichten Steletts mit ver= bunnter Salpetersaure bewährte unser auf Unalogie gegrundetes Urtheil. Der flüchtige Blick unterscheibet nur an ber Farbung und einem gewissen sammetartigen Unsehen bie Lithophyten= Arten mit feineren Poren im lebenbigen Buftanbe von ihren tobten, ausgebleichten Steletten. Bir haben blos die Millepora caerulea und die Tubipora musica und eine gelblich rothlich braunliche Distichopora mit an sich gefarbten Steletten gefun= ben, lettere aber nie lebend beobachtet. Die Arten mit größeren

Sternen ober Lamellen haben größere bemerkbarere Polypen. So übergieht bie Endzweige einer Art Caryophyllia, bie wir auch über der Linie bes niedrigften Bafferftandes lebendig ans getroffen, ein Actinienabnliches Thier; Stamme und Burgel scheinen ausgebleicht und erftorben. Man fieht an ben Lithophy= ten oft lebendige Aefte ober Theile bei anderen erftorbenen be= fteben, und bie Urten, bie fich fonft tugelformig gestalten, bilben an Orten, wo Sand zugeführt wirb, flache Scheiben mit er= höhtem Rande, indem der Sand ben obern Theil ertobtet, und fie nur an bem Umtreife leben und fortwachfen. Die enormen Maffen aus einem Buche, die man hie und ba auf ben Infeln ober auf ben Riffen als gerollte Felfenstücke antrifft, haben fich wohl in ben ruhigen Tiefen bes Oceans erzeugt. Dben unter wechselnben Ginwirkunngen konnen nur Bilbungen von geringer Größe entstehen. Gine breitgliedrige Corallina hat im lebendi= gen Buftande eine vegetabilische, grune Karbe, die fie ausge= trocenet verliert. Es kommt nur eine kleine unansehnliche Urt Fucus vor, welche noch unbeschrieben ift. (Fucus radaccensis Mertens.) °)

Der Sand, ber auf bem innern Abschuß bes Riffes abgesett wird, häuft sich ba stellenweis zu Banken an. Aus Sandban= ken werden Inseln. Diese sind, wie wir bereits bemerkt haben, häusiger, von größerem Umfang und reicher an humus auf ber Windseite und an den ausspringenden Winkeln der Gruppe. Gestingere, gleichsam anfangende Inseln sind auf dem Riffe nach innen gelegen, und das innere Meer bespült stets ihren Strand.

Die Algen, die den Nieder = Inseln ganzlich zu fehlen scheinen, sinden sich auf den Riffen am Fuße des hohen Landes wieder ein. Wir haben auf den Riffen von D = Wahu Fucus natans und andere, mehrere Ulven u. s. w. gesammelt.

Einige Inseln ruhen auf Steinlagern, die sich gegen bas innere Meer abschüssig senken. Dann bemantelt meist diese Lager, wo sie gegen das äußere Meer an das Licht kommen sollten, ein anderes Lager desselben Gesteins, welches aus gröberen Madre: porentrümmern besteht, und an seiner obern Fläche ungleich und angefressen erscheint. Dieses äußere Lager ist oft zertrümmert und liegt in großen Taseln außer Lage. Man beobachtet bei andern Inseln auf äußerer und innerer Seite nur mantelförmige Lagerung, die Bildung erscheint neu, und Lager von Sand wechseln meist mit denen des Kalksteins ab. Dieses ist am Strande des innern Meeres immer der Fall.

Ein auf biesem Grunde aufgeworfener Damm großer Mas breporengerülle bildet nach der Brandung zu den äußerlichen Rand der Inseln. Das Innere derselben begreift Riederungen und geringe hügel. Gegen den Strand des innern Meeres ist der Boden etwas erhöht und von feinem Sande. Auf der Insel Otdia, Gruppe gleiches Namens, greifet das innere Meer an einer Stelle auf das Land wieder ein, und Lythrum Pemphis erhält sich mit entblößten Wurzeln auf dem wassers bespülten Felsen. Auf Otdia befindet sich im Innern ein Süßwasserse, und auf Tabual, Gruppe Aur, morastiger Grund. Auf den größern Inseln ist an süßem Wasser kein Mangel, es quillt hins reichend in die Gruben, die man zu dem Behuse gräbt.

Auf dem Trümmerdamm, der die Inseln nach außen ums fäumt, wachsen zuerst Scaevola Königii und Tournesortia sericea; diese schirmenden Gesträuche erheben sich allmählig, und bieten nach außen dem Winde mit gedrängt verschlungenem Gezweige eine abschüssige Fläche dar, unter deren Schutz sich der Wald ober das Gesträuch des Inneren erhebt. Der Pandanus und mit ihm, wo der Humus reicher ist, eine Cerbera machen den Hauptbestandtheil der Begetation aus. Guettarda speciosa,

Morinda citrisolia, Terminalia moluccensis sind auf allen Insseln gemein; Hernandia sonora sehlt auf den reichern selten, Calophyllum inophyllum, Dodonea viscosa, Cordia sedestena u. s. w. kommen einzeln vor. Auf den nördlichern dürstigern Gruppen wachsen Lythrum Pemphis und Suriana maritima am Strande des innern Meeres auf dürrem Sande. Sie sehlen auf Kaben und. Aur. Das Ufer des innern Meeres allein ist wirthbar für den Menschen, und er baut da seine hütten unter den Socosbaumen, die er gepflanzt hat.

Die Flora dieser Insel ist dürftig; wir haben auf der Kette Radack nur 59 Pflanzenarten gefunden, die, welche nur anges baut vorkommen, sieben an der Zahl, mit eingerechnet. Drei und zwanzig von dieser Zahl, worunter fünf cultivirte, hatten wir bereits auf D=Wahu angetrossen, und zwölf, den Cocoss baum mit eingerechnet, auf der Insel Romanzoss, wo überhaupt nur neunzehn Arten gesammelt wurden. Wir fanden gegen zwanzig derselben auf Guajan wieder. Wir bemerken, daß weder Drangen noch Kohlpalmen, Erzeugnisse, die man auf zweiselhaste Anzeigen den Mulgrave=Inseln zugeschrieben hat, auf der Kette Radack, so weit wir sie kennen gelernt, vorkommen. ")

Wir sind nicht der Meinung, daß die Flora von Radack auf die oben angeführte Pflanzenzahl beschränkt sei. Wir glauz ben vielmehr, daß selbst auf den Gruppen, die wir besucht, und auf welchen wir nicht alle Inseln durchforschen konnten, etliche Arten unserer Bemühung entgangen sind, vorzüglich aber daß die südlichern Gruppen, die wir nicht gesehen (Arno, Meduro und Millé), bei älterer Begetation und reicherem Humus mehrere

d) Siehe The voyage of Governor Phillip, second edition. London 1790. p. 218. die Reise von dem Scarborough Capt. Marshall.

Gewächse hervorbringen muffen, bie auf ben burftigern nord: lichern ganzlich fehlen. Die Begetation scheint auf bieser Insel= kette im Guben begonnen zu haben, und ber Mensch ihren Fort: schritten nach Norben gefolgt zu sein.

Bngar, noch muft und ohne fußes Baffer, wird nur bes Bogel: und Schilderotenfanges wegen befucht. Ubirid, ein Riff von geringem Umfang und arm an gand, hat nur zwei bewohnte Inseln. Auf ihnen erhebt fich zwar ber Cocosbaum über ben übrigen Balb empor, bennoch scheint bie Begetation burftig und ber Brodfruchtbaum ift felten. Tegi bei Ubirid, wuft und sparlich begrunt, ift taum bem Ramen nach unter bem Bolke von Rabact bekannt. Gilu (vielleicht richtiger Gilug) ift bie armlichste ber Gruppen, auf benen wir gelandet find. Ubirich und Gilu beziehen ihren Bebarf an Aroma, eine Pflange, bie ihnen fehlt, von ber westlicher liegenden Gruppe Ligiep. Muf Ligiep fehlt ber Brodfruchtbaum, und ber Cocosbaum erhebt fich nicht über ben Balb. Temo, auf bem halben Beg nach Ligiep, ift eine kleine mufte Infel, auf welcher auf ber Reise bahin übernachtet wirb. Defib, eine oftwarts, abseits von ber Rette liegende einzelne Infel, von beiläufig zwei Meilen in ihrem größten Durchmeffer, gemahrte uns auf ber Seite unter bem Winbe, wo wir ihr nahten, nicht ben Unblick einer fonderlich uppigen Begetation. Man fieht nur einzelne Cocos= baume fich aus ihrer Mitte erheben und bas fuße Baffer, bas uns zum Trinken angeboten warb, mar ausnehmenb schlecht. Richts besto weniger zeichnet sie sich vor allen Gruppen von Radad, bie wir befucht, burch ihre ftartere Bevolkerung aus. Bir schätten auf mindeftens hunbert bie Bahl ber bei unserem Naben auf Booten und am Stranbe versammelten Menschen. Die beträchtliche Gruppe Otbia, bie wir am genauesten tennen gelernt, hat, Beiber und Rinder mit eingerechnet, faum

eine gleiche Ungahl Bewohner. Man fieht auf Otbia nur auf einer Insel alte hochstämmige Cocosbaume, und nur auf biefer Einen mehrere Burgeln und Spuren fruber ausgegangener Baume. Erigup bei Otdia ift eine armliche, unbebeutenbe Gruppe, nur von funf Mannern und etlichen Beibern bewohnt. Bir fanben Raben, die größte ber von uns gefehenen Gruppen, in alterer Rultur und blubenberem Buftanbe. Die Flora bes reicherte sich um mehrere Pflangen, und wir entdecten ba zuerft ben Pifang, welcher jungft angepflanzt worben zu fein schien. Die Insel Tabual, die einzige ber Gruppe Mur, auf ber mir gelandet, zeigte fich uns in ungewohntem Flor. hinter einem gedrängten Balb hochstämmiger Cocospalmen find in ben Ries berungen Pflanzungen von Bananen und Arum, und etliche Pflangen machfen ba, bie ben andern Gruppen fremb finb. Die füdlichern Gruppen Deburo, Urno und Mille follen an Bananen und Burgeln reicher fein, und beibe erften vergleichen sich allein ben übrigen ber Rette zusammengenommen an Be= volkerung und Macht. Limmofalulu im Morben von Urno ift ein Riff, eine Klippe, worauf bas Meer brandet, und bie ben Seefahrern von Radack zum Bahrzeichen bient.

Die Unsicht aller bieser Gruppen und ihrer einzelnen Insseln hat eine ermübende Einförmigkeit. Man möchte schwerlich vom äußern Meere, da wo die Cocospalme sich nicht über den Wald erhebt, die Gegenwart des Menschen ahnen. Man sieht vom Innern seine Unsiedelungen und die Fortschritte seiner Kultur. Eine Insel nur der Gruppe Otdia zeichnete sich aus, und zog schon vom äußern Meer aus unsere Ausmerksamkeit auf sich durch den Unschein erhöhten Landes. Sie wölbte sich wie ein schönbegrünter hügel über den Spiegel der Wellen. Diese Insel nimmt einen ausspringenden Winkel des nördlichen Riffes ein. Sie hat, von andern Inseln an Gestalt verschieden, eine

geringere Breite und mehr Tiefe, inbem fie fich auf einer Spite erftrectt, die ba bas Riff nach bem innern Meere zu bilbet. Stromungen biefes Meeres bewirken auch an bem Strande, ben es bespult, eine ftarte Brandung. Bas Berg erscheint, ift Balb. Gin Baum, ben zu bestimmen bie Umftanbe nicht er= laubten, erreicht bort auf nieberm Grunde von großen Dabre= porengerullen eine erftaunliche Sohe und Starte. Auf andern Inseln, wo er ebenfalls vorkommt, gelangt er zu keiner be= tradtlichen Große. Umgefturzte Baume haben haufig ihre empor= gerichteten Wurzeln wieber ju Stammen umgewandelt, inbem ihr nieberliegendes Bezweig Burgel gefaßt, eine Ericheinung, die auch fonst auf Rabact nicht selten ift, und auf Orkane schlies Ben lagt. Der gegen ben Ranb ber Infel zu niebrige Balb scheint beren fortschreitenbe Erweiterung anzubeuten. Der Panbanus ift verdrängt, nichts zieht an biefem Ort ben Menschen an. Gine Seefchwalbe, Sterna stolida, niftet in unendlichen Schaaren in ben boben windgeschlagenen Bipfeln ").

Das nusbarste Gewächs dieser Inselkette ist der gemeine Pandanus der Südsee-Inseln (Woh). Er wächst wild auf dem dürrsten Sande, wo erst die Begetation anhebt, und bereichert den Grund durch die vielen Blätter, die er abwirft. Er wuchert in den seuchten Niederungen reicherer Inseln. Er wird außerdem mit Fleiß angebaut, zahlreiche Abarten mit veredelter Frucht, die der Cultur zuzuschreiben sind, werden durch Ableger sortgepflanzt. Ihr Samen bringt die Urform der Art (der Eruan) wieder hervor. \*\*) Die Frucht des Pandanus macht

°°) Man zählt tiefer Abarten über zwanzig, und unterscheitet fie

<sup>&</sup>quot;) Bu Erigup sahen wir auch über einer Insel, bie sich übrigens vor andern nicht auszeichnet, benfelben Vogel in gleich unzählbaren Flügen schwärmen.

auf Rabact bie Bolkenahrung aus. Die gusammengefetten fas ferigen Steinfruchte, aus benen die fugelformige Frucht befteht, enthalten an ihrer Bafis, bem Puntte ihrer Unheftung, einen wurzigen Gaft. Man flopft erft, biefen Gaft zu genießen, bie Steinfrucht mit einem Stein, faut sodann bie Fasern, und brebet fie in bem Munbe aus. Man battt auch bie Fruchte in Gruben, nach Art ber Gubfee, nicht sowohl um fie in biefem Buftanbe zu genießen, ale um baraus ben Mogan zu bereiten, ein wurziges trochnes Confect, bas, ein köftlicher Borrath, forge faltig aufbewahrt, für Seereifen aufgespart bleibt. Bur Berei= tung bes Mogan find alle Glieber einer ober mehrerer Familien geschäftig. Mus ben Steinfruchten, wie fie aus ber Backgrube tommen, wird ber verbictte Gaft über ben Rand einer Mufchel ausgekratt, bann auf ein mit Blattern belegtes Roft ausge= breitet, über ein gelindes Rohlenfeuer ber Sonne ausgeset und ausgeborrt. Die bunne Scheibe, fobalb fie gehörig getrochnet, wird bicht auf fich felbst zusammengerollt, und bie Balge bann

an ber außern Geftalt ber Frucht ober ber gufammengefesten Stein= fruchte, die sie bilben, und an ber Bahl ber in jeglicher enthaltenen einfachen Fruchte ober Kerne. Der mannliche Baum heißt Digar, ber wildwachsende weibliche Eruan; Abarten find: Buger, Bugien, Eilugk, Undaim, Erugk, Lerro, Adiburik, Eideboton, Eromamugk, Tabenebogk, Rabilebil, Tumulisien, Lugulugubilan, Ulidien tc. (Die Frucht, bie wir 1816 von Ubirid erhielten, mar Lerro, ber Pantanus auf ber Infel Romangoff Eruan.) Der Theil ber Frucht, woraus auf Ratad und Ralid bie Menfchen ihre Nahrung ziehen, wird auf ben Sandwich=, Marquefas = und Freunbschafts=Infeln zu wohlriechen= ben, golbglanzenden Kranzen angewandt. Wir bemerken beilaufig, daß die Gattung Pandanus eine fernere schwierige Untersuchung er= forbert, da die Charactere, welche die mehrsten Botaniker gewählt haben, bie Arten, bie fie aufgestellt, zu unterscheiben, von keinem Gewichte fint. Loureiro flor. Cochiu. bemerkt ausbrucklich, bag bie Frucht bes P. odoratissimus ungenießbar fei.

in Blätter bes Baumes sauber eingehüllt und umschnürt. Die Mandel dieser Frucht ist geschmackvoll aber mühsam zu gewinnen, und wird öfters vernachlässigt. Aus den Blättern des Pandanus versertigen die Weiber alle Sorten Matten, sowohl die zierlich umrandeten viereckigen, die zu Schürzen dienen, als die, die zu Schiffssegeln verwendet werden, und die dickeren, woraus das Lager besteht.

Nach dem Panbanus gehört dem Cocosbaum (Ni) ber zweite Rang. Richt nur feine Ruß, bie Trank und Speife, Befäße und Del zum häuslichen Gebrauch gewährt, macht ibn schabbar, fonbern auch und hauptfächlich ber Baft um diefelbe, mor= aus Schnure und Seile verfertigt werben. Muf bem Panbanus beruht bie Rahrung, auf bem Cocosbaum bie Schifffahrt biefes Bolkes. Die Berfertigung ber Schnure und Seile ift eine Arbeit ber Manner, und man sieht felbst die erften Bauptlinge sich ba: mit beschäftigen. Die Fasern bes Baftes werben burch Dace: ration in Sugmaffer = Gruben ausgeschieben und gereinigt. Schnur wird zugleich mit ben zwei Faben, aus welchen fie befteht, gesponnen, indem jeglichem vorläufig bereitete gleiche Bunbel Fafern hinzugeset werben. Das Bolg bes alten Cocos: baumes zu Pulver gerieben und mit bem Gaft ber Bulle ber unreifen Ruß zu einem Teige gemischt, wirb, in Cocosschaalen gekocht ober auf bem Feuer geröftet, zu einer Speise bereitet. Cocosschaalen sind die einzigen Gefaße, worin die Menschen Baffer mit sich zu tragen vermögen; sie werden in geflochtenen länglichten, eigenos bazu bestimmten Rorben, mehrere, bas Muge nach oben, an einander gereiht, verwahrt. Der Cocosbaum wird überall auf bewohnten und unbewohnten Infeln angepflangt und vermehrt, ober bei ben vielen jungen Pflanzschulen, auf bie man trifft, fieht man ihn nur auf bewohnten Inseln Früchte tragen und nur auf wenigen und auf ben sublicheren Gruppen

scine luftige Krone hoch in ben Luften wiegen. Der Cocosbaum trägt auf Radact nur fehr kleine Ruffe.

Der Brobfruchtbaum (Mä) ist auf Raback nicht sehr gesmein, man sindet ihn nur im feuchteren Innern bewohnter Inseln angepflanzt. Alte Bäume besinden sich jedoch selbst auf etlichen der ärmeren. Sein Holz ist wie seine Frucht schätzbar, daraus wird der Riel zu den Booten gelegt, die übrigen Planken werden meist aus Flößholz gearbeitet. Sie werden mit Schnüren von Cocosbast zusammengefügt, und die Fugen mit Pandanusdlätztern kalfatert. Der Brodfruchtbaum liesert außerdem ein Harz, welches verschiedentlich gebraucht wird. Es giebt vom Brodzfruchtbaum wie von allen kultivirten Gewächsen mehrere Abarten. Die einzige hier vorkommende ist von der Urform wenig abzgewichen, ihre Frucht ist klein, und die Samerkörner darin öfters ausgebildet.

Aus der Rinde von drei verschiedenen Pflanzenarten, die nur wild vorkommen, wird ein nugbarer Bast gewonnen. Die vorzüglichste ist ein Strauch aus der Familie der Nessel (eine Boehmeria) der Aromä, der nur auf besserem seuchterem Grunde wächst.

Die Aromä liefert einen weißen Faben von ausnehmenber Feinheit und Stärke. Der Ataliat (Triumphetta procumbens Forst.) ist eine kricchende Pflanze, aus der Familie der Linden, sie ist gemein und überzieht mit der Cassyta die dürrsten Sande. Aus ihrem braunen Bast werden meist die Männerschürzen versfertigt, die aus frei hängenden Baststreisen, um einen Gurt von Matte genäht, bestehen. Daraus werden auch Randverzierungen in die feineren Matten eingeslochten. Der seine weiße Bast des Hibiscus populneus (Lo), den wir auf Radack nur auf der Gruppe Aur gefunden, hat benselben Gebrauch. Auf den Sand-

11.

wich : Inseln und an andern Orten werden Seile aus diesem Baste versertigt.

Aus der knolligen Wurzel der hier sehr häusigen Tacca pinnatisida wird ein nährendes Mehl gewonnen, welches aber selten bereitet und wenig benutt zu werden scheint.

Drei Arten Arum (Caladium), A. esculentum, macrorrhizon und sagittisolium, die Banane und die Rhizophora gymnorhiza werden einzeln hie und da auf verschiedenen Grupspen und Inseln angebaut. Wir fanden die Bananen auf Kaben erst angepflanzt, und sahen sie blos auf Aur Früchte tragen. Die Arten Arum sinden hier nirgends den tiesen Moorgrund, der ihnen nothig ist, ihre Wurzel auszubilden, und eignen sich auf diesen Inseln nicht dazu, einen wesentlichen Theil der Volkstahrung auszumachen.

Außer diesen Gewächsen werden noch zwei der seltner wild vorkommenden allgemein um die Wohnungen angepflanzt, zwei Zierpflanzen, eine Sida und ein Crinum, deren wohlriechende Blumen mit denen der Guettarda speciosa, der Volcameria inermis, und auf Aur der Ixora coccinea (?) in anmuthigen Kränzen um das lange aufgebundene Haar und in den Ohren getragen werden. Sinn für Wohlgerüche und Zierlichkeit zeich= net das dürftige Volk von Radack aus.

Das Meer wirft auf die Riffe von Raback nordische Fichtens stämme und Bäume der heißen Zone (Palmen, Bambus) aus. Es versieht die Eingebornen nicht allein mit Schiffsbauholz, es führt ihnen auch auf Trümmern europäischer Schiffe ihren Bes barf an Eisen zu. Wir trasen bei ihnen, das Holz zu bears beiten, keine andere Werkzeuge an, als das auf diesem Wege gewonnene kostdare Metall, und fanden selbst, als wir noch die Aussage unserer Freunde über diesen Punkt bezweiselten, ein solches Stück Holz mit eingeschlagenen Nägeln am Strande einer unter bem Winde liegenden Insel der Gruppe Otdia. Sie ers halten noch auf gleiche Weise einen andern Schat, harte zum Schleifen brauchbare Steine. Sie werden aus den Wurzeln und Sohlungen der Bäume ausgesucht, die das Meer auswirft; Eisen und Steine gehören den hauptlingen zu, denen sie gegen eine Belohnung und unter Strafe abgeliesert werden mussen.

Das Meer bringt biefen Infeln ben Samen und bie Fruchte vieler Baume zu, bie meift auf benfelben noch nicht aufgegan= gen find. Die mehrften biefer Gamereien scheinen bie Fabigkeit zu teimen noch nicht verloren zu haben, und wir haben oft bem Schoofe ber Erbe bas ihr zugebachte Beschent fromm anver= traut. Wir haben biefelben gesammelt, unb barunter bie Früchte von ber Ripa = Palme und von Pandanus = Urten gefunden, bie nur auf den größern im Weften gelegenen ganben vorkommen, die ber Baringtonia speciosa, ber Aleurites triloba und anderer Baume, bie ber gemeinsamen Flora Polynesiens angehören unb bie wir zunächft im Weften auf ben Marianen = Infeln ange= troffen haben. Der größte Theil biefer Gamereien gehort ben baumartigen ober rankenben Schotenpflanzen an, bie überall zwischen ben Wenbekreisen gleich häufig find. Der Samen ber Guilandina Bonduc kommt barunter häusig vor, und wir haben bie Pflange felbft nur einmal auf ber Gruppe Dtbia, und zwar auf einer unter bem Winde gelegenen Insel angetroffen. Bir bemerken, bag Gamereien, bie, mit ber Fluth über bas Riff ge= trieben, auf bie innere Seite einer Infel unter bem Binbe ge= langen, mehr Schut, beffere Erbe und zu ihrem Muftommen gunftigere Umftanbe antreffen, ale bie, fo bie Brandung auf bas Meußere ber Insel auswirft.

Man sindet häusig gerollte Bimssteine unter dem Auswurf des Meeres, und dichtgeballte Massen der Cassyta, ähnlich benen, die die Zostera marina auf einigen unserer Rusten bildet, und die man in Frankreich am Mittellandischen Meere Plotte de mer nennt.

Außer ben Gaugethieren, bie bas Meer ernahrt, ben Del= phinen, welche bie Rabader nur felten und einzeln erlegen, ba sie nicht zahlreich und machtig genug find, sie, wie andere In= sulaner, heerbenweis zu umringen, in ihre Riffe einzutreiben und zu erjagen, bem Raschelot") und ben seltneren Ballfischen, wirb auf Raback nur bie allgemein verbreitete Ratte gefunden, welche fich, ba ihr kein Feind an bie Seite gefest ift, auf eine furchtbare Beise vermehrt hat. Rabu, ber bie Ratte nur im Gefolge bes Menschen zu benten scheint, behauptet, sie befände fich auf Bygar nicht. Man ftellt auf ben bewohnteren Gruppen, und namentlich auf Mur, biefen laftigen Thieren zuweilen nach. Man läßt sie bei Lockspeisen sich versammeln, die halb von Feuergruben umringt find, und treibt fie bann in das Feuer, bas man für sie geschurt hat. - Die Ratte wird auf Ubirick von den Weibern gespeiset, und auch auf Otbia haben unsere Matrofen Beiber fie effen feben.

Die Hühner sinden sich auf Raback wild oder verwildert, sie dienen nur auf Udirick zur Speise, und werden auf andern Gruppen nur zur Lust einzeln gefangen und gezähmt, ohne daß man Nußen aus ihnen zu ziehen verstünde. Man sindet hie und da um die Wohnungen einen Hahn, der, mit einer Schnur am Fuß an einen Pfahl gebunden, an den Streithahn der Tazgalen erinnert. Ein kleiner weißer Reiher wird gleichfalls gezähmt. Außer dem Huhn und der Taube der Sübsee (Columba australis) kommen nur Wadz und Wasservögel vor, und diese sind auf den bewohnten Gruppen nicht in großer Anzahl. Am

<sup>\*)</sup> Wir haben im Jahre 1817 einen Physeter macrocephalus bei Radack gesehen.

häufigsten ift die Sterna stolida, die sich gern in ber Nahe ber Brandung aufhält.

Die Seeschilbkröte wird auf Bygar gefangen; aus ber Klasse ber Amphibien kommen außerdem vier kleine Arten Gis bechsen auf Raback vor.

Die Lagunen im Innern ber Infelgruppen find an Fischen nur arm. Man trifft außen um bie Riffe und an beren Gin= gangen Schaaren von Sanfischen an, bie nur felten in bas innere Meer bringen; biefe Thiere follen bei Bngar ben Men= fchen unschablich sein. Wir haben beim Eingange in Gilu Bo= niten gefangen. — Der fliegenbe Fisch ift in ber Rabe ber niebern Infeln am häufigsten. Die Rabacter ftellen ihm Rachts bei Feuerschein nach. Es kommen mehrere Urten von Fischen vor, die nicht gegeffen werben, und beren Benuß für tobtlich gilt. Rabu führte und Beifpiele von also erfolgten Bergiftun= gen an. Diefelben Urten werben auf Ulea, nachbem man einen innern Theil (bie Leber?) herausgenommen hat, verfpeifet, und etliche (namentlich Diobon= und Tetrobon= Urten) gelten ba fogar für leckere Biffen. Unter ben giftigen Fischen von Raback werben zwei Roggen (Raja) angeführt, welche eine ausnehmenbe Große erreichen; bie eine hat, wie Raja Aquita und R. Pastinaca, einen großen Stachel am Schwanze, bie andere hat beren funf. Beibe follen, nach Rabu, zu ihrer Bertheibigung biefe Stacheln von fich schießen, und fie nach beren Berluft binnen zwanzig Tagen wieder erzeugen. greift sie nur von vorn an. Gie werden ber haut megen, welche die Trommeln zu bespannen bient, aufgesucht. Beibe Arten werben auf Ulea gegeffen.

Man trifft eine reiche Mannigfaltigkeit sowohl einschaaliger als zweischaaliger Muscheln an. Manche werben gespeiset, und die Schaalen von manchen werben verschiebentlich benutt. Das

Tritonshorn bient als Signalstrompete. Die Chama gigas und andere große zweischaalige Muscheln bienen als Gefäße, und es werden auch Schneibewerkzeuge daraus verfertigt; die Perlsmutter wird zu Messern geschärft, und kleinere Schneckenarten werden zum Schmuck in zierlichen Reihen um Haupt und Nacken getragen.

Unter ben Krebsen machen sich verschiedene kleine Pagurus: Arten bemerkbar, die in erborgten bunten Gehäusen von allers hand Seeschnecken, in bas Innere der Insel ihrer Nahrung wegen eingehen.

An nackten Molusken, Würmern und Zoophyten, ist die Fauna vorzüglich reich. Wir bemerkten einen Tintensisch, etliche schöne Arten von Seeigeln und Seesternen, etliche Medusen, doch diese nicht in allen Gruppen, und etliche Holothurien. Die dürstigen, um Nahrung bekümmerten Nadacker haben in Ueberssuuß auf ihren Riffen eins der Thiere (Trepang), nach welchen die chinesischen Wollüstlinge so gierig sind, und darben oft, ohne noch versucht zu haben, den Hunger mit diesem ekelhasten Wurm zu stillen. Das Meer wirft häusig eine kleine Physalis (Physalis pelagica Tiles.) auf die Riffe aus. Ein Wurm durchbohrt den Felsen unter der Linie des höchsten Wasserstandes, und lebt im Innern des Kalksteines, und unser gemeiner Resgenwurm ist auch auf diesen entlegenen Inseln einheimisch.

Insekten giebt es nur sehr wenige, wir bemerkten die Scolopendra morsitans und den Scorpio Austral-asiae, vor dem die Eingebornen keine Scheu bezeugten, und dessen Stich nach Rabu eine örtliche vorübergehende Geschwulst verur= sachen soll.

Die Einwohner von Raback sind weber von großer Statur, noch von sonberlicher körperlicher Kraft. Sie sind, obgleich schmächtig, wohlgebilbet und gesund, und scheinen ein hohes Mter mit heiterer Ruftigkeit zu erreichen. ") Die Rinber werben lange gefäugt und nehmen noch bie Bruft, wenn sie schon zu geben und zu fprechen vermögen. Die Rabacter find von dunklerer Farbe, als die D = Baihier, von benen sie sich vor= theilhaft unterscheiben burch größere Reinheit ber Baut, bie weder der Gebrauch bes Rava noch fonft bort herrschenbe Saut= frankbeiten entstellen. Beibe Beschlechter tragen ihr langes, schönes schwarzes haar fauber und zierlich hinten aufgebunden. Bei Rindern hangt es frei und lodig berab. Die Manner laffen ben Bart machsen, welcher lang, obgleich nicht sonderlich bicht wird. \*\*) Sie haben im allgemeinen bie Babne von ber Art ihrer Bolksnahrung, von bem Rauen ber holzig faferigen Frucht bes Pandanus verborben, und bie vorberen oft ausgebrochen. Es ift bei ben Bauptlingen weniger ber Kall, fur bie gewöhn= lich ber Saft ber Frucht über ben Rand einer Muschel aus: getratt und ausgeschieben wird. Mann und Weib tragen in ben burchbohrten Ohrlappen ein gerolltes Pandanusblatt. Die Rolle hat bei ben Mannern brei bis vier Boll im Durchmeffer, bei ben Beibern unter ber Salfte. Sie wird zuweilen von einer feinen Schildpattlamelle überzogen. Etliche altere Leute hatten

Dir mussen einer natürlichen Misbildung erwähnen, die wir an verschiedenen Weibern der Häuptlinge auf verschiedenen Gruppen und an einem jungen Häuptling der Gruppe Eilu bemerkt haben; sie betrifft die Vorderarme. Die Ulna erscheint im Bug der Hand nach oben ausgerenkt und der gekrümmte in seinem Wachsthum mehr oder minder gehemmte Vorderarm ist in einigen Fällen kaum Spannenslang; die Hand ist klein und nach außen geworfen. — Ein Kind auf Otdia hatte eine doppelte Reihe Zähne im Mund. Noch ist ein Beisspiel von Taubstummheit anzusühren.

benen Mann aus Meturo, teffen voller Bart ihm bis auf bie Kniee hing.

außerdem den obern Rand bes Ohrknorpels, zum Durchstecken von Blumen, burchbohrt.

Die kunstreich zierliche Tatuirung °) ist nach dem Geschlecht verschieden, bei jedem gleichförmig. Sie bildet bei den Männern über Schulter und Brust ein am Nabel zugespitzes Dreieck, das aus kleineren verschiedentlich verbundenen Stricken besteht. Aehn= liche wohlgeordnete Horizontalstriche nehmen den Rücken und den Bauch ein. Bei den Weibern sind nur die Schultern und die Arme tatuirt. Außer dieser regelmäßigen Zeichnung, die am Erwachsenen erst ausgeführt wird und nur bei wenigen sehlt, haben alle als Kinder schon an Lenden, Armen, aber seltener im Gesicht Gruppen von Zeichen oder Stricken tatuirt. Wird bemerkten etliche Mal unter diesen Zeichen das Bild des römischen Kreuzes. °°) Die tatuirte Stelle ist sehr dunkel, scharf gezeichz net und über der Haut erhaben.

Das Rleid der Männer besteht im Gürtel mit hangenden Baststreisen, den öfters eine kleinere viereckige Matte als Schürze begleitet; Knaben gehen, bis sie das männliche Alter erreicht haben, völlig nacht. Die Weiber tragen zwei längere Matten mit einer Schnur über die Hüften besestigt, die Mädchen srühe schon eine kleinere Schürze. Die Männer tragen östers außer den Blumen= und Muschelkränzen, womit sich beide Geschlechter zieren, einen Halsschmuck von gereiheten Delphinenzähnen, mit vornhängenden Platten von Knochen desselben Thieres oder von

<sup>&</sup>quot;) Wir hatten im Fruhjahr 1816 auf Ubirick (ben Kutusoffs= Inseln) biese Tatuirung übersehen.

<sup>&</sup>quot;") Eingeborne ber Mulgrave = Inseln, tie an Bord ber Charlotte stiegen, trugen nach Urt ber Spanier ein Kreuz, am halse
gehangen. Wir haben biesen Schmuck auf Radack nicht angetroffen
und uns vergeblich bemühet, in dem Zeichen, bessen wir erwähnten,
irgend eine Beziehung auf Christen und Europäer zu entbecken.

Schilderot. Bu diesem Schmuck werden auch dunne runde Musschels und Cocosschaalenscheiben gebraucht. Wir haben auch unter ihrem Schmuck die Schwanzsedern des Tropicvogels, die Federn der Fregatte und Armbänder, aus der Schaale einer grösseren einschaaligen Muschel geschliffen, angetroffen.

Die Irus oder Häuptlinge zeichnen sich oft durch höheren Buchs aus, nie durch unförmliche Dicke des Körpers. ) Die Tatuirung verbreitet sich meist bei ihnen über Theile des Körpers, die beim gemeinen Mann verschont bleiben, die Seiten, die Lenden, den Hals oder die Arme. —

Die Säuser ber Radacker bestehen blos in einem von vier niedern Pfosten frei getragenen Dache, das mit einem Sanges boden versehen ist. Man kann unter demselben nur sigen. Man klettert durch eine vierectige Deffnung in den obern Raum, worin die kleine Habe verwahrt wird. Man schläft auf diesem Boden oder unten in der offnen Halle, und etliche zeltsörmige offne Hütten umher dienen zu abgesonderten Schlasgemächern. Die Dächer sind von Cocos: oder Pandanusblättern, der Estrich ist eine Streu von seinen am Strande aufgelesenen Korallen und Muscheltrümmern. Eine blose grobe Matte dient zum Bett, und ein Holzstamm zum Ropskissen.

Wir hielten anfangs nicht diese Hauser, die wir auch oft verlassen fanden, für die stetigen Unsiedelungen der Menschen. Die Schiffer ziehen auf ihren kunstreichen Booten \*\*) mit Habe und Familie bald auf die eine, bald auf die andere Insel, und so versammelte sich, als wir erst mit ihnen befreundet waren,

<sup>&</sup>quot;) Der Häuptling ter Gruppe Ligiep foll hierin eine Ausnahme machen und ein ausnehment feister Mann sein.

Der Verfasser dieser Auffate überläßt Befugteren, tiese Fahr= zeuge, tie im wesentlichen mit ben oft erwähnten Proas ber Marianen= Inseln übereinkommen, kunstgerecht zu beschreiben.

immer ber größte Theil ber Bevolkerung einer Gruppe in unser rer Rabe.

Der wildwachsende Panbanus scheint ein gemeinschaftliches Gut zu sein. Ein Bundel Blätter dieses Baumes (Zeichen des Eigenthums) an den Aft gebunden, woran eine Frucht reift, sichert dem, der sie entdeckt hat, ein Recht darauf. Wir haben oft und besonders auf den ärmlichern nördlichen Gruppen diese Frucht, die fast alleinige Nahrung der Radacker, ganz unreif verzehren sehen. Die Cocosbäume sind ein Privateigenthum. Man sieht öfters die, so in der Nähe der Wohnungen mit reis senden Rüssen beladen sind, mit einem um den Stamm derselben durch Zusammenknüpfen der entgegengesetzten Blättchen besestigten Cocosblatt, das durch Rauschen das hinanklettern verrathen soll, verwahrt. Auf den volkreicheren Gruppen Raben und Aur sind oft Bezirke und Baumgärten an Umzäunungsstatt mit einer Schnur umzogen.

Außer der Sorge für Nahrung beschäftigt unsere Freunde nur ihre Schifffahrt und ihr Gesang. Ihr liebstes, ihr einziges Gut sind ihre Boote und ihre Trommel, welche schon ihre Kin= derspiele ausmachen. Sie führen besonders am Abend, im Kreis um ein helloderndes Feuer versammelt, ihre sisenden Liedertanze auf. Berauschende Freude ergreift dann Alle, und Aller Stim= men mischen sich im Cbor. Diese Lieder gleichen denen der D= Waihier, sie sind aber roher, verzerrter, die allmählig gesteiger= ten Wellen des Gesanges arten zuletzt in Geschrei aus.

Wir lernten zuerst und hauptsächlich auf der Gruppe Otdia bas anmuthige Bolk von Radack kennen. Die Menschen, die uns freundlich einladend entgegen kamen, schienen uns eine Zeit lang, im Gefühl unserer Ueberlegenheit, zu scheuen. Die Häuptzlinge bewiesen den stärkeren Muth, die größere Zuversicht. Berztrauen machte unsere Freunde nie zudringlich, nie überlästig.

Die Bergleichung unseres überschwänglichen Reichthums und ihrer Durftigfeit erniebrigte fie nie gum Betteln, verführte fie felten jum Diebstahl, ließ sie nie bie Treue brechen, mo ihnen getraut warb. Wir burchwandelten täglich einzeln, ohne Baffen ihre Infeln, schliefen bei weggelegten Schaten (Meffer, Gifen) unter ihren Dachern, entfernten uns auf langeren Bugen auf ihren Booten und vertrauten ihrer Gesinnung, wie wir bei uns bem machenben Schute ber Gefete vertrauen. Wir tauschten mit ihnen, von ihnen zuerst aufgeforbert, unsere Ramen. Die Menschen kamen uns, wo wir erschienen, gaftfreundlich entgegen, und reichten une Cocosnuffe bar. Wir hanbelten auf Otbia nicht, wir beschenkten und wurden beschenkt. Gingelne schienen zu geben eine gleiche guft zu haben als wir, und brachten uns noch mit feiner Sitte Beschenke, wann Begengeschenke nicht mehr Unbere betrugen fich eigennütiger. zu erwarten waren. unerhorte Greigniffe nie überbachte Verhaltniffe herbeiführen unb bie Sitte Schweigt, muß ber eigenthumliche Character ber Men= fchen fich felbstftanbig offenbaren. Die Frauen verhielten fich schamhaft und zurückhaltend, sie entfernten sich, wo wir uns querft zeigten, und famen nur in bem Schuge ber Manner wieber hervor. Begen unfere kleinen Geschenke, Ringe, Glasper= Ien, die sie weniger als wohlrichende Holzsplitter von englischen Bleistiften zu schäßen schienen, reichten sie uns mit zierlicher Art ben Schmuck, ben fie eben trugen, bar, ihre Muschel = unb Blumentrange. — Rein Weib von Raback ift je an unfern Borb gekommen.

Und trat überall das Bild des Friedens bei einem werdenden Volke entgegen, wir sahen neue Pflanzungen, fortschreitende Culstur, viele auswachsende Kinder bei einer geringen Menschenzahl, zärtliche Sorgfalt der Väter für ihre Erzeugten, anmuthige leichte Sitten, Gleichheit im Umgang zwischen Hauptlingen und

Mannen, keine Erniebrigung vor Machtigern, und bei größerer Armuth und minderem Selbstvertrauen keine der Laster durch= blicken, welche die Bölkerschaften des östlicheren Polynesiens ent= stellen.

Wir erfuhren zuerst auf Aur, daß diese kümmerlich sich nahrenden Menschen auch ihre Kriege führen, daß Herrsch = und Eroberungssucht auch über sie diesen Fluch gebracht. Sie fordersten uns auf, mit unserm furchtbaren Eisen (die verderblichere Wirkung anderer Waffen hatten sie durch uns nicht kennen gesternt) in ihre blutigen Fehden wie Schicksalsmächte einzugreisen.

Der gewaltige Lamari ist von Meduro ausgegangen, sich alle nördlicheren Inselgruppen Radacks mit den Wassen zu unsterwersen. Er herrschet nun über Aur, Kaben und den Rorden der Kette, und hat auf Aur seinen Sig. Die von Meduro und Arno sühren gegen ihn und sein Reich den Krieg. Ihre Streifzzüge auf dreißig Booten, jedes mit sechs die zehn Menschen bes mannt, haben sich die Otdia erstreckt. Der neuliche Kampf auf Tabual hat vier Menschen das Leben gekostet, dreien von Seiten Meduros, einem von Seiten Aur. In einem frühern Kriegszug waren auf derselben Insel gegen zwanzig von jeder Seite geblieben.

Lamari bereiste zu Anfang von 1817 die Inseln seines Gebietes, sein Kriegsgeschwader, eben auch an dreißig Boote stark, auf Aux zusammen zu berufen, von wo aus er gegen Meduro ziehen wollte. Wir erwarteten diesen Fürsten auf Eilu anzutressen, er war bereits auf Ubirick, bei welcher Gruppe er uns in seinem Boote auf offner See besuchte. Als wir gegen das Ende desselben Jahres nach Otdia wiederkamen, war die Kriegsmacht in Aur versammelt. Lamari hatte die Insel Mezssid versehlt, und — auf andere Gruppen verschlagen — Berz

zicht auf die Berstärkung geleistet, die er von baher zu erwarsten hatte.

Wir werben, was uns von ber Religion, ber geselligen Ordnung, ben Sitten und Brauchen unserer Freunde kund ges worden, ausführlich berichten.

Die Bewohner von Rabact verehren einen unfichtbaren Gott im himmel, und bringen ihm ohne Tempel und Priefter ein= fache Opfer von Fruchten bar. In ber Sprache bebeutet Jageach Gott, ber Rame bes Gottes ift Anis. Bei gu unternehmenben Rriegen und ahnlichen Gelegenheiten finden feierliche Opfer ftatt; bie Panblung geschieht im Freien. Giner aus ber Berfamm= lung, nicht-ber Chef, weihet bem Gotte bie Fruchte burch Em= porhalten und Unrufen; bie Formel ift: Gidien Anis mne jeo; bas lette Bort wieberholt bas versammelte Bolk. Wenn ein Sausvater zum Fischfang ausfährt ober etwas ihm Bichtiges unternimmt, fo opfert er unter ben Seinen. Es giebt auf ver= fchiebenen Infeln heitige Baume, Cocospalmen, in beren Rrone fich Anis nieberläßt. Um ben Fuß eines folchen Baumes find vier Balten im Biereck gelegt. Es scheint nicht verboten zu fein, in ben Raum, ben fie einschließen, zu treten, und bie Fruchte bes Baumes werben von ben Menfchen gegeffen.

Die Operation bes Tatuirens steht auf Raback in Beziehung zu dem religiösen Glauben, und darf ohne gewisse göttliche Zeiz chen nicht unternommen werden. ") Die, welche tatuirt zu wer= den begehren, bringen die Nacht in einem Sause zu, auf welches

<sup>&</sup>quot;) Unsere Freunde weigerten sich stets unter verschiedenen Borwan= ben, uns diese Zierde zu ertheilen. Sie schützten uns oft die bedenk= chen Folgen, das Aufschwellen der Glieder, das schwere Erkranken vor. Einst beschied ein Chef auf Aur einen von uns, die Nacht bei ihm zuzubringen, daß er ihn am andern Morgen tatuire; am andern Morgen wich er wiederholt der Zudringlickkeit seines Gastes aus.

ber Chef, welcher die Operation vollziehen soll, ben Gott herab beschwört: ein vernehmbarer Ton, ein Pfeisen soll seine Zustim= mung kund geben. Bleibt dieses Zeichen aus, so unterbleibt auch die Operation. Daher sie an Etlichen nie vollsührt wird. Im Fall der Uebertretung würde das Meer über die Insel kommen, und alles kand untergehen. Bom Meere bedroht wohlbekannte Gefahr alle niedern Inseln, und der religiöse Glaube verhängt oft diese Ruthe über die Menschen. Dagegen helsen aber Beschwörungen. Kadu hat auf Radack das Meer bis an den Fuß der Cocosdäume steigen sehen, aber es wurde bei Zeiten besproschen und trat in seine Grenzen zurück. Er nannte uns zwei Männer und ein Weib, die auf Radack diese Beschwörung versstehen.

Die wüfte Inselgruppe Bygar hat ihren eignen Gott. Der Gott von Bygar ist blind, er hat zwei junge Sohne, Namens Riga buil, und die Menschen, die Bygar besuchen, nennen einander, so lange sie da sind, Rigabuil, damit der blinde Gott sie für seine Sohne halte und ihnen Gutes thue. Anis darf auf Bygar nicht angerusen werden, der Gott würde den, der es thäte, mit schwerer Krankheit und mit Tod schlagen. Unter einem Baume von Bygar werden Opfer von Früchten, Cocos u. s. w. dargebracht. Daß in die Gruben Wasser quelle, helsen wohl und ohne Fehl ausgesprochene Beschwörungsformeln; denn ist der Erfolg ungünstig, so ist etwas versehen worden und die Worte wurden nicht recht gesagt. Es ist überall wie bei uns.") Bei Bygar dursen die Paysische dem Menschen nichts thun, Gott läßt es nicht zu. Von allen Gruppen Radacks aus wird Bygar über Udirict besucht, nur die aus Eilu dürsen es

<sup>\*)</sup> Als Beispiel ber Glaube an die Arznei, ber lette, woran ber Ungläubige noch hängt.

nicht unmittelbar. Sie mussen einen Monat auf Udirick verweisten, bevor sie hinfahren, und mussen nach der Rückkehr einen andern Monat auf berselben Gruppe verharren, bevor sie von dem mitgebrachten Borrath genießen. — Dieser Borrath besteht in Fleisch von Bögeln und Schildkröten, welches erst gebacken und sodann an der Sonne getrocknet worden. Der Gebrauch des Salzes ist auf Radack unbekannt.

Die Ehen, die Bestattung der Todten, die Gelage, die bei verschiedenen Gelegenheiten angestellt werden, scheinen außer Bezziehung mit der Religion zu sein. Ueber den Begriff der Fortzdauer nach dem Tode ist es uns nicht geglückt, uns mit Kadu zu verständigen.

Dbgleich ben Bauptlingen feine besondere Ehrfurchtsbezeus gung gezollt wirb, fo üben fie bod uber alles Gigenthum ein willtuhrliches Recht. Bir faben felbft von uns beschentte Baupt= linge gegen Machtigere unfere Gaben verheimlichen. Gie fchei= nen in mehreren Graben einander untergeordnet zu fein, ohne baß wir recht biefe Berhaltniffe burchschauen gekonnt. Rarid war ber machtigfte auf Otbia, fein Bater Saur=aur, vielleicht der wirkliche Sauptling der Gruppe, lebte auf Mur. Rarick und fein Sohn, ein Knabe von ungefahr zehn Sahren, trugen allein etliche Streifen von Panbanusblattern, worin Anoten ge= Enupft maren, um ben Sals und es ichien ein Borrecht zu fein. Bir haben ahnliche Streifen in Baufern von Bauptlingen hangen feben, bie, wie geborrte Fischtopfe, unreife Cocos und Steine, bas Unfebn geweihter Gegenftanbe hatten. Die Erbfolge ift nicht unmittelbar von bem Bater auf ben Gohn, fonbern von bem altern Bruder auf ben Jungeren, bis nach Ableben Aller ber erstgeborne Sohn bes Ersten wieder an die Reihe tritt. — Frauen find ausgeschloffen. - Wo ein Chef auf eine Insel anfahrt, wird von feinem Boote aus ein Beichen gegeben, und feinen Beburfnissen wird sofort mit dem besten Borhandenen zuvorgekom= men. Dieses Zeichen giebt, wer am Vorderschiffe sich besindet, indem er den rechten Urm schwenkt und ruft. Dieses wurde, wo Ofsiziere der Expedition auf Booten der Eingebornen fuh= ren, auch beobachtet. Die Häuptlinge zeichnen sich durch freiere Bewegungen in ihrem Gange aus, die der gemeine Mann nicht nachahmen darf.

Bum Rriege berufen bie Fürften ihre Mannen, ber Baupt= ling jeglicher Gruppe ftost mit feinen Booten zu bem Geschwa= ber, man unternimmt mit vereinter Macht eine feindliche Gruppe ju überfallen, man lanbet. Mur auf bem Banbe wirb gekampft. Die Weiber nehmen Untheil an bem Kriege, nicht nur wo es bem Beinbe auf eignem Boben zu wehren gilt, fonbern auch beim Ungriff, und sie machen auf bem Geschwader, obgleich in Minbergahl, boch einen Theil ber Kriegsmacht aus. Die Man= ner ftehen in ber Schlacht voran. Ihre Baffen find gum fernen Rampf: bie Schleuber, bie fie ohne Gefchick handhaben, und ein an beiben Enben zugespigter Stab, ber, in Bogen geschleubert, wie ber Durchmeffer eines rollenben Rabes fich in ber Luft schwingt und mit bem Ende, womit er voran fallt, fich einbohrt; zum naben Rampf: ber Burffpieß, ein funf guß langer Stock, ber gespitt und mit Widerhaten oder Sanfischzähnen verfeben ift; wir haben ein turges trummes holgernes Schwerdt, beffen beibe Scharfen mit Danfischzahnen verfeben find, nur auf Defid ge= feben. Die Beiber bilben unbewaffnet ein zweites Treffen. Etliche ihrer rühren nach bem Beheiß bes Führers die Trommel, erft in langfamem abgemeffenem Takt (Ringesipinem), wenn von fern bie Streiter Burf auf Burf wechseln, bann in verboppelten rafchen Schlägen (Pinneneme), wenn Mann gegen Mann im Panbgemenge ficht. Die Beiber werfen Steine mit ber blogen Dand, fie fteben im Rampfe ihren Lieben bei und werfen fich

fühnend und rettend zwischen sie und den obsiegenden Feind. Gestangene Weiber werden verschont, Manner werden nicht zu Gestangenen gemacht. Der Mann nimmt den Namen des Feindes an, den er in der Schlacht erlegt. Eingenommene Inseln wers den aller Früchte beraubt, aber die Bäume werden geschont.

Die Ghen beruhen auf freier Uebereinfunft und fonnen, wie geschloffen, auch aufgelofet werben. Gin Mann fann mehrere Beiber haben. Das Beib ift die Gefahrtin bes Dannes, und scheint in billigem Berhaltniß zu bem haupt ber Familie fich ihm felbstftanbig und frei unterzuordnen. Beim Banbern geben bie Manner beschügend voran und bie Beiber folgen ihnen. Bo gesprochen wird, reben bie Manner querft, bie Weiber nehmen, aufgeforbert, Untheil am Gefprach, und auf fie wird gehort. Im Frieden ift ihnen blos, mas wir weibliche Arbeiten nennen, auferlegt. Die Trommel, die in Allen die Freude erweckt, ift in ihrer Sand. Unverheirathete genießen unter bem Schube ber Sitte ihrer Freiheit. Das Mabchen bedingt fich Geschenke von bem Manne aus - aber ber Schleier ber Schamhaftigkeit ift über alle Berhaltniffe, bie beibe Geschlechter vereinigen, gezogen. Wir bemerten, daß bie felbft unter Mannern auf den Ca: rolinen, wie auf ben Infeln bes öftlichen Polynesiens, übliche Liebkofung burch Berührung ber Rafe auf Raback nur zwischen Mann und Beib und nur im Schatten, worin Bertraulichkeit fich verbirgt, gebrauchtich ift.

Das Band der ausschließlichen Freundschaft zwischen zweien Männern, welches auf allen Inseln der ersten Provinz sich wies berfindet, leget auf Raback dem Freunde die Verbindlichkeit auf, seinem Freunde sein Weib mitzutheilen, verpflichtet ihn aber nicht zur Blutrache.

Wir erwähnen zogernb und mit Schaubern eines Gesetes, beffen Grund uns Rabu in bem brangenben Mangel und ber

14

Unfruchtbarkeit der stiefmütterlichen Erbe angegeben hat. Jebe Mutter darf nur drei Kinder erziehen; das vierte, das sie ges biert, und jedes darauf folgende soll sie selbst lebendig vergraben. Diesem Gräuel sind die Familien der Häuptlinge nicht unters worfen. Unehelliche Kinder werden übrigens wie die ehelichen erz zogen. Wenn sie zu gehen vermögen, nimmt sie der Bater zu sich. Wo kein Bater sein Kind anerkennt, behält es die Mutter. Wenn die Mutter stirbt, nimmt sich ein anderes Weib des Kins des an.

Die Leichen der Verstorbenen werden in sigender Stellung mit Schnüren ganz umwickelt. Die Häuptlinge werden auf den Inseln begraben. Ein mit großen Steinen abgemessener vierzeckiger Raum bezeichnet unter den Palmen am innern Strand den Ort. Die aus dem Bolke werden in das Meer geworfen. Gegen in der Schlacht gefallene Feinde sindet nach ihrem Range dasselbe Versahren statt. Ein eingepflanzter Stad mit ringsörzmigen Einschnitten bezeichnet das Grab der Kinder, die nicht leben dursten. Wir haben selbst beide Arten der Begräbnisse gesehen.

Bor langer Zeit hat sich ein Europäisches Schiff bei Raben gezeigt, und einen Tag lang, ohne eine Landung zu versuchen, in der Rahe dieser Gruppe verweilt. Der häuptling Saursaur, unser Gastfreund auf Tabual, ist an Bord dieses Schiffes gestiegen. (Wir bemerken, daß er zur Zeit Laelidju hieß, indem er seither seinen jezigen Namen durch freundlichen Tausch von einem häuptling der Inselkette Ralick erhalten hat, welcher nun nach ihm Laelidju genannt wird.) Die Eingebornen haben von diesem Schiff Eisen und Glasscherben erhandelt. Radu besaß selbst auf Aur zwei dieser Scherben und erinnerte sich dessen bei Gelegenheit ähnlicher, die er unter uns für seine

Freunde aufhob. ") Rein Lied hat bas Unbenken diefes Schiffes aufbewahrt. Reine Namen sind ber Vergeffenheit entriffen.

Bir find bie erften Guropaer, die auf Raback gelandet und beffen anmuthiges Bolt tennen gelernt. Wir haben aus Grund: fat und aus Reigung, aus wirklicher inniger Liebe, von bem, was wir für biefes Bolt zu thun vermochten, nichts zu unter= laffen uns beftrebt. Wir hatten bei unferm erften Befuch unfere Freunde auf Otbia in Befit von Schweinen, Biegen, gabmen Buhnern gefest, Ignam waren gepflanzt und Melonen und Baffermelonen waren aufgegangen und in gutem Gebeiben. Wir fanden, ale wir nach wenigen Monaten zuruckfehrten, die Stelle bes Gartens auf ber Infel Otdia verobet und leer. Nicht Gin frembes Unfraut mar, unfere fromme Absicht zu bezeugen, gurud geblieben. Die Schweine waren verburftet, Die Buhner waren nicht mehr vorhanben, ber Fürft Camari hatte bie Bie= gen nach Mur überbracht, und so auch bie Igname von ber Insel Otbia, die allein der feindlichen Ratte widerstanden, babin verpflangt. Der alte Bauptling Laergaß hatte auf einer Ins fel feines Gebietes anbere von uns bort gepflanzte Igname ent= bectt. Er hatte biefe Burgeln wohlschmeckenb gefunden, und nachbem er fie gegeffen, bas Kraut forgfältig wieder gepflangt. Diefes Berfahren, welches bei ber Cultur ber Zaro beobachtet wird, hatte fein Bertrauen getäuscht.

Der eigentliche 3weck unseres zweiten Besuches war, unsern Freunden wohlthätig zu sein. Wir brachten ihnen Ziegen, Schweine, Hunde, Ragen, zahme Hühner, Bataten aus den Sandwich: Inseln (Ipomoea tuberosa Lour. Coch.), Jame (Dioscorea alata), die Melone, die Wassermelone, Kürbisse ver=

<sup>5)</sup> Man kann bas holz mit Glasscherben schaben, und fie unges fahr wie wir ben hobel gebrauchen. Sie haben einen wirklichen Werth.

sen benutt, und andere, wovon die Frucht zu schätbaren Gefästen benutt, und andere, wovon sie gegessen wird, das Zuckerrohr, die Weinrebe, die Ananas, den Apfelbaum der Sandwich: Inseln (nicht eine Eugenia), die Tea root (Dracaena terminalis), den Sitronenbaum, und den Samen verschiedener auf den Sandwich: Inseln nutbarer Bäume, des Kukui (Aleurites triloba), dessen Rüsse als Kerzen gebrannt werden und Del und Farbestoss geswähren, und zweier der Sträucherarten, deren Bast zur Versertigung von Zeugen dient u. a. m.

Wir haben mit frommem Sinn den Samen ausgestreut, bessen zu warten unser Freund Radu übernommen hat.

Möge Radu in seinem schönen Beruf mit Weisheit und Kraft verfahren, möge ihm gelingen, was ohne ihn nicht zu hoffen stand. Möge der Gute das Gute, was er will, bewirken; möge er, der Wohlthäter eines liebenswerthen Volkes, dessen Wohlstand begründen, es friedlich und volksthümlich zum Bestezren leiten, und es bald bewegen, ein Natur empörendes Geset abzuschwören, welches nur in der Noth begründet war.

Wir mussen es uns gestehen, unser Freund steht allein dem Reid seiner Ebenbürtigen, der Begehrlichkeit und Macht seiner Fürsten blos, und die Schäße, womit ihn unsere Liebe überhäuft, ziehen das Gewitter über sein Haupt zusammen. Unsere Besforgniß kann noch weiter gehen. Der wirkliche Reichthum an Eisen, welchen wir mit Lust auf Radack vergeubet, kann zwischen dem Süben und dem Norden dieser Kette, und zwischen ihr und Ralick einen verderblichen Krieg schüren, und Blut die Frucht unserer Milde sein.

Die dürftigen und Gefahr brohenden Riffe Radacks haben nichts, was die Europäer anzuziehen vermöchte, und wir wuns schen unsern kindergleichen Freunden Glück, in ihrer Abgeschies benheit zu beharren. Die Anmuth ihrer Sitten, die holde Schaam, die sie ziert, sind Bluthen der Natur, die auf keinen Begriff von Tugend gestütt sind. Sie wurden sich unsern Lastern leicht bildsam erweisen, und wie das Opfer unserer Lüste, unsere Berachtung auf sich ziehen.

Ralick ist nah im Westen von Raback eine ähnliche Kette niederer Inselgruppen, deren Geographie selbst Weibern auf Raback geläusig ist. — Ralick ist fruchtreicher und bevölkerter, als Radack. Das Volk, die Sprache, die Zatuirung sind dies selben. Es werden keine Kinder gemordet, die Frauen ziehen nicht mit in den Krieg. Die Menschen sind wohlhabender, wohls genährter als auf Radack, sie tragen einen noch größeren Ohrensschmuck. Etliche Männer werden namentlich angeführt, welche die erweiterten Ohrlappen über den Kopf zu ziehen vermögen.

Zwischen beiden Inselketten sinden Reisen, seindliche und freundliche Berührungen statt. Ein Häuptling von Eilu zeigte und Narben von Bunden, die er auf Nalick empfangen; Ralick hat auf 50 Booten den Krieg in Radack geführt, Häuptlinge von Radack fuhren hinüber; ein freundschaftliches Verhältniß ward wieder hergestellt.

Es ist einmal ein Europäisches Schiff nach Ralick gekommen. Dies Schiff soll eine längere Zeit (angeblich ein Jahr) in Obia (einer Hauptgruppe dieser Kette) vor Unker gelegen haben.

Wir vermuthen, daß gleichfalls auf Ralick die sublichern Gruppen die reicheren sind. Nicht alle Erzeugnisse, Bananen, Wurzeln u. a. m. kommen auf allen Gruppen vor.

Repith : Urur wird uns als eine beträchtliche Gruppe nieberer Inseln geschildert, durch häusige von dorther auf ihre Riffe verschlagene Boote den Einwohnern von Radact bekannt. Die Boote und die Tracht der Menschen sind auf Repith : Urur dieselben als auf Radack. Die Sprache ist eine eigene, die Tatuirung ist verschieden. Sie nimmt die Seiten des Körpers ein und erstreckt sich auf das Leußere der Lenden und Beine. Haus: thiere sind da nicht, die Brodsrucht, der Cocos, die Bananen, Wurzeln und, wie auf Radack, die Frucht des Pandanus, dienen zur Nahrung.

Die Eingebornen von Repith : Urur leben in fortwährendem Kriege unter sich. Der Mann hat fortwährend die Waffen in der Hand, und wenn er sich, um zu essen, niedersett, so legt er einen Wurfspieß zu seiner Rechten und einen andern zu seiner Linken neben sich. Menschenfleisch wird auf Repith = Urur gez gessen.

Auf die Insel Relich A) ber Kette Ralick kamen einmal vor langer Zeit fünf Menschen aus Repith : Urur auf einem Boote an. Sie sischten, und singen keine Fische, an Früchten war kein Mangel, sie schlachteten einen aus ihrer Zahl, backten und aßen ihn. Ein Zweiter ward ebenso geschlachtet und verzehrt. Die Bewohner von Relich bezwangen und töbteten die drei Uebrigen.

Auf der Insel Airick der Gruppe Raben leben ein Mann und ein Weib; auf der Gruppe Arno zwei Männer und ein Weib aus Repith : Urur, die auf Booten auf Radack getrieben sind. Ein zweites Weib, welches letztere noch bei sich gehabt, war zur See während der langen Irrfahrt vor Durst gestorben. Diese fünf Menschen waren schon vor Kadu's Ankunft auf Radack. Zu seiner Zeit sind noch zwei Boote zugleich aus Res

A) Diese Insel fehlt auf ber Karte bes herrn von Rogebue.

pith: Urur auf der Gruppe Aur, wo er sich befand, angelangt, in jeglichem ein Mann und ein Weib. Sie waren nach ihrer Angabe seit neun Monaten zur See, und hatten fünf Monate vom Fischsange ohne frisches Wasser gelebt. Die Eingebornen von Radack wollten gegen diese Menschenfresser zu den Wassen greifen. Die häuptlinge beschützten die Fremden, ein Chef auf Zabual hat einen Mann und ein Weib aufgenommen, ein Chef auf Aur die anderen.

Bogha ist der Name einer geringen niederen Inselgruppe, welche den Radackern durch solgendes Ereignis bekannt geworzden. Ein Weib von Bogha ward, als sie langs dem Risse von einer Insel dieser Gruppe zu der andern eine Ladung Cocos zog, von der Fluth weggespült. Ihre Cocos dienten ihr zu einem Floß und trugen sie; sie trieb mit Wind und Strom an Bygar vorüber und ward am fünsten Tag auf Udirick ausgezworfen. Dieses Weib lebt noch auf der Insel Tabual, der Gruppe Aur. Bogha erscheint und in seiner Abgesondertheit als der Sie einer verschollenen Kolonie von Radack, deren Sprache daselbst gesprochen wird.

Die von Kapit. Johnstone auf der Fregatte Cornwallis im Jahre 1807 gesehenen und von uns wieder aufgesuchten Inseln im Norden von Radact (dieselben nach Krusenstern Beiträge zur Hodrographie p. 114. No. 24. und p. 119., die Ferdinand Quintana auf dem Schiffe Maria 1796 und die Nassaussche Flotte 1625 gesehen, wie auch das Gaspar rico der alten Karten) bilden eine niedere, sichelsömige Gruppe geringen Umfangs, deren Rundung gegen den Wind gekehrt ist. Nur auf der Windseite hat sich Erde auf dem Riffe angesammelt. Es ragt meist unter

dem Winde nackt aus den Wellen hervor und senkt sich zu keinem Eingange in das innere Meer. Die Inseln bilden eine dicht ges brängte Reihe, auf ihnen erscheint aber die Vegetation dürftig und der Cocosbaum ragt nirgends empor.

Das wüste Unsehen dieser Gruppe und die Menge der Sees vögel, der Fregatten, die uns in deren Rahe umschwärmten und auf die rothen Wimpel unseres Schiffs wie auf eine Beute schossen, übersühren uns, daß sie wirklich unbewohnt ist, und wir können nicht unserem Gefährten Radu beistimmen, der in derselben Bogha erkennen gewollt. Der Nordostpassat und die stake westliche Strömung, die wir auf der Fahrt von Udirick dahin empfanden, wie sie in diesem Meerstrich mit Beständigkeit zu erwarten ist, weisen bei der Geschichte des Weibes auf Tabual eine östlichere Lage der Gruppe Bogha an. Sie müßte vielleicht noch östlich von der durch Udirick und Bygar angegebenen Richztung in geringerer Entsernung von Radack zu suchen sein.

Daß auf Bogha die Cocosbaume nur niedrig seien und die Menschen keine Boote besaßen, mag aus der vorgefaßten Meisnung unsetes Freundes, die vor ihm liegenden Inseln seien eben Bogha, in seine Schilderung dieser Gruppe übergegangen sein, von der er erst bei dieser Gelegenheit zu erzählen begann.

## Die Carolinen=Infeln.

Der scharssinnige Pedro Fernandez de Quiros 1605 wollte südwärts nach der Mutter so vieler Inseln forschen (en demanda de la madre de tantas Islas), die man schon damals im großen Ocean entdeckt hatte. Wir haben diese Mutter in dem Continent erkannt, in dessen Osten man sie antrifft, wie man die Seevögel über dem Winde der Klippen antrifft, die ihr Mutterland sind, und zu welchen sie Abends mit der sinkenden Sonne nach ihren Nestern zurückkehren.

Dieses Bild, welches besonders treffend auf die Inseln der ersten Provinz paßt, hat sich uns wieder aufgedrungen, als wir von dem östlichen entfernten Radack auf die westlicheren Carolisnen, von dem sich verlierenden Kinde zu den Kindern im Schoose der Mutter zurückgekehrt. Uns empfängt eine reichere Natur, und dasselbe Volk ist bei gleicher Lieblichkeit gebildeter.

Der Meerstrich, den die Carolinen einnehmen, ist heftigen Stürmen unterworfen, die meist den Wechsel der Monsoons bezzeichnen. Diese Orkane, welche die Spanier auf den Philippinens und Marianen-Inseln mit dem Tagalischen Wort Bagyo nennen, verwüsten zuweilen auf den niedern Inseln alle Früchte, so daß die Menschen eine Zeitlang sich von dem Fischsang allein zu ers

nähren gezwungen sind. Sie befährben die Inseln selbst, gegen die sie das Meer emporen. Kadu hat auf Mogemug einen Orkan erlebt, während dem das Meer eine zwar unbewohnte, jedoch mit Cocospalmen und Brodfruchtbaumen bewachsene Insel wegspülte.

herr Bilfon gewährt uns einen Blick über bie Ratur ber Pelew:Infeln und beren Erzeugniffe. Cap, bas andere weftliche hohe Land ber Carolinen, erscheint uns, obgleich ohne bobe Gipfel, als ber Sig vulkanischer Rrafte. Die Erdbeben find haufig und ftart, es werben fogar die teicht gebauten Baufer ber Gingebornen bavon umgefturgt. Die Rorallenriffe von Do: gemug und illea werden, wenn auf Gap die Erde bebt, erschuts tert, jeboch mit minberer Bewalt. Rabu bat baffelbe von Feis nicht erfahren. Rach seiner Bemerkung find auf Gap bie Rachte bei gleich warmen Tagen viel fühler, als auf Ulea. — Cap bringt Schleifsteine hervor, welche bie öftlicheren niebern Inseln von baber beziehen. Gie find ein freundlicheres Beschent der Ratur, als bas Silber, welches Cantova biefer Infel auf Beugniß bes bort gebornen Canal zuschreibt. Rabu erklärt uns biefe Sage. Ein weißer Stein wird in ben Bergen von Cap gefunden, worauf die Bauptlinge ein ausschließliches Recht haben. Ihre Ehrensige find bavon gemacht. Ein Block bildet ben Sig, ein anberer bie Ructlehne; Rabu hat diefen Stein gesehen, es ift nicht Silber, nicht Metall. Gin gelber Stein hat auf Pelli (die Pelew = Infeln) gleiche Burbe. Man erinnere fich aus Biffon bes ale Rriegstrophee entführten Siges eines Bauptlinges. Gin Topferthon wird auf Gap wie auf Pelli be= nutt, es werden langliche Gefage baraus gebrannt. Die Runft kann auf ben niebern Infeln ohne bas Material nicht bes fteben.

Die verschiebenen nugbaren Palmen ber Philippinen (Palma brava, Palma de Cabello negro), bie unter ben Gemachsen ber Peter = Infeln angeführt werben, laffen uns ben Reichthum ihrer Flora ermeffen. Gap genießt mit Pelew bie Borrechte eines hoben ganbes; wir finben unter ben Erzeugniffen von Cap bie Arecapalme (Areca Catechu), ben Bambus, brei in ben Bergen machfenbe Baumarten, aus beren bolg man Boote baut, wozu auf ben niebern Infeln nur ber Brobfruchtbaum gebraucht wirb; die Aleurites triloba, ben Burgnetkenbaum (Caryophyllus aromatica), ber nicht bloß nicht geachtet, sonbern noch verachtet wirb, und nebft zwei anbern Baumen, bie nuglos und bittern Geschmades find, ber Schlechtigkeit und Saftichkeit gur Berglei= chung bient; ben Drangenbaum, bas Buckerrohr, und endlich ben Curcuma, ber freilich auch auf Ulea und ben niebern Infeln vorkommt, aber in größerem Reichthum auf Gap. Rabu erkannte auf ben Sanbwich=Inseln und unter ben auf bie Riffe von Rabact ausgeworfenen Gamereien viele Arten, bie theils auf Cap, theile auch auf ben niebern Infeln ber Carolinen ein= heimisch find. Feis erfreut sich unter allen niedern Inseln bes reichsten Bobens und ber reichsten Flora. Der feines vielfachen Rugens megen aus Cap verpflanzte Bambus ift ba gut fortges tommen. Die andern Inselgruppen beziehen ihren Bebarf aus Gap. - Ulea und fammtliche niebere Infeln biefer Meere brin= gen viele Pflanzenarten hervor, bie auf Raback nicht finb, und haben eine bei weitem üppigere Ratur. D. Buis be Torres hat sogar Pflanzen von Ulea nach Guajan überbracht, die ber Flora diefes hohen ganbes fremb maren.

Alle diese Inseln sind reich an Brodfruchtbäumen, Wurzeln, Bananen. Die Volksnahrung scheint auf den niedern Inseln auf dem Brodfruchtbaum zu beruhen, von dem verschiedene groß= früchtige Abarten unter verschiedenen Namen cultivirt werden.

Die Wurzeln machen auf ben hohen ganben bie Bolkenahrung aus. Die fuße Rartoffel (Camotes) \*), bie nebst bem Samen anderer nugbarer Pflangen Canal, brei feiner Bruber und fein Bater Corr von den Bisanas (Philippinen=Inseln), wohin fie verschlagen worben, nach Gap gurud brachten, und von wo fie sich auf andere Inseln verbreitet hat (f. Cantova), kommt nach Rabu auf Ulea nicht fort. Die Wurzel ber Arum-Arten erreicht nur auf bem boben Lande und allenfalls auf Reis ibr volles Wachsthum. Muf ben Pelew = Inseln werden verschiedene Barietaten ber einen Art angebaut, von benen etliche zu einer außerorbentlichen Große gelangen \*a). - Der Panbanus wachst auf allen Carolinen, ohne daß seine Rrucht gegeffen ober nur jum Schmuck benutt werbe. Es kommt feine ber verebelten Abarten vor. Die Agricultur von Gap muß unvergleichlich fein. Schwimmenbe Arum - Garten werben ba auf den Baffern, auf Bolg- und Bambusflößen fünftlich angelegt.

Der Pisang wird nicht sowohl der Frucht als seiner Fasern wegen cultivirt, aus welchen die Weiber zierliche, mattenähnliche Zeuge oder zeugähnliche Matten zu weben oder zu flechten versstehen. Die Stücke dieser Zeuge sind in Gestalt eines türkischen Shawls, eine Elle breit und etliche Ellen lang. Eingeschlagene schwarze Fäden bilden zierliche durchwirkte Muster an beiden Enden, und die Fäden des Aufzuges hängen als Franzen heraus. Diese Zeuge werden zuweilen mit Curcuma gefärbt. In der Reisebeschreibung des Capit. James Wilson, der im Duff

o) Die Spanier nennen die süßen Wurzeln Camotos, und ed scheint, daß sie dieses Wort von den Sprachen der Philippinen entstehnt haben. Der Camoto der Tagalen und Visayas war auf diesen Inseln vor der Eroberung angebaut.

Dioscorea irrig für Taro ober Arum Liu.

1797 mit den Insulanern der Provinz von Ulea verkehrte, werden diese Zeuge beschrieben, und die Kunst sie zu versertigen ohne allen Grund der Belehrung der Spanischen Missionare zugesschrieben \*). Die Bananenpflanze wird nach Kadu meist, bevor sie Früchte getragen, zur Gewinnung der Fasern abgesschnitten.

Eine andere Pflanze, eine Malvacea, liefert einen Bast, ber ebenfalls auf einigen Inseln zu ähnlichen Zeugen verars beitet wird au.

Der Papier:Maulbeerbaum und die Bastzeuge von D:Baihi waren Kadu gleich unbekannt \*\*\*). Die Eurcumawurzel wird zu einem Pulver geraspelt, welches einen beträchtlichen Handels: zweig von Eap ausmacht. Sich die Haut mit diesem Pulver zu färben, ist von Tuch im Osten bis Pelli im Westen eine alls gemeine Sitte, die auf den südwestlich von den Pelew: Inseln geslegenen Gruppen nicht herrscht und auch auf den Marianen: Inseln

Dir erklaren uns leicht, daß die Eingebornen das Eisen mit dem Namen begehrten, unter welchem Luito neun Jahre früher vieles von den Europäern auf Guajan erhalten hatte. (Lulu Cha=mori, für Parang Ulea.) Wir begreifen aber nicht, daß die mitge=theilten Zahlen aus keinem der uns bekannten Dialekte dieser Meere sind. Wir erkennen nur die allgemeinen Wurzeln des Sprachstammes darin.

muthung, daß die unfruchtbare Bananenart, die auf den Philippinen eigends ihres Flachses wegen cultivirt wird, gleichfalls auf den Casrolinen sich vorfindet. "Mettre en oeuvre une espèce de Plane sauvage et un autre arbre qui s'appelle Balibago pour en faire de la toile."

bringen, daß die kleine Schurze ker Weiber auf den Marianen-Inseln Bastzeug gewesen sei. "Toile ou plutot écorce mince comme du papier que l'on tire de l'audier du palmier." S. 61 der franz. Ausgabe.

Manner bei Festen, ober, wo Krieg herrscht, zum Kampf; so werden die Leichen zur Bestattung geschmückt. — Die Sitte, ben Betel zu käuen und die Jähne schwarz zu färben, ist aussschließlich auf Pelli, Ngoli, Eap und die Marianen : Inseln, wo sie ursprünglich auch war, beschränkt. Süßer Syrup wird aus dem Saft der Cocospalme nur auf den Pelew : Inseln geswonnen. Das Trinken des Kava und der Gebrauch des Salzes sind allen diesen Inseln gleich fremd.

Es finden fich auf teiner ber Infeln ber erften Proving bes großen Decans andere Sausthiere, als bie, fo bie Guropaer dabin gebracht. Wir laffen Wilfon über bie Pelew = Infeln berichten. - Nach Rabu ift vor langer, langer Beit ein großes Schiff auf Mogemug getommen, welches bafelbft Ragen guruds gelaffen hat. Die Urt biefer Thiere hat fich von Mogemug aus nach Weften bis Pelli, nach Often bis Ulea verbreitet. Gie merden auf diesen Inseln mit bem Spanischen Ramen Gato benannt. Bon einem fehr bejahrten Greise auf Mogemug haben Menfchen aus Gap und aus Mea, hat Rabu felbft in ber Sprache jener Fremben von Gins bis Behn gahlen gelernt. So weit zählt er wirklich auf Spanisch mit Beläufigkeit und reiner Aussprache. Er hat ferner auf Mogemug zwei große irbene Befaße (drei bis vier Fuß boch) gesehen, die von jenem Schiffe herrühren. - Wir haben fonft von ber Miffion von Cantova auf Mogemug kein anderes Undenken aufgespurt. Bon bem auf ber Infel Falalep zuruckgebliebenen Geschus hat Rabu nichts vernommen \*).

<sup>6)</sup> Caschattel, Herr von Mogemug zur Zeit bes Briefes von Cantova, war Kabu bem Namen nach als ein längst verstorbener Häuptling tieser Gruppe wohl bekannt.

Der Trichechus Dugong kommt in den Gewässern der Pelew: Inseln, wie in denen der Philippinen = Inseln vor.

Cantova ermahnt ber Jagb, welche bie Bewohner ber niebern Inseln auf ben Ballfisch machen. Es möchte vielleicht, mas er bavon berichtet, auf die Delphinenjagd zu beziehen fein. Es kommen brei Urten Delphinen mit weißen, rothen, ichwar= gen Bauchen in biesem Meerstriche vor. Wenn bie von ulea biefe Thiere gewahr werben, fo geben kleine Boote, gegen achtzig an ber Bahl, in bie See, umzingeln bie Beerbe, treiben felbige gegen bas Band, und wenn fie fich bem hinreichend genabert, bes lästigen sie die Thiere mit Steinwurfen, bis fie sich auf ben Strand werfen. So wird man ihrer in großer Ungahl habhaft. Ihr Fleisch wird gern gegeffen. Bei bem Berschneiben find kunft= gerechte Schnitte zu beobachten. Gin falscher Schnitt entfernt die Thiere auf eine gewisse Beit von ber Insel. Bu Jviligt, wo bas Riff nur einen schmalen Eingang hat, werben bie Thiere in bie Laguna getrieben, und es wird keines getobtet, bis fie fich in gehöriger Ungahl (gegen ein halbes hundert) eingefangen haben. Auf ben zu Ulea gehörigen Inseln wird biefe Treibjagb mit befonderem Erfolg ausgeübt. Man verfteht auf anberen die Runft nicht so gut. Die Delphine steigen zuweilen in bie Fluffe von Gap hinauf, man versperrt ihnen bann bie Rucktehr mit Regen und fie werben harpunirt ").

Das huhn sindet sich auf allen Carolinen : Inseln, ohne daß man daraus besonderen Rugen zu ziehen verstünde. Wir mussen gegen Cantova, der uns Berichte von Eingebornen von Gap selbst mittheilt und sagt, daß eine Art von Croco:

<sup>&</sup>quot;) Die von Cap haben zum Fischfang größere Nete, berglei= chen auf ben niebern Inseln nicht üblich und vermuthlich nicht an= wendbar sind.

dilen baselbst angebetet ober verehrt werde, bas Zeugniß von Rabu ausführlich anführen.

Auf Pelli (ben Pelew-Inseln) kommt eine Art Crocobil vor, Ga-ut genannt (Ye-use nach Wilson). Der Ga-ut hält sich beständig im Wasser auf und hat einen zusammengedrückten Schwanz. Die Kinderstimmen ähnlichen Tone, die dieses gefähreliche Thier hervordringt, möchten Unkundige verlocken. Der Ga-ut von Pelli wird auf Gap nicht angetroffen. Es hat sich nur einmal einer da gezeigt und ist getödtet worden, nachdem er ein Weib verschlungen hatte.

Eine große Art Eidechse, Kaluv genannt, kommt auf Pelli und Eap vor, und zwar ausschließlich auf diesen Inseln, und namentlich nicht auf Feis. Der Kaluv ist viel kleiner als der Ga-ut, und sein Schwanz ist rund. Er geht zwar in das Wasser, wo er Menschen gefährlich werden kann, und frißt Fische, er hält sich aber meist auf dem Lande auf und kriecht auf die Bäume, wo er während der Tageshiße schläft. Radu erkannte den Kaluv in der Figur der Lacerta Monitor, die Sonini und Latreille in den Suites à Busson geben; das Fleisch dieses Thieres gilt auf Eap für giftig und wird nicht gegessen. Die Eingebornen meinen, man stürbe davon; sie tödten aber das Thier, wo sie können. Boëlé, der angenommene Sohn des Häuptlings und Priester des Gebietes Kattepar, und seine Gefährten (unmaßgeblich Eusropäer) aßen das Fleisch ohne Aergerniß, wie ohne böse Folgen.

Unter ben Insekten von Eap, die auf andern Inseln nicht vorkommen, führt Rabu einen sehr großen Scorpion an, bessen angeblich tödtlicher Stich durch den Sast von Kräutern geheilt wird, und eine kleine Art Lampyris, die nur in etlichen Gebieten angetroffen wird. Der Floh war Kadu, bevor er zu uns kam, völlig unbekannt.

Eisen wird von ausgeworfenen Schiffstrummern auf Ulea, Eap und andern Inseln in reicherer Menge, als auf Rasback gewonnen. Es soll auf den Inseln im Sudwesten von Pelli gar nicht vorkommen. Das Treibholz wird überall verznachlässigt.

Cantova erwähnt einer Mischung verschiedener Menschens racen auf den Carolinen, von der unsere Nachrichten schweigen. Wohl möchten Papuas aus den südlichen Landen durch irgend einen Zusall, und etliche Europäer, Martin Lopez und seine Gefährten, oder Andere auf andern Wegen auf diese Inseln geslangt sein, wie seit der Zeit es häusiger geschehen ist. Die Nace der Eingebornen ist aber die, so auf allen Inseln des großen Deeans verbreitet ist. Ihr Haar scheint krauser slockig zu sein, als das der Nadacker. Alle lassen es lang wachsen und legen auf diese natürliche Zierde einen besonderen Werth. Es wird nur auf Cap den Kindern abgeschnitten.

Nach Kabu's Bemerkung sind die Bewohner des Gebietes Summagi auf Cap von ausnehmend kleiner Statur. Mißges burten und natürliche Fehler sind nach demselben auf dieser Insel merkwürdig häusig. Er führte und als Beispiele an: einen Mann ohne Arme, dessen Ropf außerordentlich groß ist, einen ohne Hände, einen andern ohne Daumen, einen Menschen mit nur einem Bein, Hasenscharten und Taubstumme. Selbst minder auffallende Fälle sind auf andern Inseln viel seltener. Eine Krankheit, welche die Europäer auf den mehrsten Inseln der Südse verbreitet haben, scheint nach Kadu auf Ulea nicht unbekannt zu sein.

ber zwei Schwanze und zwei Zungen hatte.

Die Menschen sind im Allgemeinen auf den Carolinen wohlz genährter und starker, als auf Radack. Die Tatuirung ist überall willkührlich und in keiner Beziehung mit dem religiösen Glauben. Die Häuptlinge sind mehr, als das Bolk, tatuirt. Ein Stück Bananenzeug, ungefähr wie das Maro von DeBaihi und De Taheiti getragen, ist das bräuchliche Kleid, nur auf Pelli gehen die Männer völlig nackt, wie es auch ehemals auf den Marianene Inseln der Fall war. Der Ohrenschmuck der Radacker wird nur auf Pelli nicht getragen. Der Nasenknorpel wird zum Durchstechen wohlriechender Blumen durchbohrt. Das Urmband aus dem Knochen des Trichechus Dugong, das die Häuptlinge der Pelewe Inseln tragen, ist aus H. Wilson des kreiteres Urmband, das aus einer Muschel geschlissen ist.

Die Häuser sind überall groß und geschlossen. Man kann ohne sich zu bücken zu ben Thüren eingehen. Gepflasterte Wege und viereckige Plätze vor den Häusern der Häuptlinge sinden sich auf Eap, wie auf den Pelew-Inseln, wo wir sie durch H. Wilson kennen gelernt.

Wir muffen bieses muthige Schiffervolk zuerst auf seinen Booten betrachten.

Von gleicher Bauart mit den Booten von Ulea sind nach Kadu die von Nugor und Tuch, deren Völker durch ihre Sprachen abgesondert sind, und die von den gleichredenden nies dern Inseln die Ulea, Feis und Mogemug. Die anders redens den Einwohner von Savonnemusoch zwischen Nugor und Tuch unternehmen keine weite Seereisen und möchten andere Boote haben. Die Vergleichung, welche Cantova zwischen den Booten der Carolinen und denen der Marianen anstellt, läßt uns auf diese zurückschließen. Die Boote der Marianen waren

ähnlich benen von Ulea, jedoch vorzüglicher, und besser Segler ").

Die Bauart der Boote von Eap und Ngoli weicht wenig von der von Ulea ab. Die Eingebornen von Eap gebrauchen aber gern Boote aus Ulea, die sie sich auf dem Wege des Hanz dels verschaffen. Pelli hat eine eigene Bauart, und die niedern Inseln im Südosten von Pelli wieder eine andere. Pelli und diese Inseln stehen in der Schiffsahrt nach, und ihre Boote bes suchen die östlicheren Inseln nicht.

Die kühnsten Seefahrer sind die Eingebornen von Ulea und den umliegenden Inseln, die auch Cantova für gesitteter, als die übrigen halt \*°). Das Triebrad der Schifffahrt ist der Hanz del. — Gie Hauptgegenstände des Handels sind: Eisen, Boote, Zeuge und Curcumapulver. — Wir haben an anderem Orte

as) Les habitants de l'isle d'Ulea et des isles voisines m'ont paru

plus civilisés et plus raisonnables que les autres.

Die zwei Boote, die Cantova gesehen, waren mit vier an= bern auf ber Reise von Fatoilev nach Ulea von bem Bestwinde er= griffen und zerstreut worben. Die meisten Menschen barin waren Eingeborne beiber benannten Gruppen, und wir nehmen an, bie Boote felbst scien von biefen Inseln gewesen. Das erste größere Boot, welches 24 Menschen trug, trei Kajuten hatte, und seiner Merkwur= bigkeit wegen forgfaltig beschrieben wird, heißt: Une harque etrangere peu différente des barques marianoises, mais plus haute, bas antere fleinere, une barque étrangère quoique semblable à celle des îles Ma-Es heißt ferner, wo bie Entfernung ber Inseln unter fich geschätt werben foll: J'ai fait attention à la construction de leurs barques qui n'ont pas la légèreté de celles des Marianes, und wir glauben seines Ortes bewiesen zu haben, baß, wo kein anderer Maaß= stab gegeben war, die Entfernungen noch zu groß angenommen worben find. Ulea ift felbst in geringerem Abstand von Guajan niebergefest, anscheinlich wegen ber falschen Bestimmung von Fatoilep burch Jean Robrigues 1696, auf die fich Cantova verlaffen hat.

von dem Handel mit Guajan gesprochen, woselbst die von Ulea hauptsächlich Boote gegen Eisen verkausen. Die von Feis, Eap und Mogemug holen Boote in Ulea gegen Curcumapulver. Die von den östlicheren Inseln haben den Brodstruchtbaum im Ueberfluß, und dauen alle ihre Boote selbst; die von Rugor und Tuch holen in Ulea Eisen gegen Zeuge. Die von Ulea sahren auch gegen Tuch und Nugor; die von Savonnemusoch werden auf diesen Reisen besucht, ohne selbst andere Inseln zu besuchen. In Pelli wird das Eisen, welches die Europäer dorthin bringen, gegen Curcuma eingehandelt. Auf den südwestlicheren Inselzgruppen werden Zeuge gegen Eisen, welches ihnen fehlt, eingeztauscht. Ein Geschwader von zehn Segeln, sünf aus Mogemug und fünf aus Eap, vollbrachte diese Reise; die Seesahrer selbst hat Kabu auf Eap persönlich gekannt.

Ihrer Schifffahrt dient zur Leiterin die Kenntniß des gestirnten himmels, den sie in verschiedene Constellationen eintheis len, beren jede ihren besonderen Namen hat ").

Sie scheinen auf jeder Fahrt den Auf= oder Niedergang eines andern Gestirns zu beobachten. Ein mißgedeuteter Ausdruck von Cantova hat ihnen irrig die Renntniß der Magnetnadel zuschreiben lassen "). Cantova meint nur die Eintheilung des Gesichtskreises in zwölf Punkte, wie wir sie nebst andern Besnennungen der Rumben und Winde in unserm Vocabulario nach D. Luis de Torres und Radu mitgetheilt haben. Der Steuermann eines Bootes leget nach Don Luis ein Stückhen Holz, einen kleinen Stab, flach vor sich hin, und glaubt von demselben geleitet zu werden, wie wir von dem Compas. Es

°°) lla se servent d'une boussole qui a donze aires de vent.

<sup>&</sup>quot;) Nach Cantova wird die Sternkunde gelehrt: Le maitre a une Sphore, où sont tracés les principaux astres.

ift uns nicht unbegreiflich, bag biefer Stab im Moment ber Beobachtung geftellt, im Gebiet fehr beständiger Winde den gegen ben Wind zu haltenben Gurs zu versinnlichen bienen konne.

Man gabit auf ben Carolinen : Infeln Tage und Monbe, und theilt das Jahr nach ber Wiederkehr und bem Berschwinden ber Gestirne in feine Jahrszeiten ein. Niemand aber gahlt bie Jahre. Das Bergangene ift ja vergangen, bas Lieb nennet bie Ramen, die ber Aufbewahrung werth geschienen, und sorglos mallet man ben Strom binab ").

Rabu mußte eben fo wenig fein eignes Alter, ale jeder Insulaner des öftlicheren Polynesiens. - Das Leben diefer In= fulaner, unbebachtlich, entschloffen, und bem Moment gehörenb, ift vieler ber Quaalen bar, bie bas unsere untergraben. wir Rabu von bem unter und nicht beispiellofen Gelbfimorbe ergablten, glaubte er fich verhort zu haben, und es blieb für ihn eine ber lacherlichften Dinge, bie er von une vernommen. Aber fie find, und aus benfelben Grunden, frember planmaßiger Bedrückung undulbsam, und bie Geschichte hat den Selbstmord des Bolfes ber Marianen, unter ben Spaniern (ben Boten bes Evangelii?), in ihr Buch aufgezeichnet.

Es werben auf allen Carolinen : Inseln nur unsichtbare himm = lische Götter geglaubt. — Nirgende werben Figuren ber Götter gemacht, nirgende Menschenwerke ober korperliche Sachen ver= ehrt. Rabu mar in ber Theosophie seines Bolkes wenig bewandert. Bas wir ihm hier nachergahlen, lagt vieles zu mun= schen übrig und bedarf vielleicht der Kritik. Wir haben nach ihm bas Wort Tautup (Tahutup, Cant.), auf Rabact Jageach, burch bas Wort Gott überfegen zu muffen geglaubt. Rach

c) "Carpe diem."

Cantova find die Tahutup abgeschiedene Seelen, die als Schutgeister betrachtet werden.

Der Gott (Tautup) von Ulea, Mogemug, Cap und Ngoli heißt Engalap, der von Feis: Rongala, der von Glath und Lamureck Fuss, der von der wüsten Insel Fajo: Lagé. —

Ist Engalap ber Eliulep von Cantova, Aluelap von D. Luis be Torres, ber große Gott?

Menschen haben Engalap nie gesehen. Die Bäter haben die Kunde von ihm den Kindern überliefert. — Er besucht abswechselnd die Inseln, wo er anerkannt wird. Die Zeit seiner Gegenwart scheint die der Fruchtbarkeit zu sein. Er ist mit Rongala, dem Gott von Feis, durch Freundschaft verbunden; sie besuchen gastfreundlich einander. Mit Fuss, dem Gott von Lamureck, scheint er in keinem Verhältniß zu stehen.

Es giebt auf Ulea und den östlicheren Inseln (Lamurect ic.) weder Tempel noch Priester, und es sinden da keine seierliche Opser statt. Auf Mogemug, Gap und Ngoli sind eigene Tempel erbaut, Opser werden dargebracht, und es giebt einen relizgiösen Dienst.

Rabu hat uns berichtet, wie er es auf Eap, wo er sich lange aufgehalten, befunden hat, und er behauptet, daß es auf beiden nächsten Gruppen sich ebenso verhält. Es haben beide Geschlechter andere Tempel und andere Opferzeiten. Bei den Opfern der Weiber ist kein Mann gegenwärtig. Bei den Opfern der Männer ist der Häuptling der Opfernde. Er weihet dem Gott durch Emporhakten und Anrusen eine Frucht jeglicher Art und einen Fisch. Die Formel ist: Wareganam gure Tautup; das Bolk wiederholt das letzte Wort. Die geopferten Früchte werden nicht verzehrt, sondern in dem Tempel weggelegt. Die Menschen bleiben zu diesen Opfern einen Monat lang im Tempel versammelt und abgeschieden, wo sie ihre Nahrung von

Außen her erhalten. Jeber weihet von allen Früchten ober Fischen, die er während der Zeit verzehrt, den ersten Bissen nach obigem Brauche ein, und wirft dann solchen ungenossen weg. Gestänge ober Tänze sinden in dem Tempel nicht statt. Diese Feierzlichkeit wird abwechselnd einen Monat in einem Gebiete, den solzgenden in einem andern gehalten. Kadu hat, als ein Fremder, der Feier im Tempel nicht beigewohnt. Er ist in denselben nie eingetreten. Der ist außer den Opferzeiten jedem andern als dem Häuptling und Priester verboten. (Matamat.)

Rongala hat zu Feis keine Tempel. Es giebt aber Zeiten, wo er auf die Insel herabsteigt und unsichtbar im Walbe gegen= wärtig ist. Dann dürfen die Menschen nicht laut sprechen oder gehen, dann nähern sie sich dem Walde nur mit Curcuma ge= färbt und festlich geschmückt.

Wir theilen die Göttelehre von Ulea nach Don Luis de Torres getreu und ausführlich mit. Cantova, den wir hier zu vergleichen bitten, erzählt die Abstammung der Götter fast auf dieselbe Weise, und etwas vollständiger. Die liebliche Mythe von Olisat ist völlig neu.

Angebetet werden drei Personen im Himmel, Aluelap, Lugeleng und Olisat. Der Ursprung aller Dinge ist aber, wie folgt. Vor allen Zeiten war ein Götterweib, Ligopup geheißen. Diese wird für die Erschafferin der Welt gehalten \*). Sie gebar Aluelap, den Herrn alles Wissens, den Herrn der Herrlichkeit, den Bater von Lugeleng \*\*). Wer aber Lugeleng's Mutter,

hieul aus Ulea geburtig.

177 17

o) Nach Cantova Ligopud Schwester und nicht Mutter von Eliulep (Aluelap T.) Erschafferin der Menschen. Die ersten der Sötter sind aber Sabucur und sein Weib Halmelul, Eltern von Eliulep und Ligopud.

und wie dessen Geburt gewesen, weiß man nicht. Lugeleng hatte zwei Weiber, eine im himmel und eine auf Erden. Die himmlische hieß Hamulul, die irdische Tarisso, die an Schonsheit und andern natürlichen Gaben sonder Gleichen war.

Tarisso gebar Olifat') nach vier Tagen Schwangerschaft aus ihrer Scheitel. Olifat entlief fogleich nach feiner Beburt, und man folgte ihm nach, um ihn von bem Blute zu reinigen. Er aber fagte: er wolle felber es thun, und litt nicht, baf man ihn berühre. Er reinigte fich an bem Stamme ber Palmbaume, an benen er vorbei lief, daher sie ihre rothliche Farbe behalten. Man rief ihm zu und verfolgte ihn, um ihm die Nabelschnur abzuschneiben. Er aber bif fie fich selber ab; er fagte, er wolle felber für fich forgen, und ließ fich von feinem Sterblichen berühren. Er gebachte, wie es Brauch fei, ben Reugebornen bie Mild ber jungen Cocosnuß trinken zu laffen, und kam zu feiner Mutter, die ihm ben Cocos zu trinken reichte. Er trank und wandte bie Mugen gegen ben himmel, worin er feinen Bater Lugeleng gewahrte, welcher nach ihm rief. Da folgte er bem Rufe seines Baters, und seine Mutter mit ihm. Also schieben beibe von ber Belt. Wie Olisat in bem himmel angelangt mar, begegnete er baselbst etlichen Rinbern, die mit einem Saufische spielten, welchem sie eine Schnur um ben Schwanz gebunben hatten. Er ftellte fich, um unerkannt zu bleiben, ausfätig an. Da hielten ihn die Kinder fern von sich und berührten ihn nicht. Er begehrte von ihnen ben Fisch, um auch bamit zu spielen, und fie verweigerten ihm benselben. Giner jeboch erbarmte sich seiner und reichte ihm die Schnur, woran der Fisch gebunden mar.

<sup>&</sup>quot;) Oulefat, Cant. Er nennt bie Weiber von Lugueileng nicht, läßt aber die irdische Mutter von Oulefat aus der Insel der Provinz von Hogoleu gebürtig sein. — Diese Insel ist dem Kadu unbekannt; sie heißt Felalu auf der Karte von D. E. de Torres.

Er fpielte eine Beile bamit und gab ihn fobann ben Rinbern wieber, fie ermahnend, fich nicht zu fürchten, sondern fort zu spielen. Der Fisch werbe ihnen nichts thun. Er big aber alle bis auf ben, der sich bem Olifat gefällig erwiesen. Olifat hatte bem Saufisch, ber zuvor teine Bahne gehabt und unschablich ge= wesen, geflucht. Also ging er furder burch ben Simmel, seinen Fluch bei ahnlichen Gelegenheiten allen Rreaturen ertheilend, weil man ihn in ber Berrlichkeit reigte. Da keiner ihn kannte, und er gu feinem Bater noch nicht gekommen, ber allein ihn er= fennen konnte, ftellte man feinem Beben nach. Er tam an einen Drt, ba ein großes Saus gebaut murbe; er begehrte von ben Arbeitern ein Deffer, um Cocosblatter fur bas Dach schneiben au helfen; fie schlugen es ihm aber ab; einer jeboch reichte es ihm, und er schnitt sich eine Laft Blatter; aber er verfluchte alle Arbeiter, bis auf den, der ihm behülflich gewesen, daß sie re= gungelos zu Bilbfaulen erftarrten. Lugeleng aber, ber herr bes Baues, erkundigte fich nach feinen Arbeitern, und es murbe ihm berichtet, masmaßen bieselben regungslos wie Bilbfaulen er= ftarrt feien. Daran erkannten Lugeleng und Aluelap, daß Olifat im himmel manbelte. Gie fragten ben Mann, ber noch bei ber Arbeit geschäftig Cocosblätter zu bem Bau trug: ob er nichts umber gefeben, und er antwortete: er habe nichts gefeben, benn einen Canduru (eine Urt Uferläufer), in welchen Bogel sich Olifat vermanbelt hatte. Gie schickten ben Mann aus, ben Canduru zu rufen; ale er es aber that, erschraf ber Bogel ob ber Stimme, und flog bavon. - Der Mann berichtete bas, und bie Gotter fragten ibn, mas er benn bem Bogel entboten. Er antwortete: er habe ihn kommen beißen. Gie schickten ihn abermale aus, und unterwiesen ihn, ben Bogel fich entfernen zu heißen, weil er ben Sauptern hinderlich fei. Er that es also und der Bogel kam alsbald herbei. Er verbot ihm ferner hin=

einzugehen, und sich in Gegenwart der Häupter zu setzen, und der Bogel that alsbald, was ihm verboten ward. Sobald ders selbe sich gesetzt hatte, befahl Lugeleng, die Arbeiter, welche im Wald erstarrt geblieben, zusammen zu rufen, und diese kamen alsbald zur Bewunderung der Umstehenden; denn Aluelap und Lugeleng wußten allein, daß jener Olisat war.

Die Arbeiter fuhren nun mit dem Bau fort, und gruben tiefe Bocher in ben Boben, um die Pfosten barin aufzurichten. Diefes schien ihnen, die bamit umgingen den Olifat zu todten, wegen bes vielen Unheils, bas er gestiftet, eine gute Belegenheit ju fein. Olisat erkannte aber ihren Borfat und führte bei fich versteckt gefärbte Erde, Rohlen und die Rippe eines Palmblatt: chens. Go grub er nun in ber Grube und machte unten eine Seitenhöhle, fich barin zu verbergen. Sie aber glaubten, es fei nun die Beit gekommen, marfen ben Pfoften hinein, und Erde um beffen Bug, und wollten ihn fo zerquetschen. Er aber rettete sich in die Seitenhöhle, fpie bie gefärbte Erde aus, und sie mein: ten, es fei sein Blut. Er fpie bie Rohlen aus, und fie mein= ten, es sci die Galle. Gie glaubten, er fei nun tobt. Mit ber Cocosrippe machte Olisat burch bie Mitte bes Pfostens sich einen Weg und entwich. Er legte sich als ein Balken queer über den Pfosten, aus dem er herausgekommen, und murde nicht bemerkt. Als nun das Tagewerk vollendet mar, setten sich die Arbeits= leute zum Mahl. Olisat schickte eine Umeise bin, ihm ein Biß: lein Cocos zu holen. Sie brachte ihm ein Brockelchen bavon nach ihren Rraften. Er erganzte selbiges nach seiner Macht zu einer gangen Rug. Er rief fobann laut: Gebet Ucht ba unten, ich will meinen Cocos spatten. Gie murben ihn bei bem Mus: ruf gewahr, und wunderten sich fehr, daß er am Leben geblieben Gie hielten ihn fur Alus, ben bofen Beift.") Sie beharr= fei.

<sup>°)</sup> Nombre que dan al Diablo.

ten bei ihrem Borfat, ihn umzubringen, und fagten ihm, er folle nur seine Mahlzeit beendigen, sie wurden nachher ihm einen Auftrag geben. Sie schickten ihn nach bem Saufe bes Donners, bemfelben fein Effen zu bringen. Olifat nahm ein Rohr zu fich und ging getroft bin. Er tam zu bem Donner ins Saus, und fagte ihm roh und herrisch: 3ch habe mich ermubet, bir die Rahrung beines miggeftalteten Mundes zu bringen. Er gab bas Effen ab und ging. Der Donner wollte über ihn herfallen, er aber versteckte sich in sein Rohr. Der Donner konnte ihn nicht finden und ließ ab, ihn zu verfolgen. Olifat kam wieder her= vor, und erregte, ba er aus biefer Prufung ohne Unheil zurucke gekehrt, besto größere Bewunderung. Die Werkleute schickten ihn abermals aus, bem Fische Fela fein Effen zu bringen. ") Olisat trat ein in bes Fisches Fela Baus, und ba diefer felbft nicht zugegen war, so warf er benen, bie ba waren, bas Effen hin, indem er fagte: Dehmet hin fur euch, und ging. Als der Fisch nach Saufe kam, so fragte er nach bem, ber bas Effen Die Familie ergablte ihm: Einer hatte ihnen bas gebracht. Effen zugeworfen, sie mußten aber nicht wer er sei, noch wohin er gegangen. Der Fisch fing nun an, eine Ungel an einer lan= gen Leine nach allen Winden auszuwerfen, und wie er zulest die Angel nach Norden auswarf, so zog er ben Olisat heraus. Da gab er ihm ben Tob. Nachbem vier bis funf Tage verftri= chen, ohne daß Olifat wieder erschienen, so tröfteten sich die, welche ihm im himmel nachstellten, und meinten, er sei nun tobt. Aber Lugeleng suchte seinen Sohn und fand ihn endlich entseelt und voller Burmer. Er hob ihn in feinen Urmen empor und wedte ihn wieder auf. Er fragte ihn, wer ihn getobtet?

<sup>&</sup>quot;) Dieß ist ein Fisch, teffen obere Kinnlade um vieles kurzer ist, als bie untere.

Olisat antworte: er wäre nicht tobt gewesen, sondern hatte ges schlasen. Lugeleng rief den Fisch Fela zu sich, und schlug ihn mit einem Stocke über den Kopf, und zerbrach ihm die obere Kinnlade. Daher die Gestalt, die er nun hat. Aluelap, Luguleng und Olisat gingen nun in die Herrlichkeit ein, wo sie die Gerechtigkeit auszuüben sich beschäftigen.

Andere bringen die Zahl der himmlischen auf sieben, als da sind: Ligopup, Hautal, Aluelap, Liteseo, Hulaguf, Luge-

leng und Olifat.

Auf die Frage, ob andere Inseln einen andern Gtauben hatten, antworteten Etliche: Dieses sei der Glaube der ganzen Welt, und die Welt murbe untergehen, wenn es Aluelap vershänge.

Wir führen zur Vergleichung noch die Lehre der ehemaligen Einwohner der Marianen : Inseln an. Velarde T. 2. f. 291. Puntan war ein sehr sinnreicher Mann, der vor Erschaffung des Himmels und der Erde viele Jahre in den leeren Räumen lebte. Dieser trug, als er zu sterben kam, seiner Schwester auf, das sie aus seiner Brust und Schultern den himmel und die Erde, aus seinen Augen die Sonne und den Mond, aus seinen Brauen den Regenbogen versertigte\*)

Dbgleich zu Ulea kein öffentlicher Dienst ber Götter ober ber Gottheit statt findet, sind boch nach Don Luis be Torres

Vafthrusdismal XXI. Edda saemundar p. 13.

<sup>\*)</sup> So in unserer Norbischen Mythologie:
Or Ymis holdi wortlich: Aus Ymer's Fleisch
Var iörth vm scavpvth Warb die Erde geschaffen,
oun or beinom biörg,
Himinu or havsi Der Himmel aus dem Schabel
ins hrimkalda iotvons Des eiskalten Giganten,
Eug or sveita sior.

Where aus seinem Blute die See.

bie Menschen nicht ohne frommen Sinn. Der Einzelne legt zu= weilen Früchte als Opfer ben Unsichtbaren hin, und es wird niemandem verarget, bieses Opfer aufzunehmen und zu verzehren.

Cantova ermahnt einer eignen Beife, bas Loos zu bes Das Berfahren babei ift folgendes. Man reißet aus einem Cocosblattchen von jeber Seite ber Rippe zwei Streifen, indem man bie Gilbe pué pué pué rafch hintereinander herfagt, knupfet sobann haftig und ohne zu gahlen Knoten in jeglichen Streifen, indem man die Frage, bie man bem Schickfal vorzu= legen hat, mit vernehmbaren Worten wieberholt. Der erfte Streifen wird zwischen dem kleinen und bem Ringfinger mit vier Knoten nach bem Innern ber Sanb genommen, ber zweite zwi= fchen bem Ring = und mittleren Finger mit brei Knoten nach bem Innern ber hand, fo wie bie andern mit abnehmenber Rnos tengahl zwischen bem mittleren und Beigefinger und zwischen Zeigefinger und Daumen. — Nachdem bie Bahl ber nach bem Ruden ber Sand heraushängenben Anoten mit ben Bahlen ber Finger, eine, zwei, brei und vier zusammentrifft ober bavon abweicht, fpricht sich bas Loos gunstig ober ungunstig aus.

Es werden zu Ulea, wie unter allen Bölkern, der gläubisgen Bräuche viele beobachtet, und auch manche Beschwörungen sind im Schwange. Wir haben das Zerschneiden des Delphins erwähnt. Es wird ein kleiner Fisch häusig gefangen, mit welschem Kinder nicht spielen dürsen. Geschähe es, daß wer einen dieser Fische bei dem Schwanze anfaßte und aushöbe, so daß der Kopf nach unten hinge, würden bei dem nächsten Fischfange alle Fische eben so mit dem Kopf nach unten die Tiese suchen, und es könnte keiner gefangen werden. Es dürsen nicht mehrere Menschen Früchte von derselben Bananentraube genießen. Wer eine der Bananen gegessen hat, nur der darf die andern verszehren.

Auf der wüsten Insel Fano wird, wie auf Bygar, dad suße Wasser in den Wassergruben besprochen.

Es giebt eine schwarze Vogelart, die auf dieser Insel in heiligem Schute steht, und die nicht getöbtet werden darf. —

Die von Cap find ihrer Bauberkunfte megen berüchtiget. Sie verfteben ben Bind zu besprechen, ben Sturm zu beschmos ren, bag er ichweige, und bei ber Stille ben Bind aus bem gun= stigen Rumbe bergurufen. - Gie verfteben, indem fie mit Beschworungen ein Kraut ins Meer werfen, bie Bellen aufzuwie= geln und unendliche Sturme zu erregen. Dem wird ber Untergang vieler Fahrzeuge aus Mogemug und Feis zugeschrieben, ja die allmählige Entvölkerung biefer Infel. In einem fußen Baf= fer bes Gebietes Cutemil befinden fich zwei Fische, nur fpan= nenlang, aber uralt; fie halten fich beständig in einer Linie mit bem Kopf gegen einander gekehrt. Wenn man ben einen etwa mit einer Gerte berührt, daß er fich vorwarts bewege und beibe fich freugen, fo wird bie Infel in ihrer Grundfefte erfchut= tert, und es ift bes Erbbebens nicht Rube, bis beibe ihre ge= wohnte Stellung wieber angenommen. Ueber biefen Fischen und bem Baffer, worin fie fich befinben, ift ein Saus erbaut, und darüber machen bie Sauptlinge, bei beren Tobe manchmal ein Erbbeben veranstaltet wird.

Ein gewisser Conopei (er ist jest todt, sein Sohn Tasmanagack ist ein Häuptling des Gebietes Eleal) zeigte einst unserem Freunde Kadu ein merkwürdiges Probestück seiner Kunst. Conopei bereitete aus Taros Teig einen runden slachen Kuchen. Es war Nacht und Vollmondschein. Er begann unter Beschwöstungen von seinem Ruchen zu essen. In dem Maaße, als er bessen Scheibe antastete und davon einen Einschnitt aß, ward die erst volle Scheibe des Mondes angegriffen und mehr und mehr sichelformig ausgeschweift. Als er so eine Zeit lang magisch

an dem Monde gezehrt hatte, änderte er sein Verfahren und seine Beschwörungen. Er hub an, den übrig gebliebenen weichen Teich seines Ruchens wiederum in die Form einer vollen Scheibe zu kneten, wobei denn die Mondssichel sich gleichmäßig wieder füllte und zulet der Mond wieder voll erschien. Kadu saß indeß dicht neben dem Beschwörer, betrachtete alles, den Mond und den Ruchen, mit der größten Aufmerksamkeit, und bewunderte, wie die Rundung beider gleichmäßig erst verletzt, und dann wiezder ergänzt wurde. Wir lassen die und unverdächtige Aussage unseres kindergleichen Freundes auf sich beruhen, es aufgeklärten Auslegern überlassend, dieselbe auf eine Mondkinsterniß zu deuten, welche jedoch auf Eap vor Erkindung der Schrift nicht wohl als voraus berechnet angenommen werden darf.

Feste und Gelage, die bei verschiedenen Gelegenheiten, dem Durchbohren der Ohren der Kinder, dem Abschneiden ihres Haas res auf Cap, dem Tatuiren u.a. m. statt sinden, scheinen nichts Religiöses zu haben.

Gesang und Tanz, meist unzertrennlich, machen überall die Hauptergötzung, die Hauptlustbarkeiten aus. Es giebt verschies dene Arten Festspiele, die von den verschiedenen Geschlechtern oder von beiden vereint aufgeführt werden, und jede derselben hat einen anderen Charakter und einen eigenen Namen. Diese Gesänge werden aber von keinem musikalischen Instrument begleitet, und selbst die Trommel ist auf den Carolinen = Inseln unbekannt.

Die Häuptlinge scheinen nach einer Art Lehnssystem einander untergeordnet zu sein. Die Meinung erhebt sie hoch über das niedere Bolk, und es werden ihnen außerordentliche Ehrfurchtszbezeugungen gezollt, die uns aus Cantova's Briefen, und (für Pelli) aus dem Account of the Pelew islands bekannt sind. Man bückt sich vor ihnen zur Erde und kriecht nur zu ihnen hin. Im Angesicht der Insel Mogemug, Wohnsis des Oberz

hauptes der Gruppe dieses Namens, lassen die Boote ihre Sezgel herab. Diese Verehrung der adelichen, vielleicht göttlichen Abstammung scheint in rein menschliche Verhältnisse nicht einzuzgreisen, welche unbeschadet der Nangverhältnisse, denen ihr Necht geschieht, zwischen Häuptling und Mann statt sinden. Die Oberzhäupter haben eine große Autorität, und verwalten die strasende Gerechtigkeit nach dem Grundsatze der strengen Wiedervergeltung. Aug um Aug, Jahn um Jahn.

Die Verbrecher werden nach Cantova nur durch Berbans nung gestraft. Wir erzählen unserm Freunde Radu eine Gesischichte nach, worin es sichtbar wird, wie mit großer Milbe das Berbrechen weniger gesühnt, als unterdrückt werden soll. Wir wähnen, Fin voleur, das volksthümliche Märchen aus dem Munde unserer Ummen: zu vernehmen.

Auf einer Insel von Mogemug wurden die Baume regel= mäßig ihrer beften Fruchte beraubt, ohne daß die Menschen, die aufmerkfam einander bewachten, eine lange Beit hindurch ben Thater zu entbeden vermochten. Gie murben endlich inne, bas ein anscheinlich frommer Knabe allnächtlich aufstand und den Diebstahl verübte. Sie züchtigten ihn und gaben auf ihn Ucht. Er aber belog ihre Wachsamkeit und ließ von seiner Sitte nicht ab. Gie sperrten ihn mahrend ber Racht ein, sie banden ibm die Sanbe auf ben Rucken, aber ber schlaue Dieb verftanb alle ihre Borficht zu vereiteln, und es geschah nach wie vor. Sie brachten ihn auf eine entlegene unbewohnte Infel ber Gruppe, bie karglich zu ber Rahrung eines Menschen genügen konnte. Sie ließen ihn ba allein. Sie bemerkten aber bald, baß folches nichts gefruchtet, und ihre Baume murben nach wie vor beraubt. Etliche fuhren nach ber muften Insel hinüber, und fanden ben jungen Menschen in großem Ueberfluß von ben Früchten ihres Eigenthums schmaufend. Gin Baumftamm biente ihm zu einem

Boot und er fuhr allnächtlich auf feine Ernte aus. Sie zerftor= ten biefes Fahrzeug und überließen ihn, unschablich gemacht, feiner Einsamkeit. Gie hatten nun Ruhe. Gie wollten nach einiger Zeit wiffen, wie es ihm ginge, und etliche fuhren wiebers um nach ber Insel. Sie sahen und hörten nichts von ihm. Nachbem fie vergeblich im Balbe nach ihm gerufen und gefucht, kehrten fie nach bem Stranbe zuruck und fanben nun ihr Boot nicht mehr. Der schlaue Dieb war bamit in bie See gegangen. Er fegelte nach Sorol über. Er ließ auf biefer Gruppe von feiner Tude nicht ab, fonbern fann auf größere Unternehmun= gen. Er vermochte ben Bauptling von Gorol zu einem Uns fchlage gegen Mogemug. Er follte bei einem nachtlichen Ueber= fall bie Bauptlinge tobten und fich bie Obergewalt anmaßen. Die Berschworenen tamen bei Tage in Unficht von Mogemug. Sie ließen bie Segel nieber, bie Racht auf hoher See zu ermar= . ten. Das Boot mar bennoch bemerkt worden, und fie murben, fo wie fie landeten, umringt. Der Aufwiegler ward getobtet. Die von Gorol zogen frei nach ihrer Infel gurud.

Die Erbfolge geht zu Ulea und Gap, wie auf Raback, erst auf die Brüber, sobann auf die Sohne des Erstgebornen.

Nach Radu sollen die Häuptlinge ihrem Erstgebornen den Namen ihres Vaters, dem zweiten Sohn den Namen des Vaters ihrer Frau, dem dritten wieder den Namen ihres Vaters und sofort; die Leute aus dem Volke hingegen ihrem Erstgeborznen den Namen des Vaters ihrer Frau, und den andern Kinzbern andere Namen geben, und so soll es auch auf Radack bezobachtet werden. Nach D. Luis de Torres liegt in den Namen die Andeutung der Sippschaft, und es läßt sich daran erztennen, wessen Sohn und Enkel einer sei.

Der freundliche Namentausch, eine allgemeine Sitte bes öst= lichen Polonesiens, ift auf ben Carolinen unbekannt, und Rabu

16

läugnete anfangs, daß er auf Raback gebrauchlich sei, ob er gleich selbst in der Folge Beispiele bavon anführte. —

Die Ghen werben ohne Feierlichkeit geschloffen: Der Mann macht bem Bater bes Mabchens, bas er heimgeführt, ein Beschenk von Fruchten, Fischen und ahnlichen Dingen. Die Un= febnlichteit diefer Gift richtet fich nach bem Range bes Braut= vatere; benn Ehen finden auch zwischen Ungleichgebornen ftatt. Ift nur ber Bater ober nur die Mutter aus ber Rlaffe ber Baupt= linge, so werben bie Kinder dieser Rlaffe auch zugezählt. Im erften Fall erweiset ber Mann und Bater feinem Beibe nnb feinen von ihr gezeugten Rindern bie außerlichen Chrfurchtsbe= zeugungen, die ihrem Range zukommen. Die Mehrheit ber Beiber ift zugelaffen. Die Chen werben ohne Kormlichkeit ge= trennt, wie sie ohne Formlichkeit geschloffen werben. Der Mann 'schickt seine Frau ihrem Bater gurud. Die Manner mohnen ihren Weibern auch bei, wenn sie gesegneten Leibes find, nicht aber wenn fie ein Rind an ber Bruft haben. Das Lettere ges schieht nur auf Rabad; bas Grftere wirb, gegen Bilfons Beugniß, ausbrucklich von Pelli behauptet. Dort lagt ein Baupt= ling, ber gewöhnlich mehrere Beiber hat, feine Stelle bei ber feiner Frauen, die in diefem Falle ift, von einem ausgefuchten Manne (ab egregie mentulato quodam) vertreten. - Wir wer: ben von ben Gitten von Pelli besonders reben. - Chefrauen find auf ben übrigen Infeln allein ihren Mannern ergeben. Sie find in Pflicht genommen, und es scheint die Unverdorbenheit bes Bolkes ihre Tugend zu behüten. Unverheiratheten gewährt bie Sitte, ihre Freiheit ju genießen. Gie bringen in eigenen großen Baufern bie Rachte gu. Der Rinbermord ift unerbort; ber Fürst murbe bie unnaturliche Mutter tobten laffen.

Was wir von der Bestattung der Todten auf Radact bes richtet, ist auch auf Ulea und den östlicher gelegenen Inseln

Brauch. Auf Feis, Mogemug und Eap werden nach Kabu bie Leichen Aller, ohne Unterschied der Geburt, auf den Inseln bezerdigt. Wir sehen jedoch auf Mogemug nach der großen Trazgödie, welche die Geschichte der Carolinischen Missionen bezschließt, gegen die Körper der erschlagenen bedrohlichen Fremz den die Bräuche von Ulea beobachten, und müssen glauben, daß Kadu in Nücksicht auf Mogemug irrt. Auf Eap sind die Bezgrähnisse im Gebirge. Die Bergbewohner holen die Leichen der im Thale Verstorbenen ab, und erhalten für dieses Amt ein Gezschenk an Früchten, Wurzeln u. s. w. Es scheint, daß keiner der Angehörigen zu Grabe folgt.

Ein unverbrüchlicher Freundschaftsbund wird auf allen bie= fen Inseln ausschließlich zwischen zwei Mannern geschloffen, ber mit gang besonderer Rraft bie Berbundeten gegen einander ver= pflichtet. Der Bauptling und ber geringe Mann konnen auch biefes Bundnig eingeben, unbeschabet ber Rangverhaltniffe, benen ihr Recht fortwährend geschieht. Db sich gleich biese Freundschaft auf allen biefen Infeln wieberfindet, ift fie boch an verschiedenen Orten mit verschiedenen Rechten und Pflichten verknupft. Cap muß bei jebem Sandel der Freund fur feinen Freund fteben, und wo ihm Unbill geschieht, ober wo er gefällt wird, liegt ihm bie Pflicht ber Rache ob. Bu gleichen Berpflichtungen kommt auf Ulea eine neue bingu. Wenn ber Freund bie Gaftfreunds schaft seines Freundes anspricht, so tritt ihm biefer auf die Zeit seines Besuches fein Beib ab, welches auf Feis und weftlicher nicht geschieht. Wir haben gefeben, bag auf Rabact bie Pflicht in erster hinsicht unverbindlicher, in anderer dieselbe ift als auf Ulea.

Die Berührung mit der Nase ist, wie auf den Inseln des östlichen Polynesiens, die bräuchliche Liebesbezeugung.

Den Rrieg tennen unter ben Carolinen nur Pelli, Gap,

Tuch und bie entlegneren Infeln, womit Tuch in Fehde ift. Die übrigen Infeln genießen, wie Ulea, eines ungeftorten Friebens. "Da — wieberholte oft und gern unser gutherziger Gefährte ba weiß man nichts von Rrieg und Rampf, ba töbtet nicht ber Mann ben Mann, und wer ben Krieg fieht, bem wird bas Baar weiß." - Auf Gap hat nicht immer ber Rrieg geherrscht. Sonft erkannte die Insel die Autorität eines Oberhauptes, und es war Friede. Seit aber Gurr, ber lette Alleinherrscher, nicht mehr ift, fechten häufig bie Bauptlinge ber verschiebenen Bebiete ihre Kehben blutig aus. Wo eine Uebertretung, eine Beleibigung geschehen, wird bas Tritonsborn geblafen. Beibe Partheien ruden in Baffen gegen einander. Man unterhandelt. Wo Genugthuung verweigert wird und fein Bergleich ju Stanbe kommt, wird gekampft. Der Rrieg bauert, bis von jeglicher Seite einer aus der Rlasse der Bauptlinge gefallen ift und die der Begen= parthei von feinem blutigen Fleische gekoftet haben. Gin jeder führt eben nur ein Studchen gum Munde. Dieg ift eine uner: läfliche Formlichkeit. Der Friede, wenn erft diese Bedingung erfüllt ift, tritt wieber ein, und Ehen zwischen beiden Bebieten besiegeln ihn. Der Character biefer Insulaner ift bennoch milb und gaftfreundlich, wie auf ben übrigen Infelgruppen. Fremde auf Gap und Pelli geht unbefahrbet burch die kriegfuh: renden Partheien, und genießt hier und bort gleich freundlichen Empfang. - Die von Gap werfen ben Wurffpieß in Bogen mit Bulfe eines rinnenformigen Studes Bambus, worin bas unbewaffnete Ende bes Geschoffes gehalten wird und beim Burf ben Unftoß erhalt. Sie treffen so auf eine außerorbentliche Weite. Es scheint diese Baffe mit der der Aleuten und nordlichen Estimos im Wesentlichen zusammenzutreffen. - Sie haben auch ben zweispigigen Burfftab ber Rabacter. Derfelbe Burffpieß wirb, wenn die Streitenden sich genabert, grab und mit der bloßen

hand geworfen. Es wird zulett bamit Mann gegen Mann gez fochten. Der häuptling leitet mit dem Tritonshorn das Treffen. Die Kriegsmacht zieht auf Booten und Flößen von Bambus gegen das feindliche Gebiet. Der Landung sucht man zu weh= ren. Auf dem Lande fallen die entscheidenden Kämpfe vor.

Die von Tuch gebrauchen in der Nähe den Wurfspieß, aus der Ferne aber die Schleuder. Ihr Wurf ist weit und sicher, sie handhaben diese Wasse mit bewundernswürdiger Geschicklich: teit. Sie tragen sie auch im Frieden stets um das Haupt ges bunden, und gebrauchen sie, um Bögel zu tödten, Früchte von den Bäumen herabzuwersen und dergleichen. Kadu hatte auf Ulea von Eingebornen von Tuch die Schleuder brauchen gelernt, und er vertrieb sich oft unter uns die Zeit mit dieser Uebung, worin er übrigens sehr ungeschickt war.

Don Luis de Torres lobte an seinen Freunden von Ulea, was an unsern Freunden von Radack zu loben uns gefreut hat. Sie sind gut, freundlich, zierlich und schaamhaft. Nie ist ein Weib an Bord der Maria gestiegen. Sie sind gemüthlich, liebevoll, freigebig und erkenntlich. Sie haben das Gedächtnis des Herzens. Das Ding, das nügliche Werkzeug etwa, das sie als eine Gabe aus lieber Hand besigen, erhält und trägt zum späten Angedenken unter ihnen den Namen des Freundes, der es ihnen verehrt hat. Und so wollte Kadu auf Radack den Thieren und Pflanzenarten, die wir eingeführt, unsere Namen zum ewigen Gedächtniß Unser aussegen.

Von den Eingebornen der Pelew : Inseln (Palaos, Panlog) entwirft uns Cantova ein abschreckendes Bild.") Es sind

<sup>°)</sup> Peuple nombrenx, mais inhumain et barbare; les hommes et les femmes y sont entièrement nus et se repaissent de chair humaine, les Indiens des Carolines regardent cette nation avec horreur, comme

nach ben Nachrichten, bie er eingefammelt, feinbliche Menschen= freffer. Dieselben erscheinen uns sobann in ben Berichten bes erkenntlichen henry Bilfon, ber ihrer großherzigen Gaftlich= feit bie Rudfehr ins Baterland verbankte, im gunftigften Lichte, bem Farbenspiele ber Liebe, mit allen Tugenben ausgestattet, - und die That bewährt, baf fie die meisten biefer Tugen= ben ausgeübt. Wir leben mit Bilfon unter biefem Bolke, feben mit eigenen Augen und urtheilen felbft. Seit Bilfon haben die Englander, Spanier, Amerikaner bie Pelew = Infeln unausgesett besucht, verschiebene Gurvpaer haben fich bort angestebelt, und ber Trepang wird fortwahrend auf beren Riffe für ben Markt von Canton gesammelt. - Rabu aus Ulea war auf ben Pelew = Infeln, und in feinem Urtheil geht eine Ber= gleichung beiber Bolter uns auf. Diefe Bergleichung ift, wie bas Urtheil unfres Freundes, ben Gingebornen von Pelli ungun= ftig. Rabu rügt besondere, wie er fie aller Schaam entbloft befunden, so daß sie viehisch den Raturtrieb vor aller Augen befriedigten. Er erweckte in une bas Bilb einer ausschweifenben Berberbtheit, wie fie auf ben Sanbwich : Infeln zu Saufe ift.

Etliche Blätter, die ein Spanier, der neun Monate auf den Pelew : Inseln zugebracht, uns in Cavite über diese Inseln mitzgetheilt, sind schmähend und nicht beurtheilend abgefaßt. Er macht weniger Eindruck auf uns, als unser redlicher Freund, dessen Beschuldigungen er unter andern umständlich wiederholt. "Der Mann erkennt das Weib im Angesichte aller Menschen.

l'ennemie du genre humain et avec laquelle il est dangereux d'avoir le moindre commerce. Ce rapport me paroit fidèle et très conforme à ce que nous en a appris le P. Bernard Messia, comme on le peut voir dans sa relation. Dieser Bericht wird nirgends gesunden, unt scheint nicht gedruckt worden zu sein.

Alle sind bereit, für jede Kleinigkeit ihre Weiber Preis zu ge= ben zc." Aber er giebt ihnen auch Schuld, Menschenfleisch zu effen, und gonnt ihnen von Menschen kaum die Gestalt.

Wir legen seine traurige Schrift aus der Hand, nachdem wir bloß ihrer erwähnt. — Es sind wohl nicht mehr die unschulz digen, arglosen Freunde von Wilson. Was sie von uns geslernt, hat sie nicht besser gemacht.

## Die Peurhnn=Infeln. °)

Die hohen, vollen Wälber, welche die Cocospalme auf der Penrhyn : Inseln bildet, täuschten uns von sern mit dem Arsschein erhöheter User. Rauch verkündete die Gegenwart des Meisschen. Bald als wir uns dem Lande genähert, umringten uns zahlreiche Boote, und ein friedliches Volk begehrte mit uns zu verkehren.

Die Insulaner sind stark und wohl gebaut, beleibter, als die Bewohner der Ofter=Insel, und von derselben Farbe, als sie. Sie sind nicht tatuirt, dagegen haben viele quer in die Saut des Leibes und der Arme eingerissene Furchen, Striemen die bei Einem noch frisch und blutend schienen. Es sehlen ihnen öfters die Borderzähne. Aeltere Leute werden seist und haben dicte Bäuche. Wir bemerkten verschiedene Greise, die den Nagel des Daumes wachsen gelassen, ein redendes Ehrenzeichn ihres vornehmen Müßigganges. Bei Einem hatte dieser einwerts ges bogene Nagel eine Länge von 2 bis 3 Zoll erreicht.

Wir zählten gegen 36 Boote. In jedem waren 7 bis 13 Manner, welche zu Einer Familie zu gehören schieven. Ein

p. 233. — Lieut. Watts narrative of the return of the ldy Penrhyn (Capt. Sever) p. 254. and Appendix p. 33. Table 7, p. 39.

Breis (ber Hausvater?) stand in der Mitte und führte bas Wort. Er hatte, anscheinlich als Friedenszeichen, das Ende eines Cocosblattes um den Hals gebunden. Weiber befanden sich nur in drei Booten. In diesen nahm ein bejahrtes Weib (die Hausmutter?) den hinteren Sitz ein und schien eine ges wichtige Stimme in den Angelegenheiten der Männer zu haben. Die Autorität keines Einzelnen schien sich weiter, als über sein eigenes Boot zu erstrecken.

Die Weiber tragen einen mit freihangenden Baststreisen besetzen Gürtel, welcher dem Männerkleide von Radack ähnlich ist; die Männer an dessen Statt nur ein durch Schnüre bes festigtes Bündel von Cocosblättchen. Nur wenige hatten eine ärmliche Schulterbedeckung. Diese besteht in einer groben, aus zwei Stücken von einem Cocosblatt geslochtenen Matte. Ein Theil der Mittelrippe, der die Blättchen trägt, bildet den unsteren Saum dieses korbähnlichen Mantels. Zuweilen sind gesbleichte Pandanusblätter der Zierlichkeit wegen eingeslochten. Wenige trugen einen Kopfput von schwarzen Federn.

Sie brängten sich gesprächig und zutraulich an das Schiff, keiner aber untersing sich, unsern Einladungen, auf dasselbe zu steigen, Folge zu leisten. Sie hatten gegen unsere Waaren, nach denen sie sich begierig zeigten, und die sie mit einer Art Berehrung empfingen, nur wenig zu vertauschen; einige Cocosenüsse, mehrstens unreise, den Durst zu löschen, zufällig mitgenommene Geräthschaften und ihre Wassen. Diese sind lange Spiese von Cocosholz, an deren Fuß eine Handhabe von ans derem Holze mit Schnüren von Cocosbast befestigt ist, und deren Spize entweder erweitert und zweischneidig, oder einfach und lang zugespizt ist. Sie weigerten sich erst, diese Wassen zu verwäußern, und entschlossen sich nur dazu gegen lange Nägel oder wollene scharlachene Eürtel. Wir erhandelten von ihnen etliche

Fischangeln, die aus zwei Studen achter Perlmutter zusammen= geset, und auf das zierlichste gearbeitet benen der Sandwich= Inseln vollkommen gleich waren.

Die Boote sind aus mehreren, mittelst Schnüren von Coscosdast wohl an einander gefügten Holzstücken gearbeitet. Beide Enden sind über dem Wasser abgerundet, und unter dem Wasser mit einem vorspringenden Sporen versehen. Sie haben einen Ausleger, und die Wassen liegen auf demselben verwahrt.

Ein Boot, welches aus einer ber entfernteren Infeln ber Gruppe unter Segel auf uns zu kam, murbe nicht erwartet.

Die niedere Gruppe ber Penrhyn ernährt reichlich eine starke Bevölkerung, welches das Unsehen der Menschen verbürgt. Wir kennen von ihren Erzeugnissen nur die Cocoswälder sonder Gleichen, die sie überziehen, und den Pandanus. Welche Früchte sonst und welche Wurzeln, ob auch das Schwein und der Hund, oder letzterer allein daselbst vorhanden sind, haben wir aus keinen Werkmalen abnehmen können.

Als wir uns von ben Penrhyn entfernten, überhingen fie bligend und bonnernd Gewitterwolken, und gewährten uns ein erhabenes Schauspiel, bessen man selten zur See genießt. Die niebern Inseln unter bem 15° S. B. zwischen bem 138° und 149° B. E.

## Die Infel Romangoff.

Die niebern Inseln, welche wir gegen ben 15ten Grad sublischer Breite zwischen bem 138sten und 149sten Grad Länge westslich von Greenwich im Jahr 1816 gesehen, namentlich in ber Ordnung, in der sie von Ost in West, der Richtung unsers Curses, auf einander folgen: die zweiselhafte Insel (Sumnitelny Ostrost), die Inseln Romanzoss und Spiridoss, die Ruriks und Dean Retten und die Inseln Krusenstern, einerseits mit den Entbeckungen früherer Seefahrer, und besonders mit denen vom Le Maire und Shouten, deren Curs wir folgten, zu verzgleichen, und anderer Seits ihre Ramen auf der Karte von Tupaya, in deren Bereich sie sich besinden, aufzusuchen — überzläßt der Verfasser dieser Ausschaft den gelehrten Hydrographen, die in Unsehung der gleichgestalteten Riffe und niedern Inseln dieses Meerstriches der wissenschaftlichsten Kritik bedürfen.

Krusenstern hat in seinen Beiträgen zur Hybrographie S. 173 u. f. die erste dieser Aufgaben abgehandelt. Wir können jedoch in der traurigen Spiridoff : Insel die wohl bevölkerte und mit Cocosbäumen reich bewachsene Sondergrondt nicht erkennen, was uns andre seiner Bestimmungen mit zu erschüttern scheint.

Die von uns gesehenen Inseln haben uns alle unwirthbar und wirklich unbewohnt geschienen, der Cocosbaum erhebt sich nur auf der kleinen Insel Romanzoss, der einzigen, auf der wir lans deten. Die Bildung, zu der sie insgesammt gehören, ist bereits erläutert worden. Wir haben nur über die, welche wir bestreten haben, einige Bemerkungen mitzutheilen. Ein Blick auf den Atlas wird in Rücksicht der übrigen belehrender sein, als was wir zu sagen vermöchten.

Die Insel Romanzoff ist von geringem Umfange. Der aufgeworfene Damm von Madreporen = Geschieben, der ihren äußern Saum bildet, schließt eine Niederung ein, wo die Damm= erde mehr Tiefe zu haben scheint, und aus welcher sich schlanksstämmige Cocospalmen hie und da erheben, ohne sich zu einem ganzen Walde zu drängen. — Der erhöhte, schüßende Rand ist auf der Seite unter dem Winde stellenweis durchbrochen, und es scheint, daß bei sehr hoher Fluth das Meer in das Innere der Insel eindringen musse. Das an manchen Stellen anges sammelte Regenwasser war vollkommen suß.

Die Flora ist von der äußersten Dürftigkeit. Wir zählten nur neunzehn Arten vollkommene Pflanzen (ein Farrenkraut, drei Monocotyledonen und fünfzehn Dicotyledonen), und wir glauben nicht, daß viele unserer Ausmerksamkeit entgangen sind. Die niedern Acotyledonen, womit in höheren Breiten die Bezgetation anhebt, scheinen zu sehlen. Die Lichene erscheinen nur an älteren Baumstämmen als ein pulverähnlicher Ueberzug, und der schwarze Anslug des Gesteins scheint nicht vegetabilischer Natur zu sein. Ein Moos und etliche Schwämme, die wir auf Radack gesunden, haben sich uns auf Romanzoss nicht gezeigt.

— Die Pflanzen, die wir beobachteten, waren: ein Polypodium, der Cocosbaum, der Pandanus, ein Gras, Scaevola Konigii, Tournesortia argentea, Lythrum Pemphis, Goettarda spe-

ciosa eine Cassyta, eine Euphorbia, eine Boerhavia, eine krautartige Resselart, Pstanzen, welche alle auf Raback vorzkommen; und an Pstanzen, bie baselbst sehlen: zwei straucharztige Rubiaceen, ein anderer Strauch, Lithospermum incanum Forst., Portulacca (oleracea?), Lepidium piscidium Forst. und eine Buchnera (?).

Gesträuche mit ganzrandigen, einfachen, meist fleischigen Blättern und farblosen Blüthen bilben ein leicht durchdringliches Gebüsch, über welches der Cocosbaum sich erhebt, worin der Pandanus sich allein durch seine auffallende Form auszeichnet und nur die Cassyta mit blätterlosen röthlichen Fäben rankt. Der Grund scheint überall durch das lose Pflanzenkleid hindurch.

Wir haben bie Ratte, die freilich während ber heißen Mitztagsstunden (der Tageszeit, die wir auf der Insel zubrachten) sich eingezogen hält, nicht wahrgenommen. Berschiedene Arten Waldnögel (Numenius, Scolopax) waren auf der Insel häusig, sie schienen nicht den Menschen fürchten gelernt zu haben. Sie wichen nur vor unsern Tritten, wie zahmes Geslügel in einem Wirthschaftshof. Die Sterna stolida war unter den Wasserzvögeln am häusigsten. Der zutrauliche Borwis dieses Vogels hat ihm billig seinen Namen verdient. Es flogen uns in diesem Meerstrich mehrere buchstäblich in die Hände, und wir schenkten etlichen ihre Freiheit wieder, nachdem wir ihnen Zettel mit dem Namen des Schiffes und dem Datum um den Hals gebunden hatten.

Gine kleine Gibechse schien auf ber Insel Romanzoff ber einz zige unbeflügelte Gast zu sein. Gin kleiner Schmetterling war gemein, und bas einzige Insekt, bas uns in die Hande siel.

Die Insel Romanzoff wird von andern Inseln her besucht, welche außer Sicht von berselben liegen. — Der Landungsplat ist auf der Seite, die dem Winde zugekehrt ist. Von da aus

führen glanzend in bie scharfen Korallentrummer getretene Pfabe in verschiedenen Richtungen burch bie Infel. Wir fanden im Innern ein ber Bermefung überlaffenes Bleines Boot, bas aus einem Cocosstamm ausgehöhlt und mit einem Ausleger verseben war. Un zwei verschiedenen Stellen fanden leichte, girkelfor= mige Butten, bie aus wenigen Staben, groben Matten und Cocosblättern ansammengesett waren. Wir fanben in einer berfelben ein tammabnliches Gerath von bolg, mit Schnuren von Cocosbaft jufammengefügt. Gruben waren gum Unfammein des Regenwassers gehöhlt. Feuer hatte an verschiedenen Orten über ber Erbe gebrannt, Backgruben bemerkten wir nicht. Unter bem Winde ber Insel schien lange bem Stranbe ein Plat jum Aufgieben von Leinen eingerichtet gu fein, und in ber Rabe biefes Ortes war ein junger Baum mit abgeschnittenen Westen, woran Cocoenuffe und Blatter und eine Schnur von Cocoebaft hingen.

Feste Wohnungen ober Morais waren auf der Insel Ros manzoff nicht, und wir fanden teine Merkmale eines neulichen Besuches der Menschen.

## Waihu ober die Ofter:Insel. — Salas n Gomez °).

9

Wir setten eben nur den Fuß auf den Lavastrand der Oster= Insel, und schmeicheln uns nicht, die Kenntniß, die man davon hat, beträchtlich erweitern zu können. Wir beziehen uns auf die Berichte unserer Vorgänger, und suchen nur den Eindruck, den diese rasche Verührung in uns hinterließ, unserm Leser zu vergegenwärtigen.

Die Ofter Insel erhebt sich mit breitgewölbtem Rücken, dreieckig, die Winkel an pyramidensormige Berge anlehnend, majestätisch aus dem Wellen empor. Es wiederholen sich in ihr im Kleinen die ruhig großartigen Linien von D=Waihi. Sie schien uns durchaus mit dem frischesten Grün angethan, die Erde überall und selbst an den steilsten Abhängen der Berge in gradlinichte Felder eingetheilt, die sich durch anmuthige Farben=abstusungen unterscheiden, und deren viele in gelber Blüthe standen. Wir staunten diese vulkanische, steinbedeckte, wegen ihres Mangels an Holz und Wasser berüchtigte Erde verswundert an!

Wir glaubten einige ber colosfalen Bilbfaulen, die so viel Bewunderung erregen, auf der Gudoftkufte mit bem Fernrohr

<sup>\*)</sup> Krufenstern Beiträge zur Sybrographie p. 219.

unterschieden zu haben. In Cooksbape auf der Westküste, wo wir die Anker sallen ließen, sind diejenigen dieser Büsten, die den Landungsplatz bezeichneten, und die Lisianskop noch gesehen hat, nicht mehr vorhanden.

3wei Ranots (wir faben im Bangen nur brei auf ber Infel) waren une, jedes mit zwei Mann bemannt, einladend ent= gegengekommen, ohne sich jeboch an bas Schiff heran zu magen. Schwimmenbe hatten unser zum Sonbiren ausgesetztes Boot um: ringt, und ben Tauschhandel mit ihm eröffnet. Die Untreue eines diefer Sandelnden war ftrenge bestraft worden. Bir ließen. eine Landung zu versuchen, ein zweites Boot in die See. Gin gahlreiches Bolk erwartete uns friedlich, freudig, larment, ungebuldig, kindergleich und ordnungsloß am Ufer. Mit La: perouse zu entscheiben, ob biese Rindermenschen zu bedauern find, zugelloser zu fein, als andere ihrer Bruder, ift unsers Umtes nicht. Gewiß ift es, bag biefer Umftand ben Berkehr mit ihnen erschwert. Wir naberten uns dem Strande. lief, jauchzte und ichrie, Friedenszeichen, bedrohliche Steinwurfe und Schuffe, Freundschaftsbezeugungen, murben gewechselt. End: lich magten fich die Schwimmenben haufenweise an uns heran, ber Tauschhandel begann mit ihnen und ward mit Reblichkeit geführt. Alle, mit bem wiederholten Rufe Hoë! Hoë!, begehrten Meffer ober Gifen gegen bie Fruchte und Burgeln und bie gier= lichen Fischernege, die sie uns anboten, zum Tausch. Wir traten auf einen Augenblick an bas Land.

Diese als so elend geschilberten Menschen schienen uns von schönen Gesichtszügen, von angenehmer und ausdrucksvoller Physsiognomie, von wohlgebilbetem, schlankem, gesundem Körperbau, das hohe Alter bei ihnen ohne Gebrechen. Das Auge bes Künstlers erfreute sich, eine schönere Natur zu schauen, als ihm die

Babeplage in Europa, feine einzige Schule, barbieten. blaulich breitlinichte Tatuirung, bie ben Bauf ber Dustel funft= reich begleitet, macht auf bem braunlichen Grunde ber Saut eine angenehme Wirkung. Es scheint an Baftzeugen fein Man= gel zu fein. Weiße ober gelbe Mantel bavon find allgemein. Frische Laubkranze werden in ben balb langer balb kurger ab= geschnittenen Baaren getragen. Ropfpuge aus schwarzen Rebern find feltener, wir bemerkten zierlich anliegenbe Salebanber, bie vorn mit einer geschliffenen Muschel (Patella) geschmuckt maren. Reine unschöne, entstellenbe Bierrathen fielen uns auf. Die bei einigen Greifen burchbohrten und erweiterten Ohrlappen waren zusammengeknüpft, in bas Loch wieber burchgezogen unb Die Schneibegahne maren öfters ausgebrochen. unscheinbar. Ginige junge Leute unterschieben sich burch eine viel hellere Farbe ber haut. Wir sahen nur wenige Weiber, biese mit bunkelroth gefarbten Gefichtern, ohne Reig und Unmuth und wie es schien ohne Unsehen unter ben Mannern. Gine berfelben hielt einen Saugling an ber Bruft. Wir halten uns beshalb gu keinem Schluß über bas Bahlenverhaltniß ber beiben Beschlechter berechtigt.

Wenn wir die Berichte von Cook, Laperouse, Lissanskop und unsere eigenen Ersahrungen vergleichen, dränget sich uns die Vermuthung auf, daß sich die Bevölkerung der Oster-Insel vermehrt, und der Zustand der Insulaner ges bessert hat. Ob aber die wohlthätigen Absichten des menschensfreundlichen Ludwig XVI., der diesem Bolke unsere Hausthiere, nugbaren Gewächse und Fruchtbäume durch Laperouse übersbringen ließ, erreicht worden, konnten wir nicht ersahren, und wir müssen es bezweiseln; wir sahen nur die in Cook aufgez zählten Produkte, Bananen, Zuckerrohr, Wurzeln und sehr kleine Hühner.

II.

Als wir am Abend die Anker lichteten, ruheten befruchtende Wolken auf den Höhen der Insel. —

Wir haben die vermuthliche Beranlassung des zweiselhaften Empfanges, den man uns auf der Ofter=Insel gemacht, seither erfahren, und über uns selbst zu erröthen Ursache gehabt, wir, die wir diese Menschen Wilde nennen. —

Die Insel Salas y Gomez ist eine blose Klippe, die nackt und niedrig aus den Wellen hervortaucht; sie erhebt sich sattelförmig gegen beide Enden, wo die Gebirgsart an dem Tage liegt, indem die Mitte anscheinlich mit Geschieben übersstreut ist. Sie gehört nicht zu den Korallenrissen, die nur weiter im Westen vorzukommen beginnen. Vermuthen lassen sich zus sammenhang und gleiche Natur mit dem hohen vulkanischen Lande der nahgelegnen Ofter-Insel. Noch sind keine Unfänge einer künstisgen Vegetation darauf bemerkbar. Sie dient unzähligen Wasservögeln zum Aufenthalt, die solche kahle Felsen begrünten, obs gleich undewohnten, Inseln vorzuziehen scheinen, da mit den Pflanzen sich die Insekten auch einstellen, und die Ameisen, die besonders ihre Brut besährden.

Die Seevögel, nach unserer unmaßgeblichen Erfahrung, werden am häusigsten über dem Winde der Inseln, wo sie nisten, angetroffen. — Man sieht sie am Morgen sich gegen den Wind vom Lande entfernen und am Abende mit dem Winde dem Lande zusliegen. Auch schien Kadu den Flug der Vögel am Abend zu beobachten.

Man soll bei Salas p Gomez Trummer eines gescheiterten Schiffes mahrgenommen haben; wir späheten umsonst nach ben=

felben. Man schaubert, sich ben möglichen Fall vorzustellen, daß ein menschliches Wesen lebend darauf verschlagen werden konnte; benn die Eier der Wasservögel möchten sein verlassenes Dasein zwischen Meer und himmel auf diesem kahlen sonnen= gebrannten Steingestell nur allzusehr zu verlängern hingereicht haben.

## Die Sandwich: Infeln. - Die Johnstone: Infeln.

D=Waihi fleigt in großartig ruhigen Linien majestätisch aus ben Wellen empor, und gestaltet sich mit enormer Daffe zu brei verschiebenen Berggipfeln, von benen auf zweien ber Schnee mehrere Monate im Jahre liegt.

Wir haben beibemal die Sandwich : Inseln im Spatjahr besucht, und auf ben Sohen von D=Baihi keinen Schnee gefeben ").

Mauna = roa, ber große Berg, La Mesa, bie Tafel ber Spanier \*\*), erhebt fich breit gewolbt fublich im Innern ber Infel und überragt bie anbern, bie fich ihm anschließen. Mauna= kea, ber kleine Berg, ber nachste nach Mauna = roa, nimmt mit zactigen Binnen ben Rorben ein. Der britte, Mauna=Wororay, ein vulkanischer Dit, befindet fich auf der Beftkufte. Sein

<sup>\*&</sup>quot;) Im November 1816 und im September 1817.
\*") D=Waihi und die Sandwich=Inseln, La Mesa ober La Mira und Los Monges ber alten fpanischen Karten (San Francisco von Unfon's Karte mochte ebenfalls D= Waihi fein) mußten oft von ben Galleonen auf ber Fahrt von Acapulco nach Manila gesehen werben. Es ift zu bemerken, bag herr Marini in ten Bolksfagen von D= Waihi keine Erinnerung fruberen Berkehrs mit Europäern auffinden gekonnt.

Krater ist in Bancouver's Atlas abgebildet. Auf seinen nackten Abhängen erschimmern Lavaströme, deren lesten er durch einen Seitenausbruch im Jahr 1801 nach dem Meere zu ergossen hat A). Das Dorf Pawarua ist am Strande auf dieser schlackensartigen Lava erbaut. Der Mauna: Puoray, der die Nordwestsspie der Insel bildet, schließt sich als ein geringerer hügel den Grundsesten von Mauna: kea an.

Die Höhen von D= Waihi erscheinen meist klar und rein während der Nacht und am Morgen; der Wasserdunst schlägt sich gegen Mittag an denselben nieder, die Wolken, die sich erzeugen, ruhen am Abend in dichtem Lager verhüllend über der Insel, und lösen sich gegen Mitternacht wieder auf.

Wo wir uns D=Waihi genähert haben, die Nordwestspisse umsegelnd und längs der Westküste die an den südlichen Fuß des Wordray bei Titatua, erscheinen die Abhänge kahl und sonnen= gebrannt. Etliche Gegenden gehören dem Feldbau an, die meissten überzieht ein fahler Graswuchs. Hoch unter den Wolken fängt erst die Region der Wälder an, und das Auge erreicht kaum die nackten Kronen des Riesendaues. Der Strand bietet eine ununterbrochene Reihe von Unsiedelungen dar, die, wie man nach Süden sortschreitet, reicher umgrünt und von häusigeren Cocospalmen untermischt sich zeigen.

In der vulkanischen Gebirgskette der Sandwich : Inseln scheint allein noch der Wordray auf D: Waihi wirksam zu sein. Heiße Quellen besinden sich im Gebiete Kochala bei dem Wohn: site des Herrn Jung, an der Küste südlich vom Puoray. — Die Kette läuft von der Nordwestspitze von D: Waihi über die Inseln Mauwi, Morotoi und D: Wahu nach West-Nord: West.

A) Im Jahre 1774 nach Choris, Voyage pittoresque. Isle Sandwich, p. 2.

Der östlichere Berg auf Mauwi giebt an Höhe bem Wordray, bessen großartige Formen er wiederholt, nur wenig nach. Der westlichere ist niedriger, und sein Gipfel scheint in zwei ver= schiedene Spalten von Nord in Sud tief eingerissen zu sein.

Die großgezeichneten Berglinien senken sich auf Morotoi noch niebriger bis zu ber gang flachen westlichen Spige biefer Infel. Das Gebirg erhebt sich wiederum auf D= Wahu (Waohoo ber Englander), wo es bei einem gang verschiedenen Charakter Kaum ein Viertheil ber Sohe von D= Waihi erreicht. 3mei un= gleiche Berggruppen erheben sich auf ber Insel D=Bahu. östliche niedrige hat einen größern Umfang, als die westliche, welche bie höheren Gipfel enthalt. Das Gebirg, von reichbe= wässerten, schön begrünten Thälern tief burchfurcht, erhebt zackige Gipfel in unruhigen Linien. Tiefer als in D= Baibi fenken sich die Balber auf ihren Ubhangen zu ben fonnenge= brannten Ebenen, welche bie Infel meift umfaumen und einft Rorallenriffe maren, die bas Meer bebeckte; und Rorallenriffe erstrecken sich vor biefen Gbenen weit in bas Meer. Gine Furche im Riff am Ausflusse eines Stromes angesammelter Berggewässer bilbet am sudlichen Fuß ber öftlichen Bergmasse ben fichern Safen von Sana=ruru, von welchem Orte aus fich unfere Erkursionen in verschiedenen Richtungen burch beibe Theile ber Infel erftreckten.

Der nächste niedrige Hügel hinter Hana ruru ist ein alter Bulkanen-Rrater, dessen verschütteter Mund, wie die äußeren Abhänge, mit dichtem Grase bewachsen ist. Ein anderer ähne licher, aber größerer und höherer Krater begränzt als ein meers bespültes Borgebirge die Aussicht nach Osten. Angebliche Diamanten, die ein Europäer in dieser Gegend gefunden haben soll, haben den Tabu veranlaßt, mit dem dieser Berg belegt worden ist. Man hat uns als solche gemeine Quarzkrystalle gezeigt.

Das Gebirg erhebt sich hinter biesen nackten Vorhügeln schön begrünt in ungleichen Stufen zu seinem höchsten Rücken, welcher längs der nördlichen Rüste läuft. Thäler und Schluchten sühren zu den Pässen, die es zwischen seinen Gipfeln durch= kreuzen. Das Thal Nuanu hinter Hana=ruru ist unter allen das weiteste und anmuthigste. Zenseits gegen Norden oder Nordosten bietet das Gebirg einen steilen Absturz, den man nur barfuß auf schwindlichten Pfaden und Felsenstiegen erklim= men kann.

Riebere Bugel, von fonnengebrannten Savannen überzogen, vereinigen bie beiben Bergmaffen ber Infel. Sublich bieser hügel schlängelt sich mehrfach verzweigt bis an deren Fuß der Einlaß des Meeres, ben die Englander Pearl river nennen, burch eine weite Ebene, bie ein meerverlaffenes Rorallenriff ift, beffen Oberfläche gegen zehn Fuß über ben jegigen Wafferspiegel erhaben sein mag. - Dieser Fiord Scheint ben schönsten Safen barzubieten, boch soll eine Bank ben Schiffen ben Eingang ver= fperren. Er nimmt nur vom öftlichen Gebirge Bafferftrome auf. - Das westliche bobere Gebirge, beffen Rucken nach bem Innern ber Infel gekehrt ift, ergießt feine Gewaffer in die Thaler, bie es gegen Weften zwischen etliche Urme einschließt. Die Paffe zwischen ben Gipfeln sind boch und steil und nur auf gefährlichen Pfaben zu erklettern. Die Ueppigkeit ber Begetation, bie in ber Sohe von etwa breihundert Toisen, zu welcher wir gestiegen, unverandert erscheint, entzieht meift bem Muge bes Beognoften ben Gegenstand feiner Forschung, und bie Gebirgsart kommt felten an ben Tag.

Wir haben in beiben Theilen ber Insel nur Manbelstein und Thonporphyr beobachtet; schwarze Stellen, die wir von der See aus am östlichen Abhang und Fuße des größern alten Krazters bemerkten, schienen uns eine Lava zu sein. um die Gipfel der Berge sammeln sich die Wolken an, und Regen fällt häusig im Innern der Insel, während eine brennende Sonne den Strand versengt.

Die Temperatur verändert sich merklich, sobald man nur von den äußeren Ebenen in die Bergthäler tritt.

Wir besaßen bereits drei, von einander sehr abweichende, ungefähre Messungen der Höhe von Mauna : roa, nach Ring, Marchand und Horner. Die genauere Messung von Herrn von Rogebue stimmt bis auf sechs Toisen mit dem Mittleren der drei früheren überein, und seine trigonometrische Arbeit über die übrigen Gipfel der Sandwich : Inseln bietet eine interessante Reihe dar A).

Die Kürze ber Frist, die uns beibemal bestimmt war, ers laubte uns nur mit Betrübniß zu den Bergen von D=Waihi zu schauen, die uns zu verdienen schienen, der 3weck einer eignen Reise nach den Sandwich=Inseln zu sein. Wir mußten am Biele selbst darauf Verzicht thun.

Mauna : roa von Titatua aus zu besteigen, erforbert eine Reise von minbestens zwei Wochen (man vergleiche Bancouver), und wenn wir zu Titatua und zu Powarua am Fuße selbst des Wordray bessen Gipfel in kurzer Frist zu ersteigen hoffen dursten, blieb uns die Reise zum Schiff nach Hana : ruru in einem Dop pelkanot der Eingebornen unzuverlässig, da sich auf keinen Fall

über ein solches Fahrzeug gebieten läßt, häusige Tabu die Schiffsfahrt hemmen, und die Ueberfahrt von De Waihi nach Mauwi und von Morotoi nach De Wahu von den Winden erschwert und lange verzögert werden kann. Was Archibald Menszies, der gelehrte Gefährte von Bancouver, in verschiedenen Reisen auf den Sohen von De Waihi und Mauwi an Pflanzen gesammelt hat, ist mit so vielen andern Schäßen im Herbario Bank's noch vergraben; und obgleich der ehrwürdige Senior der Naturforscher sein Gazophylacium mit gleich unbeschränkter Gastfreiheit allen Gelehrten offen hält, hat keiner noch übersnommen, und mit der alpinischen Flora von De Waihi bekannt zu machen.

Die Flora von D=Bahu hat mit ber bes nächsten Constinents, ber Küste von Californien, nichts gemein. Die blätzterlose Form ber Acacien, die Sattungen Metrosideros, Pandanus, Santalum, Aleurites, Dracaena, Amomum, Curcuma, Tacca, drücken ihr das Siegel ihres Ursprunges und ihrer nastürlichen Verwandtschaft auf. Vorherrschend sind die Familien der Rubiaceen, Contorten und Urticeen, aus welcher letzten viele verschiedene wildwachsende Arten zur Versertigung verschies denartiger Bastzeuge benutzt werden \*). Etliche baumartige milchige Lobeliaceen zeichnen sich aus. — Der äußere Saum der Insel bringt nur wenige Arten Gräser und Kräuter hervor. Im Innern ist die Flora reich, ohne jedoch an üppiger Fülle der brasilianischen Natur vergleichbar zu sein. Nur piedrige Bäume steigen hinab zu Thal; unter ihnen die Aleurites triloba,

Der Papiermaulbeerbaum (Broussonetia papyrifera) wird auf ben Sandwich=Inseln, wie auf ben mehrsten Inseln ber Subsee, zur Berfertigung von Zeugen angebaut. Man irrt aber zu glauben, daß nur aus bessen Kinde Zeuge gemacht werden.

bie mit weißlichem Laube sich auszeichnende Gebüsche um ben Fuß und an dem Abhange der Berge bildet. Man sindet hie und da in den hohen Bergschluchten wundervolle Bananenhaine, die, Stamm an Stamm gepreßt, eine dunkle Nacht unter ihren großen ausgebreiteten Blättern hegen. Diese Pflanze, die am Strande cultivirt kaum fünf Fuß hoch wird, erreicht an solchen Orten eine dreisache Höhe. — Die Acacie, aus deren Stamm die großen Kanots der Eingebornen ausgehöhlt werden, erreicht nur im hohen Gebirge die dazu erforderliche Größe, und es sindet sich auch nur da der Sandelbaum, dessen in China so sehr gepriesenes Holz dem Beherrscher dieser Inseln zu Schäßen vershilft, während das bedrückte Bolk, welches dasselbe einsammeln muß, seinem Feldbau und seinen Künsten entzogen, verarmt.

Die Tarowurzel (Arum esculentum), zu einem gaben Brei, nachbem sie gekocht worden, gestampft, macht die Sauptnahrung bes Bolkes aus. Um fruchtreichsten unter ben Sandwich=Infeln ist D= Wahu, von ber D= Waihi einen Theil seines Bedarfs an Taro bezieht. Die Cultur der Thaler hinter Hana:ruru ift bewundernswürdig. Runftvolle Bewässerungen unterhalten selbst auf ben hügeln Taropflanzungen, die zugleich Fischweiher find, und allerlei nugbare Pflanzungen werben auf ben sie scheibenben Biele eingeführte Pflangen werden nun Dammen angebaut. neben ben ursprünglich einheimischen angebaut; aber bas Bolk, welches seiner alten Lebensweise anhängt, macht von wenigen Gebrauch. Unter biese ift hauptsächlich ber Taback zu rechnen, beffen Genuß sich anzueignen alle Bolker ber Erde sich gleich bereitwillig erwiesen haben. Die Baffermelone, die Melone und bas Obst überhaupt haben nächst bem Taback bie willigste Auf= nahme gefunden. Außer dem verderblichen Rava werden ge= gohrne Getränke aus der Tea-root (Dracaena terminalis) be: reitet, aber bas Buckerrohr wird bazu noch nicht benutt.

Der Betriebsamkeit bes herrn Marini ale Candwirth haben bic Sandwich=Infeln im Allgemeinen, und D=Bahu, fein jetiger Aufenthalt, inebesondere, vieles zn verbanken. Er hat unsere Thier: und Pflangenarten unermudlich eingeführt und vermehrt. Er besit bei Sanaruru gahlreiche Rinderheerben. (Die Biegen scheinen allgemeiner verbreitet). Er besitt Pferde, und wird Efel und Maulthiere, bie in biefen Gebirgen nuglicher find, vermehren. Viele ausländische Baume und Gewächse werden in feinen Pflanzungen gehegt. Etliche, bie er eingeführt, werben bereits überall verwildert gefunden, g. B. die Portulacca ole-(Der einheimischen Flora gehören nur zwei andere Urten berfelben Gattung an.) Er hat jungft ben Reis, nach mehreren vergeblichen Bersuchen, aus Chinesischem Samen aufgeben feben. Er hat Weinberge von beträchtlichem Umfange angelegt, und die Traube gebeiht zum Besten; aber er ist in ber Runft, den Wein zu keltern, noch ungeübt. Wir haben auf unserer Reise vielfach in Erfahrung gebracht, daß überall die Runft, die vor= handenen Produkte zu benugen, bringenberes Bedürfniß fei, als bie Einführung neuer Erzeugniffe, und ergreifen biefe Belegen= beit, menschenfreundlichen Reisenben einen nüglichen Fingerzeig zu geben. Es bedarf nur etlicher Bucher zum Unterricht.

Die einzigen ursprünglich wilden Saugethiere der Sands wich-Inseln sind eine kleine Fledermaus und die Natte. Dieser hat sich nun unsere Hausmaus zugesellt, wie sich auch der Floh, Blatta-Arten und andere schädliche Parasiten eingefunden haben. Die Ninder sind nun im Innern von Domaihi verwildert, wo der König zuweilen welche für seinen Tisch erlegen läßt. Wir bemerkten unter den Landvögeln die Nectarinia coccinea, deren geschähte Federn einen Theil des Tributs ausmachen. Das Meer ist reich an Fischen, deren viele mit einer außerordentlichen Farzbenpracht begabt sind. Sie gehören zu den Liedlingsspeisen der

Eingebornen, welche verschiedene Arten in den Taropflanzungen und in Fischweihern erziehen, die auf den Riffen langs dem Strande durch Mauergehege gebildet sind.

Unter den Krebsen zeichnen sich schöne Squilla : und Palis nurusarten aus, unter den Muscheln die kleine Perlmutters muschel, welche nur im Pearl river gesischt wird, und aus der kleine Perlen von geringem Werth gewonnen werden.

Den reichsten und interessantesten Theil der Fauna möchten die Seewürmer und Joophyten ausmachen. Es scheinen hier im Allgemeinen andere Arten als auf Radack vorzukommen. Das sortschreitende Wachsthum der Riffe selbst scheint den Eingeborznen nicht entgangen zu sein. Man erzählte uns, daß einmal die Menschen, welche auf Geheiß des Königs eine Mauer aufzführten, wozu sie die Steine aus dem Meere holen mußten, bei der Arbeit geäußert, es würde solche von selbst nachwachsen und sich vergrößern.

Wir besigen über die Sandwich: Inseln nur noch die Berichte flüchtiger Reisenden, welche und in ihrer Treue nur Bilber vor= führen, wo wir grundlichere Erkenntniß erwarten und zu be= gehren immer mehr gereigt werben. Cook entbedte biefe Infeln, und ein unglucklich begonnener Streit ließ ihn unter ben ftarten und friegerischen D= Baihiern fein schones Leben beschließen. Sie hatten ihn wie einen Gott verehrt, sie verehren noch fein Unbenten mit frommem Sinn. Der handel folgte ben Spuren von Coot nach der Nordwestkufte von Umerita; und bie Sand= wich = Infeln, die ben bahin fahrenben Schiffen alle Arten Er= frischungen barboten, erhielten sofort bie Wichtigkeit, bie ihnen ihr Entdecker beigelegt. Wir werden mit Bancouver einhei= Ein großer Mann, ben wir schon bei misch auf benselben. Cook als Jüngling kennen gelernt, hatte auf D= Baihi die Bügel ber Macht ergriffen und strebte nach ber Alleinherrschaft

ber gesammten Gruppe. Tameiameia versicherte sich bes Schutes von Großbrittannien, indem er in die Hande seines Freundes Vancouver selbstständig, freiwillig und feierlich dem König Georg huldigte. Spätere Reisende die auf Lissianskon, von den auf den Sandwich: Inseln angesiedelten Europäern unterrichtet, erweitern unsere Kenntniß berselben und berichten und ben Verlauf der Geschichte. Unsere gewinnsüchtigen Abentheurer schüren geschäftig den Krieg, um die Wassen, wosmit sie bezahlen, in Preis zu erhalten. Tameiameia vollssührt die Eroberung aller Inseln, und der König von Atuai (der im Westen abgesonderten Gruppe) eilet, sich freiwillig dem zu unterwerfen, dem er nicht widerstehen kann. Er wird zwar zur Empörung unter der Flagge der Russisch sein Vergehen und huldigt seinem Lehnsherrn auß Neue (1817).

Tameiameia, burch bie Lage seines Reiches und bas Sanbelholz, bas es hervorbringt, begünstigt, hat erstaunliche Reichthümer gesammelt. Er kauft mit baarem Gelbe Geschütz und Schiffe, baut selbst kleinere Schiffe, bie, wenn er bas Rupfer sie zu beschlagen erspart, auf bas Land gezogen unter Schuppen zu Titatua, Karakakoa und andern Orten der Insel D=Waihi verwahrt werden. Er schickt seine Schiffe aus, halb von Eingebornen, halb von Europäern bemannt, und versucht, was ihm noch nicht geglückt, seiner Flagge Eingang in Canton zu verschaffen. Er wählt mit großer Menschenkenntniß unter den Europäern, die sich seinem Dienste andieten; aber er ist gegen die, die er braucht, mit köhnen und Gehalten freigebig; er ist großgesinnnt und bleibt, bei der Belehrung, die er von den Fremden annimmt, dem Geiste seines Bolkes und den väterlichen Sitten getreu.

Aber nach bem Tobe bes alten Belben wird fein burch Gewalt

gegründetes und zusammengehaltenes Reich, bessen Theilung be= reits entschieden und vorbereitet ift, in sich zerfallen.

Rareimotu, fonft Raja genannt (Bill Pitt ber Englan= ber), aus bem koniglichen Geblut aus Mauwi entsproffen, warb nach ber Groberung biefer Insel, noch ein Knabe, von Ia= meiameia verschont, liebreich behandelt und auferzogen. hat ihm Liebe, Guter, Dacht geschenkt, ihn zu einer Große er= hoben, die faum ber eignen weicht. Er hat bas Recht, über Leben und Tob ju fprechen, in feine Banbe niebergelegt. hat ihn ftets treu befunden. Rareimotu, Statthalter von D=BBabu und herr ber Festung von Sana = ruru auf biefer let= teren ihres Safens wegen wichtigften ber Infeln, ift dieselbe an fich zu reifen geruftet, und tauft fur eigene Rechnung Gefchut und Schiffe. Mit ihm ift einverftanben und in enger Freund= schaft verbunden Teimotu, ber, aus bem Konigsftamm von D=Baihi und ein Bruber ber Konigin Rahumanu, bie Infel Mauwi zu seinem Untheil erhält. Der König vou Atuai wird unabhängig fein angebornes Reich behaupten. Und ber natur= liche Reichserbe, ber schwache, geiftlose Liolio (Prince of Wales ber Englander), Enkel bes letten Konigs von D = Waihi, Sohn von Tameiameia und ber hohen Konigin Rahu= manu, vor bem fein Bater nur entblogt erscheinen barf, wird auf bie Erbinsel D= Baibi beschrankt. Rein Mustander, fo viel ihrer auch unter ben machtigften Bauptlingen und Reichsvafallen gezählt werben, kann über die Gingebornen zu herrschen irgend einen Unspruch machen.

Bei diesen bevorstehenden Staatsumwälzungen werden die Sandwich : Inseln bleiben, was sie sind: der Freihasen und Stapelplat aller Seefahrer dieser Meere. Sollte es irgend eine fremde Macht gelüsten, unsinnig Besitz von berselben zu nehmen, so würde es, die Unternehmung zu vereiteln, nicht der eifersüch:

tigen Bachsamkeit ber Umerikaner bedürfen, welche fich ben Sandel biefer Meere fast ausschließlich angeeignet, und nicht bes sichern Schutes Englands. Die Eroberung konnte zwar gelin= gen. Das Fort im hintergrunde bes Safens von Sana : ruru, welches herr Jung ohne Sachkenntniß angelegt, ein bloßes Bierect von trochnem Mauerwert, ohne Bafteien ober Thurme und ohne Graben, entspricht nicht ber boppelten Absicht bes Berr= fchere, sich gegen außern Ungriff und innern Feind zu vermah= Das Fort mußte, wo es fteht, regelmäßig erbaut fein, und es follte eine Batterie auf bem außerften Ranbe bes Riffes ben Eingang bes Safens vertheibigen. Bei bem Borrath an Be= ichut und Baffen find bie Gingebornen im Artilleriedienft, wie in unserer Rriegskunft, noch unerfahren. Gin erfter Ueberfall konnte entschieben zu haben scheinen; aber bie Sieger hatten nur die Erbe zu ihrem eigenen Grabe erobert. Diefes Bolt unter= wirft sich Fremben nicht, und es ift zu ftark, zu zahlreich und zu maffenfreudig, um schnell, wie die Gingebornen ber Maria= nen = Inseln, ausgerottet zu werben.

Dieses ist die geschichtliche Lage der Sandwich-Inseln. Was im Missionary register für 1818, Seite 52, behauptet wird, daß ein Sohn von Tamori, König von Atuai, welcher jest in der Schule der auswärtigen Missionen zu Cornwall (Connectitut, Nordamerika) nebst andern D=Waihiern erzogen wird, der natürliche Erbe aller Sandwich=Inseln sei, verräth eine uns begreisliche Unkunde.

Noch sind keine Missionare auf die Sandwich Inseln gestommen, und wahrlich, sie hätten auch bei diesem sinnlichen Wolke wenig Frucht sich zu versprechen. Das Christenthum kann auf den Inseln des östlichen Polynesiens nur auf dem Umsturz alles Bestehenden sich begründen. Wir bezweiseln die Ereignisse auf D=Taheiti nicht, aber wir begreisen sie auch nicht, und

Heer Marini, der diese Insel früher besucht, berichtete uns, was uns sehr anschaulich war, daß die Eingebornen meift nur die Missionare besuchten, aus Luft, sich nachher an der Nach= ahmung ihrer Brauche zu ergößen.

Wir verbanken ben Mittheilungen von Billiam Mari: ner und bem rühmlichen Fleiß bes D. John Martin ben Schätbarften Beitrag gur Renntniß Polynesiens in dem befriedi= genben Account of the Natives of the Tonga Islands. London 1818. Dieses wichtige Werk war zur Zeit unserer Reise nicht porhanben, und befto bringenber bas Bedürfniß eines ahnlichen uber bie D = Baihier. Die Begierbe fowohl, bie Sagen und bie Geschichte, bie gemeine und liturgische Sprache, bie Religion und Brauche, bie gesellige Ordnung und ben Beift biefes Boltes grunblich zu ftubiren; ale bie Sehnfucht, auf ben Sohen von D=Baihi ber Geschichte ber Pflanzen und ihrer Banberungen nachzuforschen, veranlagten bei unferem erften Besuch auf ben Sandwich = Infeln ben Naturforscher ber Expedition, sich zu er= bieten, auf benfelben bis zur Rucktehr bes Rurits babin gu verweilen. Diese Ibee, die ohnehin die obwaltenden politischen Berhaltniffe vereitelt hatten, marb mit ben 3meden ber Erpebition unvereinbar gefunden. Es ift unter bem großgefinnten Tameiameia und mit Beihulfe ber in feinem Reiche ange= siebelten Europäer, beren Erfahrung und Wiffen bem gelehrten Forscher zu großem Borsprung gereichen wurben, jest an ber Beit, biefes Wert zu unternehmen, und mas bie D = Baihier noch von sich felber wiffen, ber Schrift anzuvertrauen; benn wo Monumente und Schrift fehlen, verandern fich unter fremder Einwirkung bie Sprachen, bie Sagen verschallen, bie Sitten gleichen fich aus, und ber Europaer wird einft auf ben Sanb: wich = Infeln nur anerzogene Guropaer finden, die ihrer Berkunft und Bater vergeffen haben.

herr Marini scheint unter allen bort ansaffigen Guro: paern bie umfaffenbfte Renntniß bes Boltes von D= Baibi gu befigen. Er hat es in vielfacher Beziehung ftubirt und feine Er= fahrungen auf anbern Inseln ber Gubfee, von D= Taheiti bis auf ben Pelew = Infeln, zu vergleichen und zu bereichern auf verschiebenen Reisen Gelegenheit gehabt. Berr Marini hatte geschrieben; wir bebauern mit ihm ben Berluft feiner Manu: feripte. Er hatte uns bei unferm erften Aufenthalt zu Sana=ruru versprochen, etliche Fragen, die wir ihm vorgelegt, schriftlich gu beantworten und une bei unserer Rucktehr feine Auffage zu über= reichen. Aber wir wurden in ber hoffnung, zu ber er une be= rechtigte, getäuscht. Er hatte bie Beit zu biefer Arbeit nicht erübrigt, und er mar mahrend unseres zweiten Aufenthalts für bie im hafen liegenden Schiffe bergeftalt beschäftigt, bag wir taum in fluchtigen Momenten feines lehrreichen Gespraches ge= niegen fonnten.

Her Marini bedauerte ben neulich erfolgten Tob eines Greises von D=Bahu, welcher in den alten Sagen seines Volztes besonders bewandert war, und mit dem bereits ein Theil der überlieserten Geschichte verklungen sein mag. Die alten Sagen werden sehr verschieden erzählt. Es hat eine Fluth gegeben, bei welcher bloß der Gipfel von Mauna=roa aus den Wellen herz vorgeragt hat. Die Menschen haben sich auf denselben gerettet. Es hat noch vor dieser Fluth eine andere Weltumwälzung geges ben, bei welcher die Erde vierzig Tage lang verdunkelt gewessen ist.

Es sind ehemals Fremde, ihr Rame wird genannt, auf einem Boot auf den Sandwich : Inseln angelangt. Herr Mastin hat eine Sage auf D: Taheiti vernommen, nach welcher Seefahrer dieser Insel, die zur See verloren gegangen, eben die sind, die auf die Sandwich : Inseln verschlagen worden.

H.

Die Berhältnisse einer geselligen Ordnung, die auf keinem geschriebenen Rechte und Gesetze, sondern mächtiger als die Geswalt, auf Glauben und Herkommen beruhen, sind verschiedentslich angesehen und gedeutet zu werden fähig. Herr Marini nimmt im Bolke von D: Waihi vier Kasten an. De Sangre real, die Fürsten; de hidalguia, der Adel; de Gente media, der Mittelstand (der bei weitem die Mehrzahl der Bevölkerung ausmacht); und de daxa plebe, das niedere Bolk, ein verachtestes Geschlecht, welches nicht zahlreich ist. Sonst war jeder Weiße gleich dem Adel geachtet, jest hängt sein Verhältnis von seiner Persönlichkeit ab.

Man könnte bas Wort Hieri, jeri, erih, ariki ober hariki (Chief, Chef, Häuptling) am besten burch herr übersehen. Der König ist Hieri ei Moku, ber herr ber Insel ober Inseln. Jeder mächtige Fürst ober häuptling ist Hieri nue, Großer herr, und so werden ohne Unterschied Tameiameia, Kareismoku, Haulhanne (herr Jung) u. a. genannt.

Dem Herrn ber Insel gehört bas Land, bie Herren besigen bie Erbe nur als Lehen; die Lehen sind erblich, aber unveräusserlich, sie fallen bem König wieder zu. Mächtige Herren mösgen wohl sich empören, und was sie besigen vertheibigen. Das Recht bes Stärkern macht ben Herrn ber Insel aus. Die grossen Herren führen unter sich ihre Fehden mit den Waffen. Diese kleinen Kriege, die ehemals häusig waren, scheinen seit 1798 ausgehört zu haben. Der Herr führt im Kriege seine Mannen an, kein Unedler kann ein Lehen besigen und Mannen anführen. Er kann nur Verwalter des Gutes sein. Welche die Erde bauen, sind Pächter oder Bauern der Lehnbesiger, oder unmittelbar des Königs. Bon aller Erde wird dem Könige Tribut bezahlt. Ueber die verschiedenen Inseln und Gebiete sind vornehme Häuptslinge als Statthalter gesest. Das Bolk steht fast in der Will=

führ ber herren, aber Sklaven ober Leibeigene (Glebae adscripti) giebt es nicht. Der Bauer und ber Rnecht ziehen und manbern, wie es ihnen gefallt. Der Mann ift frei; getobtet kann er werben, nicht aber verkauft und nicht gehalten. Berren ober Abliche ohne Land bienen Machtigeren. Der Berr ber In= fet unterhatt ihrer viele, und feine Ruberer find ausschließlich aus biefer Rafte. Es verfteht fich, baf bie Raften bergeftalt gefchies ben find, daß kein Uebergang aus ber einen in die andere mog= lich ift. Gin Abel, ber gegeben und genommen werben fann, ift keiner. Das Weib wird nicht bes Stanbes ihres Mannes theilhaftig. Der Stand ber Rinber wird nach gewiffen, fehr be= stimmten Gesegen, vorzüglich burch ben ber Mutter, aber auch burch ben bes Baters bestimmt. Gine Gble, bie einen Mann aus bem niebern Bolt heirathet, verliert ihren Stanb erft ba= burch, bag fie ihm Rinber gebiert, in welchem Falle fie mit ihren Rindern in die Rafte ihres Mannes übergeht. Nicht die Erft= geburt, fondern bei ber Bielweiberei bie eblere Beburt von Mut: terseite bestimmt bas Erbrecht. Die Ungleichheit bes Abels und ber verschiedene Grad des Tabu ober ber Weihe, die jedem vor= nehmeren Sauptling nach feiner Geburt und unangefehen feiner Macht zukommt, find uns nicht hinlanglich erklart. Der Bor= ganger Tameiameia auf D=Baihi war bergestalt Tabu, daß er nicht bei Zag gesehen werben burfte. Er zeigte fich nur in ber Racht; wer ihn bei Tagesschein zufällig nur erblickt hatte, hatte fofort fterben muffen: ein heiliges Gebot, beffen Bollftret= tung nichts zu hemmen vermag. Die menschlichen Opfer, bie herkommlich beim Tobe ber Ronige, Fürsten und vornehmen Sauptlinge geschlachtet und mit beren Leichen bestattet werben follen, find aus ber niebrigften Rafte. In gewiffen Familien biefer Rafte erbt nach bestimmten Gefegen bas Schictfal, mit ben verschiedenen Gliedern biefer ober jener vornehmen Familien zu fterben, fo bag von ber Geburt an verhangt ift, bei weffen Tobe einer geopfert werben foll. Die Schlachtopfer wiffen ihre Be= ftimmung, und ihr Loos icheint nichts Abichrectenbes fur fie gu haben. Der fortschreitenbe Zeitgeift hat biese Sitte bereits anti= quirt, welcher faum noch bei bem Tobe bes allerheiligften Saup= tes nachgelebt werben burfte. - Als nach bem Ableben ber Mutter von Rahumanu fich brei Schlachtopfer von felbft mels beten, ihr Berhangniß zu erfüllen, ließ Rareimotu folches nicht geschehen, und es floß kein menschliches Blut. Bohl fin= ben noch Menschenopfer ftatt, bie man aber mit Unrecht ben D = BBaihiern vorwerfen wurbe. Sie opfern bie Berbrecher ihren Gottern, opfern wir fie boch in Europa ber Gerechtigkeit. Jebes Land hat feine Sitten. Bas waren unter Chriften bie Autos da fe, und feit wann haben fie aufgehort? Die Sitte übrigens Menschenfleisch zu effen, hatte lange vor Cooks Tobe aufgehört. Die letten geschichtlichen Spuren bavon laffen fich auf der Infel D = Wahu nachweisen.

Jeber vornehme Häuptling hat seine eigenen Götter (Akua), beren Ibole in allen seinen Morais wiederholt sind. Andere has ben Andere. Der Kultus dieser Idole scheint mehr vornehmer Prunk, als Religion zu sein. Das Bolk muß dieser Bilder ents behren und macht verschiedene Kreaturen, Bögel, hühner u. a. m., zum Gegenstande seines Kultus. Bielgestaltig ist auf den Sandwich Inseln der Aberglaube. Wir wohnten als Gast Kasreimoku's der Feier eines Tabu pori bei, die von einem Sons nenuntergang die nach dem Sonnenaufgang des dritten Tages währt. Man weiß die Art Heiligkeit, die, wer Antheil an dies sem Berkehr mit den Göttern nimmt, während der Zeit seiner Dauer bekömmt. Sollte er ein Weib nur zusälliger Weise bez rühren, so müßte es sosot getödtet werden. Sollte er ein Weis berhaus betreten, so müßte es sosot die Flamme verzehren. Wir

erwarteten bei biesen Gebeten unb Opfern einigen Ernst; uns befrembete bie profane Stimmung, die herrschend war, ber uns ehrbare Scherz, ber mit ben Bilbern getrieben wurde, und die Schwänke, in die man uns während ber heiligen Handlungen zu ziehen sich ergößte. Kinder spielen mit frömmerem Sinn mit ihren Puppen.

Alle hemmende Gesetze des Tabu °) bestehen übrigens in uns gebrochner Kraft. Wir sahen selbst um unser Schiff die Leiche eines Weibes schwimmen, die, weil sie in der Trunkenheit das Speisehaus ihres Mannes betreten, getöbtet worden war. Es sollen jedoch die Weiber, wo sie unbelauscht sich wissen, die häussigen sie betressenden Verbote zu übertreten keinen Anstand nehmen. Der Verkehr mit den Europäern hat die jetzt auf die gessellige Ordnung, die Art und Weise dieses Volkes äußerlich wesnig eingewirkt. Sewiß nur die Laster, die Künste der Verberdtz heit, die in diesen kindergleichen Menschen empörend sind, haben wir in ihnen auszubilden beigetragen. Ingens nostratium Lupanar! Turpissimis meretricum artibus, soetidissimis scortorum spur-

Dan kennt sie aus ten Reisebeschreibungen (Cook, Banscouver, Turnbull, Lisianskon u. a. m.). Zu einer Familie gehören nothwendig brei Häuser, bas Speisehaus ber Männer ist ben Frauen verboten (tabu). Das Wohnhaus ist das gemeinschaftliche, bas Haus ber Frauen ist unserm Geschlechte nicht versperrt, aber ein anständiger Mann geht nicht hinein. Zedes Geschlecht muß seine Speissen selbst und bei besonderem Feuer bereiten. Auf Schiffen ist das Verbot (tabu) weniger streng. Beide Geschlechter dursen sich nicht in das Fleisch desselben Thieres theilen. Das Schweinesleisch (nicht das Dundesleisch, welches nicht minder geschätzt wird) und das Schildkröstensselsisch, wie auch etliche Urten Früchte, Cocos, Bananen u. a. m. sind den Weibern untersagt (tabu). Die männlichen Bedienten der Frauen sind in vielen Hinsichten benselben Beschränkungen unterworfen als sie selbst u. s. w.

citiis omnis instructa est femina vel matrona. Omnis abest pudor, aperte avideque obtruditar stuprum, precio flagitato. Aperte quisque maritus uxorem offert, obtrudit solventi.

Ein Vorfall, welcher sich gegen das Jahr 1807 ereignete, wird von bem Gerüchte verschiedentlich erzählt. Wir folgen bem Berichte von herrn Marini.

Ein Neffe bes Königs ward in den Armen der Königin Kahumanu angetroffen. Er selbst entsprang, sein Gewand aber blieb zurück und verrieth ihn. Er ward ungefähr drei Tage nach der That von den Großen des Neiches ergriffen und stranz gulirt. Ein Soldat der Wache meldete dem Könige zugleich die Strafe und bas Verbrechen. Es war so in der Ordnung. Tameiameia bedauerte den armen Jüngling und weinte Thräznen um ihn.

Wir haben die D=Waihier in Vergleich mit unsern Freunsben von Radack eigennütig, unzierlich und unreinlich gefunden. Sie haben im Verkehr mit Fremden, von denen sie Vortheil ziehen wollen, die natürliche Gastfreundschaft verlernt. Ihr großes mimisches Talent und die Gewohnheit macht ihnen sich mit uns zu verständigen leicht. Sie sind ein unvergleichlich kräfztigeres Bolk, als die Radacker. Daraus entspringt größeres Selbstvertrauen und rücksichtslosere Fröhlichkeit. Die Häuptlinge besonders sind von dem schönsten, stärksten Körperbau. Die Frauen sind schön, aber ohne Reiz.

Frühere Reisenbe haben bemerkt, daß auf den Sandwich: Inseln natürliche Mißbildungen häusiger sind, als auf den übstigen Inseln des östlichen Polynesiens. Wir haben auf DeWahu verschiedene Bucklige, einen Blödsinnigen und mehrere Menschen einer Familie mit sechs Fingern an den Händen gesehen.

Die D= Waihier find wenig und unregelmäßig tatuirt. — Es ist merkwürdig, baß jest biese volksthumliche Berzierung aus:

lanbische Mufter entlehnt. Ziegen, Flinten, auch wohl Buch= ftaben, Rame und Geburteort, werben häufig lange bem Urme tatuirt. Die Manner Scheeren sich ben Bart und verschneiben ihr haar in bie Geftalt eines Belmes, beffen Ramm öftere blonb ober weißlich gebeigt wirb. Die Frauen tragen es furzgefchoren, und nur um bie Stirn einen Rand langerer, mit ungeloschtem Ralt weißgebrannter, borftenartig aufftarrenber Baare. Oft wird auch mitten auf ber Stirne eine feine lange Locke ausge= spart, bie violet gebeigt und nach hinten gekammt wirb. Den Guropaern zu gefallen, laffen etliche ihr Saar machfen, unb binben es hinten in einen Bopf gleich bem, ber 1800 im preußi= schen Heer vorschriftsmäßig war. Die D = Baihier find im UU= gemeinen ihrer volksthumlichen Tracht, wie ihrer Lebensart weiß= lich treu geblieben. - Ihre Fürsten erschienen nur uns zu Ehren in feinen englischen Rleibern aufs fauberfte angethan; und fie ahmten mit Unftanb unfere Sitten nach. Sie find fonft babeim heimisch gekleibet, und nur ihr frember Gaft wird in Porcellan und Silber bedient. Die Mobe herrscht auch auf D= Baihi mit wechselnben Launen befonbers über bie Frauen. Der Schmuck, ben die Königinnen und Bornehmen tragen, fleigt alsbald außer= orbentlich im Berth. Alle tragen jest Spiegel und Pfeifenkopf an einem europaischen Tuch um ben Sals gebunden. Die Guro= paer gehen europaisch gekleibet, und entblogen sich vor benen nicht, beren Rang diese Ehrfurchtsbezeugung fonft beischt.

Viele D=Waihier verstehen etwas englisch, keiner aber ist ber Sprache vollkommen mächtig, selbst die nicht, die auf ame= rikanischen Schiffen gereiset sind, wie es sehr viele gethan. Die Buchstaben hat wohl keiner erlernt.\*) Es sind nur unsere

b) Tameiameia versteht englisch, ohne es zu reben. Lio-Lio hat zwei Zeilen auf englisch schreiben gelernt, worin er sich eine

Schiffe, bie ihre gange Aufmerksamkeit auf fich gieben. Bir faben mit Bewunderung zu Titatua Rinder mit einer Gerte Schiffe in ben Sanb bes Stranbes zeichnen. 3mei : und Drei= mafter waren in bem richtigften Ebenmaaß, und mit ben gering= fügigsten Kleinigkeiten ber Takelage versehen. Die D=Baihier bauen indes ihre Boote nach alter Beife, einfache und boppelte. Größere Doppelkanots bes Ronigs, welche bie Berbindung ber verschiebenen Inseln zu unterhalten bienen, find nach europäis Scher Art betatelt worben. Man muß nicht mit Bimmermann (Auftralien) die Boote bes öftlichen Polynesiens (Freundschafts=, Sandwich = Infeln u. f. w.), die auf Rubern gehen, und auf Se= geln nur vor bem Binbe, mit ben funftreichen Fahrzeugen ber Insulaner ber erften Proving (ber gabronen u. f. m.), welche bei allen Winden bloß auf Segeln geben, verwechseln. Die er= fteren find une aus Coot und ben neuern Reisenben, bie lette: ren aus Dampier, Unfon u. a. hinlanglich bekannt.

Wie an der Schifffahrt, haben die kriegerischen D= Waihier an ihren Waffen, an ihren Wurfspießen, Lust. Sie erfreuen sich an Waffenspielen, die nicht ohne Gefahr sind, und üben sich als Knaben schon den Wurfspieß zu werfen. — Das Lieblingsspiel der Knaben und Jünglinge, mit kurzen leichten Rohrhalmen, womit der Wind spielt, sicher nach einem wandernden Ziele in die Wette zu werfen, scheint auf diese Wasse zu deuten. Sie haben wenig andere Spiele. Das eigene Brettspiel, welches sich bei ihnen vorgefunden hat, wird jest von unserm europäischen Damenspiel verdrängt.

Flasche Rum von dem Schiffscapitain ausbittet. Louis XIV. lernte als Kind schreiben: L'hommage est dù aux Rois, ils sont ee qu'il leur plait. " (Manuscript der Dubrowskischen Sammlung in der Petersburger Kaiserlichen Bibliothek.)

Poesie, Musik und Tanz, die auf den Subsecinseln noch Sand in Hand, in ihrem ursprünglichen Bunde einhertreten, das Leben der Menschen zu verschönen, verdienen vorzüglich beachtet zu werben. Das Schauspiel der Hurra, der Festlänze der D= Waihier, hat uns mit Bewunderung erfüllt.

Die Worte verherrlichen meift, wie Pindarische Dben, ben Ruhm irgend eines Fürsten. Unsere Renntnig ber Sprache rei= chet nicht bin, ihre Poefie zu beurtheilen. Der Befang ift an fich monoton. Er mißt mit ben ihn begleitenben Trommel= schlägen die Wendungen bes Tanges ab, trägt gleichsam auf fei= nen Wellen eine hobere harmonie. - Im wanbelnben Tange entfaltet sich nach diesem Takt die menschliche Geftalt aufs herr= lichfte, fich im Fortfluß leichter ungezwungener Bewegung in allen naturgemäßen und schönen Stellungen barftellenb. Bir glauben die sich verwandelnde Untike zu sehen; die Füße tragen nur den Tanger. Er Schreitet gelaffen einher. Gein Rorper bewegt fich, feine Urme, alle feine Muskeln regen fich, fein Untlig ift belebt. Wir schauen ihm, wie bem Mimen, in bas Muge, wenn uns feine Kunft hinreißt. Die Trommelschläger sigen im hinter= grunde, die Tanger fteben vor ihnen in einer ober mehreren Reihen, alle mischen ihre Stimmen im Chor. — Der Gefang hebt langfam und leife an und wird allmählig und gleichmäßig beschleunigt und verstärkt, indem die Tanger vorschreiten und sich ihr Spiel belebt. — Alle führen bieselben Bewegungen aus. Es ist, als stunde berselbe Tanger mehrere mal wiederholt vor uns. Wir werben bei biefen Festspielen D= Baihi's an ben Chor ber Griechen, an die Tragodie, bevor ber Dialog hervor= getreten mar, erinnert, und wenden wir den Blid auf uns gu= ruck, so erkennen wir, auf welchen Ubweg wir lacherlicherweise gerathen find, den Zang in die Bewegung ber guße zu bannen. Diese Festspiele berauschen mit Freude die D=Baihier. Ihre

gewöhnlichen Lieber werben in bemselben Sinn, stehend ober sizend, getanzt; sie sind von sehr verschiedenem Charakter, aber stets mit anmuthigen Bewegungen des Körpers und ber Arme begleitet. Welche Schule eröffnet sich hier dem Kunstler, welcher Genuß bietet sich hier dem Kunstfreunde dar!

Diese schöne Kunst, die einzige dieser Insulaner, ist die Bluthe ihres Lebens, welches den Sinnen und der Lust angehört. Sie leben ohne Zeitrechnung in der Gegenwart, und ein bejahretes Weib weiß bloß von ihrem Alter, daß sie über die erste Zeit des Genusses, über zwölf Jahr hinaus, gelebt hat.

Die D: Waihier werben in ber Beschulbigung mit einbegrif= fen, die unsere Seefahrer ben Insulanern ber Subsee überhaupt machen, bem Diebstahl ergeben zu fein. Daß wir in biefe Rlage mit einzustimmen keine Beranlaffung hatten, ift wohl bloß ber uns hegenden Borforge Zameiameia's zuzuschreiben, ber un= eigennütig und hochgefinnt bie Nachfolger Bancouver's in uns ehrte. hier angesiedelte Guropaer sprechen ber Ehrlichkeit ber Eingebornen ein ehrenvolles Zeugniß. Sie laffen Thuren und Laben unbeforgt unverschloffen. Diefe Menschen erlauben sich nur den Diebstahl gegen die reichen Fremden auf den gut: belabenen Schiffen. Wie follte nicht unfer Ueberfluß an Gifen, diesem köstlichen Metall, die Begierbe ber Insulaner der Gub: fee reizen? "Bas sieheft bu aber ben Splitter in beines Brus bere Muge, und bes Balken in beinem Muge wirft bu nicht gewahr?" Wir gebenken bier nicht ber verfloffenen Zeiten bet Groberungen ber Spanier, fonbern und liegt nabe vor bem Blid, was in unseren Tagen noch gewinnsuchtige Abentheurer in biefem Meerbeden, wo unfere Befete fie nicht erreichen, fur Thaten Manche haben wir in biefen Blättern berührt, manche bedt bie Racht. Wir sind unferes Umtes Unwald bes schwäches ren Theiles. Man verwerfe unser Zeugniß, aber man schlage

unpartheilsch die Berichte aller Seefahrer nach, die diese Meere befahren haben, seitdem sie sich unserem Handel eröffnet. Bon Bancouver's Reise an die auf Nicolas News Zealand. Man urtheile selbst. Indem wir richten und strafen, üben die Menschen unserer Farbe ungerichtet und ungestraft Menschenraub, Raub, List, Gewalt, Verrath und Mord. — Diese Macht haben uns Wissenschaften und Künste über unsere schwächeren Brüder gegeben.

Der Sandel biefes Meerbeckens foll zweihundert Nordame= rikanische Schiffe beschäftigen, welche Bahl uns jeboch zu ftark Die Hauptmomente beffelben sind ber angenommen scheint. Schleichhandel ber spanischen Rufte beiber Umerita, welcher spanischer Seits von ben Monchen getrieben wird; ber Pelzhantel ber RW = Rufte, bie Musfuhr ber fich in ben ruffisch = amerikani= schen Faktoreien ansammelnden Pelzwerke, das Sandelholz ber Sandwich = , Fiji = und anderer Infeln. - Das Felb ift ben kühnsten Unternehmungen eröffnet. Man versucht, man verfolgt neue Entbedungen, (wir erinnern an bas Schiff, welches nach Madenzie's Nachrichten fich gegen bas Jahr 1780 im Gis: meer gezeigt,) man nimmt Aleuten ober Rabiaker zum Jagen ber Seeotter auf ber californischen Kufte mit, u. f. w. Canton ift ber gemeinsame Markt, Sana-ruru ein Freihafen und Stapelplag. Der Rapitain fteht meift ben Sanbelegeschäften vor, und es find feine ber 3wiftigkeiten zu befürchten, bie zwischen Rapitain und Supercargo häufig vorfallen, wo biese Uemter getrennt find. Im gefahrvollen Sandel ber DB = Rufte herrscht beiberseits keine Treue, und man hat gegen bie Baffen, bie man verkauft, auf feiner but zu fein. Benachbarte Bolkerschaften find haufig im Rriege begriffen. Man unterhandelt mit bem Unführer ber einen, und liefert ihm feinen Feind, beffen man fich durch Lift ober Gewalt zu bemächtigen sucht, gegen ein an=

gemeffenes Blutgelb aus. Man lockt Bauptlinge an Borb, entführt fie, und giebt fie gegen ein Bofegelb wieber frei u. f. m. Much sollen Menschen, die man auf ber sublicheren Rufte kauft, vortheilhaften Absat auf ber nordlicheren finden. Wir haben bes Menschenraubes auf ben Gubfee : Infeln in unferm Muffas über Buajan ermahnt. Es war kein Umerikaner, ber auf einer Infel langs ber Rufte von Californien alle mannlichen Ginwoh= ner zusammentreiben und nieberschießen ließ. A) Der Rapitain Door (mit ber Jenni aus Bofton) legte im Jahr 1808 auf Gua= jan an, nachdem er Sanbelholz auf ben Fiji = Infeln gelaben hatte. Er rühmte gegen Don Luis de Torres bie gaftfreie freundliche Aufnahme, die er unter ben Gingebornen gefunden. Er machte im Jahre 1812 biefelbe Reise mit einem anbern Schiffe. Er ergablte bei feiner Ruckfehr Don Luis be Tor: res, wie er diesesmal feinblich empfangen worden sei, und einen Master und vier Matrosen verloren habe. Die Eingebornen hatten ihm gesagt, baß sie in ber Rolge ber Zeiten bie Beifen tennen gelernt, und fürber teinem Gnabe wiederfahren zu laffen beschloffen hatten. (Ueber bie Fiji = Inseln siehe Mariners Tonga.)

Man liest auf bem Begräbnisplat der Europäer nahe bei Hana ruru diese einfache Grabschrift des Herrn Davis:

A) Ich habe erwartet, daß herr von Kotebue, aus dessen Mund ich diese Greuel=Geschichte vernommen, sie niederschreiben wurde. Er hat schaubernd den Schleier tarüber fallen lassen. — Der Thater war ein Beamter der russisch = amerikanischen Handels = Compagnie, der mit dem Otterfang langs der Californischen Kuste beauftragt war; der Schauplat eine der größeren Inseln in der Gegend von Santa Barsbara. Bergleiche Kosedue's Reise II. S. 35.

The remains

M. Is a c D a v i s
who died at this
Island April 1810.
aged - 52 years.

Wir haben, als wir zulett von Hana ruru segelten, Herrn Jung sehr altereschwach zurückgelassen. Beide Freunde, beren Namen vereint eine lange Zeit in der Geschichte dieser Inseln geglänzt haben, werden beisammen ruhen. Die Kinder des Herrn Jung werden, obgleich Erben seiner Güter, sich ohne Unsehn unter dem Bolke verlieren, weil sie von keiner edlen Mutter ges boren sind.

Die Inseln, welche Capt. Johnstone auf der Fregatte Cornwallis im Jahre 1807 im WSW. der Sandwich Inseln entdeckte, und die wir im Spätjahre 1817 wieder aufgesucht, sind, gleich der Insel Salas p Gomez, völlig nackte Klippen, die nicht der Bildung der niedern Inseln anzugehören scheinen. Die Riffe, die sich ihnen anschließen, bilden noch in großer Entserznung berselben Untiesen, welche den Schiffen Gesahr drohen.

## Methoden Fener anzumachen.

Es giebt verschiedene Beisen, bas Feuer burch Reibung her= vorzubringen.

Auf ben Carolinen : Inseln wird auf einem Stück Holz, bas am Boben festgehalten wird, ein anderes, welches grad und wie gedrechselt, ungefähr anderthalb Fuß lang und wie ein Daumen dick sein muß, senkrecht gehalten, mit seiner stumpf absgerundeten Spitze angedrückt, und zwischen den flachen Händen durch quirlen wie ein Bohrer in Bewegung gesett. Die erst langsam abgemessene Bewegung wird bei stärkerem Druck besschleunigt, wenn der Holzstaub, der sich unter der Reibung bilz det und rings um das bewegte sich einbohrende Holz ansammelt, sich zu verkohlen beginnt. Dieser Staub ist der Junder, der Feuer fängt. In diesem Versahren sollen die Weiber von Eap eine ausnehmende Fertigkeit besitzen.

Auf Radack und den Sandwich : Inseln halt man auf dem festliegenden Holz ein anderes spannenlanges Stück mit abgesstumpfter Spize unter einem Winkel von etwa dreißig Gradschräg angepreßt, so daß die Schenkel des Winkels nach sich, die Spize von sich gekehrt sind. Man halt es mit beiden Hans den, die Daumen unten, die Finger oben zum sichern Druck aufgelegt, und reibt es sodann in dem Plane des Winkels gerade

wor sich in einer zwei bis drei Joll langen Spur hin und her. Wenn der Staub, der sich in der entstehenden Rinne vor der Spitze des Reibers ansammelt, sich zu verkohlen beginnt, wird der Druck und die Schnelligkeit der Bewegung verdoppelt.

Es ist zu bemerken, daß nach beiden Methoden zwei Stucke berselben Holzart gebraucht werden, wozu etliche von gleich feinem Gefüge, nicht zu hart und nicht zu weich, die tauglichssten sind. Beide Methoden erfordern Uebung, Geschick und Gebuld.

Das Verfahren ber Aleuten ist die erste dieser Methoden, mechanisch verbessert. Sie regieren das zu drehende Holzstück, wie den Bohrer, dessen sie sich in ihren Künsten bedienen. Sie halten und ziehen die Schnur, die um dasselbe zweimal gewickelt ist, mit den beiden Händen, indem sich dessen oberes Ende in einem bearbeiteten Holz dreht, welches sie mit dem Munde halten. Wir sahen so Zannenholz auf Tannenholz in wenigen Sekuns den Feuer geben, da sonst eine viel längere Zeit erfordert wird. —

Die Aleuten machen auch Feuer, indem sie zwei mit Schwesfel eingeriebene Steine über trocknes mit Schwefel bestreutes Moos zusammenschlagen.

## Ramtschatka,

bie Aleutischen Inseln und bie Beeringe: Strafe.

Wir haben mit einem Blick bas Becken bes großen Oceans und seine Ufer überschaut, und die Inseln, welche sich darinnen zwischen ben Wendekreisen erheben, von Oftindien aus betrachtet, als von dem Mutterlande, dem sie angehören, und von woher die organische Natur und der Mensch sich auf dieselben vers breitet haben.

Wir wenden uns nun von jenen Garten der Wollust nach dem dustern Norden desselben Meerbeckens hin. Der Gesang verhallt. Ein trüber himmel empfängt uns gleich an der Grenze des nördlichen Passats. Wir dringen durch die grauen Nebel, die ewig über diesem Meere ruhen, hindurch, und Ufer, die kein Baum beschattet, starren uns mit Schnees bedeckten Jinnen unwirthbar entgegen.

Wir erschrecken, auch hier ben Menschen angesiedelt zu finden!")

<sup>\*)</sup> Homo sapiens habitat intra tropicos palmis lotophagus, hospitatur extra tropicos sub novercante Cerere carnivorus. Liu. Syst. Nat. Ipsos Germanos indigenas crediderim. — Quis — Asia aut Africa aut Italia relicta, Germaniam peteret? Informem terris, asperam coelo, tristem cultu aspectuque, nisi si patria sit. Tacitus, Germ. 2.

Der Erd= und Meerstrich, ben wir uns zu betrachten ans schicken, begreift die Kette ber Vorlande, die das Becken des großen Oceans gegen Norden begrenzen, und die Meere, Inseln und Ufer, welche sich im Norden berselben besinden.

Diese Kette zieht sich von der Halbinsel Kamtschatka auf der Asiatischen Seite aus, über die Aleutischen Inseln nach der Halbinsel Alaska auf der Amerikanischen Seite hin, über welche Halbinsel das vulkanische Ufergebirge den Continent der neuen Welt erreicht. Wir begreifen unter den Aleutischen Inseln die gesammte Inselkette, ohne in deren Eintheilung einzugehen, und wir rechnen dazu die außer der Reihe zunächst im Norden von Unalaschka gelegenen, gleichfalls vulkanischen kleinen Inseln St. George und St. Paul, welche man unbegreislicher Weise auf Arrowsmiths Karten vermißt, obgleich sie selbst englischen Reisebeschreibern, z. B. Sauer, vollkommen bekannt sind. — Wir haben im Norden der Vorlande nur Urgebirg, Eis und Schlemmsand (terres d'alluvions) angetrossen.).

Die Küsten beider Continente laufen, die asiatische in einer nordöstlichen, die amerikanische in einer nördlichen Richtung, gegen einander, und bilden zwischen hohen Borgebirgen, dem Asiatischen Ost: Cap East — Vostotschnoi oder auch Tschukotskoy noss) und dem Amerikanischen Cap Prince of Wales, die Meerenge, welche die Beeringestraße genannt wird. Das Meerbecken, welches diese Küsten und die Aleutischen Inseln einbegreisen, heißt das Kamtschatkische Meer. Die Insel St. Matwey (Gores Island) liegt in dessen Mitte.

II.

Dir haben von ber Flößformation, welche im höchsten Norsben von Europa ganzlich vermißt wird, eben auch keine Spur an ben nördlichen Kusten, die wir gesehen, bemerkt. Die Expedition bek Capt. Roß hat aber bas Vorkommen bes Flöß=Kalkes in ber Baffinsban außer Zweifel gesetzt.

Die Asiatische Rufte ift hoch und von einem tiefen Deer bespult. Gie ift gegen Rorben von bem weiten und tiefeinbrin= genben Meerbusen von Anadir ausgerandet, welcher von ber Norbseite von bem vorspringenben Tschukotskoy noss (Anadirskoy noss) begrenzt wird. Sie ift zwischen biesem Noss und bem Dft-Cap noch von ben Matschickma = und St. Laureng= Buchten eingeriffen. Bunachst vor bem Tschukotskoy noss und im Guben ber Strafe liegt bie Insel St. Laurentii (Clerkes Island) vor ben Borgebirgen, bie bes Thores Pfeiler finb, wie ein halber Mond vor zwei Bafteien. Das Meer hat zwischen ber Insel und bem Tschukotskoy noss mehr Tiefe, als zwi= schen berfelben und ber Umerikanischen Rufte, auf welcher Seite ber Durchgang breiter und feichter ift. Der öftliche Theil ber Infel scheint eine Gruppe felfiger Infeln zu fein, Die angeschlemmte Rieberungen zu einer einzigen vereinigt haben. liche unzugängliche Felfeninseln erheben sich noch zwischen ber Infel St. Laurentil und ber Beeringstraße und mitten in ber Strafe felbft aus bem Meere.

Die Amerikanische Küste ist zwischen der südlichen Bristols Bay (zunächst im Norden der Halbinsel Alaska) und zwischen dem nördlichen Norton Sound, der durch seine Lage dem Meers busen von Anadir der entgegengesetzen Asiatischen Küste entspricht, unzugänglich. Das Meer ist ohne Tiefe, und die Welle brandet, noch bevor man Ansicht des Landes hat. Ein beträchtlicher Strom soll aus dem Innern Amerikas sich in dieser Gegend entladen, und das Ufer versanden.

Wir bringen burch die Beeringsstraße nach Norben. Beibe Küsten entfernen sich. Cook hat die Usiatische Küste bis zu bem Nord = Cap unter dem 68° 56' N. B., die Amerikanische bis zu dem Eis = Cap 70° 29' N. B. gesehen. Angeschlemmte Niederungen bilden vor den Hochlanden Amerikas das Ufer, und

das Meer, welches es bespult, hat keine Tiefe. Die Ustatische Kuste scheint nach Cook von gleicher Beschaffenheit zu sein. Das Land scheint durch Versandungen über das Wasser zu geswinnen, und man mochte besorgen, daß sich dieses Meer alle mählig ausfülle.

Das Sandufer Amerikas ist von mehreren Eingängen und Kiorden durchfurcht. Wir ließen die süblichere Schisch mas reff's: Bucht ununtersucht, und drangen in den weiten Kozes bue's Sund ein, der süblich vom hohen Cap Mulgrave in südöstlicher Richtung die in das Urland eindringt, und dessen hintergrund sich dem des südlich von der Beeringsstraße eins dringenden Norton: Sound nähert"). Ein Kiord, der sich an der südlichen Seite von Kozedue's: Sund in angeschlemmtem Lande eröffnet, und in neun Tagen Fahrt auf Baidaren der Eingebornen in ein offenes Meer sührt, die Bucht der guten hoffnung, möchte wirklich beide vereinigen und das Cap Prince of Wales als eine Insel vom festen Lande trennen, denn es scheint diese Einsahrt zu nah der Schisch mareff's: Bucht zu liegen, um ihre von den Eingebornen beschriebene Ausfahrt in dieser letzten zu erkennen.

Im Norden der Beeringsstraße liegt vor uns das noch uners forschte Feld der letten wichtigen Streitfragen der Erdkunde, und wir werden aufgefordert, unsere Meinung über dieselben auszussprechen, zu einer Zeit, wo verschiedene Erpeditionen ausgerüstet sind, die Thatsachen selbst zu untersuchen, und unsere Stimme ungehört verhallt. Wir schreiten zögernd zu diesem Geschäfte.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie von Kobelef 1779 unter ben Tschuk= tschi gesammelten Nachrichten und bie neueren Russischen Karten, welche Urrowsmith und andere Geographen befolgen.

Sind Usien und Umerika getrennt, und ist bas Meer, in welches man durch die Beeringestraße nach Norden bringt, bas große nördliche Eismeer selbst, oder ist dieses Meerbecken eine Bucht bes südlichen Oceans, welche die Kuste beider im Norden zusammenhängenden Welttheile begrenzt und umfaßt?

Kann aus ben Gewässern ber Hubson's: und Baffins = Bap langs ber Nordkufte von Umerika eine Nordwest=Durchfahrt nach

ber Beeringestraße möglich fein?

Kann es möglich sein, aus dem Atlantischen Dcean nord= wärts von Spitbergen und über den Nordpol selbst nach der Beeringsstraße zu gelangen, und giebt es ein offenes fahrba= res Polar=Meer, oter einen Polar=Gletscher festen anliegen= den Gises?

Ein Mann, bessen Name uns die größte Ehrfurcht einflößt, ben Gelehrsamkeit und Kritik in gleichem Maaße zieren, und ber selbst, ein Gefährte Cooks in seiner zweiten und dritten Reise, den südlichen Polar: Dcean und das Meer im Norden der Beeringsstraße wiederholt befahren hat, James Burney sindet sich zu vermuthen veranlaßt, daß Usien und Amerika zus sammenhängen, und Theile eines und besselben Continents sind.

Wir gestehen, daß Kapitain Burnen uns für seine Meis nung nicht gewonnen hat. Wir sinden in seiner chronologischen Geschichte der nordöstlichen Reisen die auf vorliegende Frage sich beziehenden historischen Zeugnisse auf das freimuthigste abgehans delt, und beziehen uns mit vollem Vertrauen darauf.

Asia and on the Question whether Asia and America are contiguous, or are separated by the sea, by Capt, James Burney. Philosophical Transactions 1818. miderlegt in The Quarterly review. June 1818.

A chronological history of north eastern voyages of discovery by Capt. James Burney F. R. S. London 1819.

Daß Samoen Deschnew auf seiner berühmten Reise aus ber Kolima ober Kovima nach dem Anabir 1648 bas Nordost; Cap (Schelatzkoy ober Swoetoy noss, das große Cap der Tschuktschi) nicht wirklich umfahren, sondern, wie später Staras Staduchin, zu kand auf einem engen Isthmus durchkreuzt habe, dunkt uns eine willkührliche Annahme, zu welcher die Berichte nicht berechtigen, und die namentlich Deschenens Vorsatz, ein Schiff an der Mündung des Anabir zu bauen, um den erpresten Tribut nach Jakusk auf dem vorigen Wege zurück zu senden, hinlänglich widerlegt.

Sollten auch die Dokumente, die Müller, Core, Pallas in Sanden gehabt, und aus denen sie uns Deschnews Reise berichtet, nicht mehr aufzuweisen sein, scheinen uns diese Männer selbst hinlängliche Bürgen zu sein, und wir nehmen auf ihre Autorität unbedenklich an: daß in diesem Einen Falle das Nordost= Cap oder Schelatzkoy noss zu Schiff umfahren worden ist.

Andere Gerüchte und Sagen einer gleichen Fahrt scheinen und selbst unverbürgt. Wir messen gern dem von Sauer mitgetheilten Zeugnisse von Dauerkin Glauben bei, das Schalauroff 1664 im Eismeer, und nicht am Ausstusse des Anadir, umgekommen, und wir haben kein Zutrauen zu der Reise von Laptiew 1740, wie sie angeblich aus Gmelins mündlichen Bekenntnissen in den Mémoires et observations géographiques et critiques sur la situation des pays septentrionaux, Lausanne 1765 4. p. 42. erzählt wird.

Die von Hendrick hamel auf ber Ruste von Rorea 1653 und wiederholt von henry Busch auf der Ruste von Kamtz schatka 1716 in Ballsischen gefundenen Europäischen harpunen scheinen und von einigem Gewichte zu sein. Burnen nimmt, im Widerstreit gegen Müller, an, daß Busch ben hamel bloß wiederholt haben könne, und es scheint uns diese Unnahme

fehr willkührlich. Er meint ferner, daß die Russen lange vor der Zeit von Busch den Gebrauch der Europäischen Harpunen auf diesen Küsten eingeführt haben möchten, und dieses ist unseres Wissens nicht der Fall. Die Russen, schwach an Zahl in diesem Theile der Welt, eignen sich die Früchte der Industrie der Bölzter zu, die sie sich unterwerfen, ohne ihnen neue zu bringen, und noch wird heutigen Tages auf den Aleutischen Inseln dem Wallzsische nur von den Eingebornen, und nach alter Art mit ihren eigenen Harpunen nachgestellt. Tede andere Auslegung der Thatzsache schiene uns zulässiger.

Wir sinden außer dem Bereich von Burney's Werke eine andere Thatsache, die Barrow Chronological history of voyages into the arctic regions, London 1818, unbeachtet gelassen, und die uns Aufmerksamkeit zu verdienen scheint.

Nach Mackenzie's am Ausslusse bes nach ihm benannten Stromes gesammelten Nachrichten, hat gegen bas Jahr 1780 ein Schiff, ein sehr großes Fahrzeug, welches weiße Menschen trug, diese Küste besucht, und die Estimos haben von demselben Eisen gegen Thierhäute eingehandelt. Mackenzie river scheint sich zwischen zwei weit vorgestreckten Landzungen in das Meer zu entladen. Das Meer im Westen, worin sich dieses Schiff zeigte, hat davon den Namen Belhoullaï Tou, Weißen = Mannes = See erhalten. Es scheint uns natürlich vorauszusezen, daß dieses Schiff über die Beeringsstraße bahin gelangt.

Eine nördliche Strömung sindet in der Beeringsstraße selbst, wenigstens während der Sommermonate, unbezweiselt statt. Wir haben diese Strömung am Isten August auf der Asiatischen Seite der Straße hinreichend stark gefunden. Ihre Wirkung brachte uns merklich zurück, als wir, aus der Straße zu kommen, das Ost-Cap umfahren wollten, und hierin ist unsere Erzsahrung mit der von Cook und Elerke vollkommen überein:

stimmend. Es ist aber die Jahreszeit gerade diejenige, worin die schmelzenden Schneemassen ber User eine sübliche Strömung nothwendig bedingen müßten, falls dieses Meer ein geschlossenes Becken bildete. Wie die Ströme der Schweiz, die von den Alspengletschern herabkommen, im Sommer anschwellen und reis sender werden, müßte in derselben Jahreszeit und aus denselben Gründen das Wasser sich in diesem Becken vermehren und aus dessen verhältnismäßig engem und seichten Thore ausströmen.

Es beweisen aber auch andere Thatsachen die nördliche Strömung der Beeringsstraße. Beim Ausbrechen des Eises treiben in dem Meere von Kamtschatka die Eisberge und Felder nicht wie im Atlantischen Ocean nach Süden, sie treiben nicht nach den Aleutischen Inseln, sondern Straßeinwärts nach Norden. Das Eis war am 5ten Juli 1817 auf der südlichen Küste der St. Laurents-Insel aufgegangen, und wir kamen am 10ten dahin, ohne schwimmendes Eis angetroffen zu haben. Wir bezgegneten erst diesem Eise in der Nacht zum 11ten, als wir um die Ostspie der Insel nach Norden vorrückten. Auf dieser Seite der Insel ist das Meer minder tief und der Strom minder stark, als auf der Asiatischen.

Es ist zu bemerken, daß im Kamtschatkischen Meere die Sud: winde während des Sommers vorherrschen, und die Nordwinde sich gegen September einstellen, im Spätjahr fortzudauern. Man kann den Einstuß der Winde auf die Strömungen nicht in Abrede stellen.

Die Menge des Treibholzes, die das Meer nach Norden bringt und auswirft, und worunter sich entschieden südliche Baums arten sowohl, als nordische Tannen befinden "); die Sämereien

<sup>\*)</sup> Wir haben auf Unalaschka ausgelegte Schreinerarbeiten gesehen, zu welchen nur an ben Ufern tieser Inseln ausgeworfenes Treibholz

bekannter süblicher Schotenpflanzen, die, wie auf Radack, so auch auf Unalaschka, obgleich minder häusig, aus User gespült werden "), lassen uns nicht mit Bestimmtheit auf eine allges meine Bewegung der Gewässer des großen Oceans nach dem Norden schließen. Es werden einerseits eben sowohl nördliche Bäume auf Nadack ausgeworsen, als südliche auf Unalaschka, und andererseits, da die Beeringsstraße einer solchen Strömung einen entschieden zu geringen Aussluß darbeut, so schiene uns, falls die Thatsache sest stünde, natürlicher anzunehmen, daß, nach der Theorie, eine doppelte Strömung im Meere wie in der Atmosphäre statt sindet, eine obere des erwärmten leichsteren Wassers nach Korden, und eine untere des erkalteten schwereren Wassers nach dem Aequator.

Die Bewohner der Aleutischen Inseln, der St. Laurents: Insel und der User der Beeringsstraße besitzen kein anderes Holz, als Treibholz. Es wird in verschiedenen Jahren in verschiedener Menge ausgeworfen. Es ist zu bemerken, daß es mehr an die Amerikanische Kuste, als an die Asiatische gespült wird. Bir fanden es in Rogebue's: Sund in hinreichender Menge, und es mangelte hingegen in der St. Laurents: Bucht, wo die Tschuktschi

gebraucht worden war, und die sich durch eine große Mannigfaltigkeit schöner Holzarten auszeichneten. Es bringt aber der hohe Norden nur Nadelholz und Birken hervor, und hier nur weit im Innern des festen Landes. Wir haben auf derselben Insel einen großen bearbeisteten Block Kampherholz gesehen, den ebenfalls das Meer ausgeworsfen hatte. Die Spur der Menschenhand schwächt allerdings sein Zeugeniß. Er konnte von jedem Schiffe herrühren.

<sup>&</sup>quot;) Sie wurden sonst von den Aleuten sehr begierig gesucht, da ein besonderer Aberglaube an diesen schwimmenden Steinen hing. — Sie sollen vorzüglich auf der östlichen Küste der Insel auss geworfen werden.

nur Moos und winzige Weibenreiser brannten. Man möchte fragen, ob ihre Berichte von Wälbern auf der entgegengesetzen Kuste nicht vielleicht eben sowohl auf Treibholz, woran sie reich ist, als auf die Wälber von Norton=Sound und dem Innern zu deuten waren?

Die angeschlemmten Sandhügel ber Amerikanischen Küste enthalten Baumstämme und Holz, wie dasjenige ist, welches an den Strand ausgeworfen wird.

Das Treibholz bes Norbens scheint uns im Allgemeinen aus dem Innern der Continente durch Flüsse und Ströme herabges führt zu werden, und in den Meeren, die uns beschäftigen, bes sonders aus Amerika herzurühren. Es möchte namentlich der Fluß, der zwischen der Bristolbay und Norton-Sound ins Meer fließt, eine der ergiebigsten Quellen desselben sein.

Die Strömungen im Eismeer langs der Rüfte von Sibirien sind im Ganzen noch wenig bekannt, und wir stehen an, aus schwankenden Nachrichten Folgerungen zu ziehen. Liachoff und Schalauroff fanden im Norden der Jana und der Roslima den Strom West, Sauer mit Billing bei Westwind Ost, und bei Nordostwind West. In der Waigatstraße und im Norden von Nowaja Semlja scheint der Strom auch West zu sein.

Nachdem wir uns bemüht haben barzuthun, daß ein Strom durch die Beeringsstraße nach Norden geht, mussen wir bekennen, daß solcher zu schwach ist, und nur zu wenig Wasser durch das enge Thor führen kann, um den Strösmungen, die aus der Davisstraße und längs der Ostküste von Grönland nach Süden fließen, wie solche während der Jahreszzeit, wo diese Meere der Schifffahrt offen sind, anerkannt statt sinden, und wie mehrere Thatsachen schließen lassen, daß

fie auch im Winter Beftandigkeit haben "), entsprechen zu können.

Die Anzeigen von Land im Norben ber Beeringsstraße, ber Flug ber Bögel aus bem Norden her nach Süden, und die nach Norden nicht zunehmende Tiefe des Meeres, woraus Burnen auf den Zusammenhang beider Continente schließt, scheinen uns durch die Boraussezung hinlänglich erklärt, daß Inseln, wie die Liachoffs: Inseln gegen den Ausfluß der Jana im Eismeere sind, in dieser Gegend liegen können. Das bewohnte Land von Ans dreef oder Andreanoff im Norden der Kolima 1762, und die Gezrüchte und Sagen, es erstrecke sich solches von dem Continente Amerika's die nach dem neuen Siberien von Sannikoff 1805 (die östlichste der Liachoffs: Inseln) scheinen uns gleich unverbürgt, und Burnen selbst legt darauf kein Gewicht.

Wir sind also ber Meinung, daß beide Continente getrennt sind, und halten das Nordost: Cap oder Schelatzkoy noss nicht für einen Isthmus, der beide Welttheile vereinigt, sondern, gleich dem Cap Taimura zwischen dem Tenisei und der Lena, welches nur von Chariton Laptiew 1738, und zwar nur zu Land umgangen und recognoscirt worden ist, für ein bloßes Vorgez birge Usiens, welches zu umfahren das Eis, und zu Land zu recognosciren das kriegerische ungedändigte Volk der Tschuktschi seit Desch new verhindert haben, welche Aufgabe zur See oder zu Land nach seinen Instruktionen zu lösen, Billing alle Umsstände günstig fand, und unverantwortlicher Weise vernach: lässigte.

Bir wenben und zu ber Morbtufte von Umerita.

Das Nord-Cap von Cook, Mackenzies river, Copper mine river von Hearn sind Punkte, die uns die Hauptrichtung

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup>) Quarterly Review June 1818 p. 446.

angeben, in der fie ungefahr unter dem 70ften Grad norblicher Breite lauft. Die Rachrichten und Rarten ber Inbianer ber Subsoneban, welche einmuthig bie Rufte von Copper mine river bis nordlich ber Repulseban fortsegen; ber Nordwest-Strom und bie gleiche Richtung ber Bellen (Swell) in ber Baffinsbay nach alteren Autoritaten; bie Stromungen und Fluthen in Roes Welkome; alle Umftanbe treffen überein, uns auf Busammenhang ber Meere und Trennung ber Lanbe ichließen zu laffen, und wir suchen ben Canal nordwarts von ber Repulseban bis gu Sir James Lancafter Counb. ") Der Capt. John Rog, bef= fen Reise Baffins frubere Entbedungen bestätigt hat, behaup= tet, ben Busammenhang ber Lanbe um bie Baffineban erwiesen zu haben, wogegen viele Theilnehmer berfelben Erpedition ihre Stimmen laut erheben (ber Commanbeur bes anberen Schiffes, Lieut. 2B. G. Parry, ber gelehrte Capt. E. Sabine, ber Bunbargt G. Fifcher u. a.), und bie naber beleuchtete Frage schwebt noch unentschieden. "") Es bleibt auf jeden Fall bie

<sup>&</sup>quot;) Es haben anderer Seits Wallsische, die bei Spitzbergen hars punirt worden, und die man in berselben Jahreszeit in der Davissstraße wiedergefunden hat, so wie andere Umstände der Vermuthung Gewicht gegeben, daß Grönland eine Insel oder eine Gruppe von Inseln sei.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) John Ross Voyage of discovery etc. London 1819.

Dessen Recension in The Quarterly Review, May 1819 p. 313. (Barrow.) Schwerer Tabel trifft Roß, ben Hoffnungverheißenden Lancaster = Sound eigentlich ununtersucht gelassen zu haben. There occur unsortwoate moments in the history of a man's life, when he is himself unable to account for his actions, and the moment of putting about the Isabella would appear to be one of them, p. 351.

Modern voyages and Travels. London 1819. (Das Journal von M. Fischer.)

Blackwood Magazin, December 1818.

Rufte vom Eingang ber Cumberlanbstraße bis zu ber Repulse: bay zu untersuchen.

Ob aber, selbst in ben günstigsten Jahren, die Durchfahrt frei von Eis und offen befunden werden kann, ab je die Mordsküste Amerika's in ihrem ganzen Umfange und mit shren etwasnigen nördlichsten Borgebirgen selbst, wie die Asiatische Küste streckweise und zu verschiedenen Malen, umfahren werden kann, ist eine andere Frage, die wir dahingestellt sein lassen. Das Meer kann in diesen hohen Breiten nur wenige Tage offen sein, und es verbinden sich alle Umstände, die Entdeckungen zu ersschweren und deren Zuverlässigkeit zu vermindern. Ueber dem Meere ruht zur Sommerzeit ein dicker Nebel, welcher sich nur auslöst, wenn er von dem Winde über das erwärmtere Land gestrieben wird, und man sieht zur See die Sonne nicht, welche die Küste bescheint.")

Capt. E. Sabine. Journal of Literature etc. April 1819.

Deffelben Remarks on the late voyage of discovery.

<sup>-</sup> bie Explanation von Capt. Rog u. f. w.

<sup>\*)</sup> Wir haben bieses Phanomen besonders auf der Insel St. Laurentii, auf Unalaschka, in der Bucht von Awatscha und zu San Franzisco beobachtet.

Das Phanomen ber Parhelien, welches sich oft im Norben bes Atlantischen Oceans zeigen soll, scheint im Kamtschatkischen Meere selten. Wir selbst haben es nicht beobachtet, und ein Russe, welcher auf den Aleutischen Inseln alt geworden, hatte es in seinem Leben nur einmal gesehen.

Wir haben bas Phanomen ber Kimming (mirage) am auffallendsten in ber Beeringsstraße, und namentlich am Eingang der Schischsmaresses Bucht beobachtet, wo es uns auf dem Lande und auf der See zu allen Stunden des Tages wie ein Zauber mit vielfältigen Täuschungen umringte. (Bergl. Capt. J. Ross voyage p. 147.) — Die Segenstände, die am Horizonte liegen, scheinen sich von demselsben zu trennen und über denselben zu erheben (in gewöhnlichen Fällen

Wir bemerken, baß ber Theil der Amerikanischen Kuste, ben wir im Norden der Beeringsstraße untersucht haben, und gesschienen hat die Hoffnung zu erregen, unter den Eingängen und Fiorden, die sie zerreißen, noch einen Kanal zu sinden, der nach dem Eismeere gegen den Aussluß des Mackenzie's führe, ohne das Eis-Cap zu umfahren, welches dann einer Insel angehören würde.") Die vorerwähnte Nachricht der Erscheinung eines Schiffes in diesem Meere leitet uns sogar auf die Vermuthung, es sei bereits ein solcher Kanal befahren worden.

Es bleibt uns bie lette Frage zu erörtern.

Felsenblöcke, welche häusig auf schwimmenden Eisbergen des Nordens beobachtet werden, und andere Merkmale beurkunden, daß sich diese Berge ursprünglich am Lande gebildet, und man hat durch wissenschaftliche und Erfahrungsgründe durchzusühren gesucht, daß Eis überhaupt nur am Lande anschießen könne, und daß ein offenes tieses Meer ohne Land und Inseln nicht zu gestrieren vermöge, sondern zu jeder Beit offen und sahrbar befuns den werden müßte. Wir haben dieser Meinung nur Eine Thats

um 3 bis 5 Minuten, mit bem Sextant gemessen), sie spiegeln sich in dem Kreise ab, der durch ihren Abstand vom Horizonte entsteht, und scheinen durch ihr Spiegelbild verlängert. Die Bedingungen die ses Phänomens haben uns eher in Dertlickeiten, als in dem Wechsel der Atmosphäre zu liegen geschienen, und wir haben es unter verschiesdenen Jonen mit ziemlicher Beständigkeit an benselben Orten beobachstet, z. B. im Hasen von Hanaruru (an der Aussicht nach Westen), in der Bucht von Manila u. s. w., nie aber in der Nähe der niedern Inseln.

O) Berschiedene Zeitschriften haben einen Brief bes Verfassers bieser Aufsate (St. Francisco, Neu-Californien am 28sten Oct. 1816) mitgetheilt, worin diese Meinung ausgesprochen war. Ein Fehler bes Copisten veränderte den Sinn bahin, als sei dieser Eingang wirklich von uns untersucht worden.

sache entgegen zu setzen, welche man, unsers Erachtens, zu wesnig beachtet hat. Es ist diese die Beschaffenheit des Meeres um den Südpol. Man müßte sich denn, durch eine ganz willkührsliche Boraussehung, zu der nichts berechtiget, den südlichen Gletsscher als einem unentdeckten, unzugänglichen Lande anliegend vorstellen. Man hat aus seinem ganzen Umkreis nur in einem Punkte Land hervorragen sehen, das Sandwichland, und dieses ist unmaßgeblich, wie das neue Georgien, eine Insel von gerinsgem Umfang, hingeworfen in die weite Debe des südlichen Dreans.

Wir konnen einem nörblichen freien Polar=Meer keinen Glauben beimeffen.

Die Masse ber von Barrington und Beaufone) ges sammelten Zeugnisse, ob man gleich jegliche vereinzelt ansechten könnte, scheint und unwiderleglich darzuthun, daß in günstigen Jahren die See im Norden von Spischergen bis zu sehr hohen Breiten der Schiffsahrt offen und völlig frei von Eis befunden werden kann, wie sie wirklich in den Jahren 1754, 1773 und andern befunden worden ist. Es ist aber gleich dewährt, daß in andern Jahren und östers das Eis den Fortgang nach Norzben schon unter dem 80sten Breitengrad verhindert hat und vershindern wird.

Wenn bisweilen im Norben von Scandinavien zwischen Spitzbergen und Nowaja Semlja bas Meer bis unter sehr hohen Breiten, vielleicht bis unter bem Pole sethst offen befunden wird, während es hingegen auf andern Punkten, etwa im Norden der Beeringsstraße, selten unter dem 70sten Grade frei von Eis be-

Barrington, a new edition with an Appendix by Beaufoy. London 1818.

funden werden durfte; wenn im Norden von Europa der Polarsgletscher, woran wir glauben, von einer tiefen, gegen den Pol eindringenden Bucht ausgerandet sein möchte, scheint uns diese Unomalie örtlichen, die Temperatur bedingenden Ursachen zugezschrieben werden zu mussen, und zwar anscheinlich denselben, welche das viel wärmere Klima bewirken, dessen sich anerkannter Weise der Weltheil, den wir dewohnen, vor allen auf der nördzlichen Paldkugel unter gleicher Breite gelegenen Landen zu erzsteuen hat; welche Lappland mit Wäldern und Kornwuchs die unter dem 70sten Grad begaben, und die Begetation die unter dem 80sten Grad auf Spizbergen unterhalten, und dieses Land sur zahlreiche Rennthierheerden wirthbar machen, welche schon die viel südlicher gelegene Nowaja Semlja in trauriger Nacktheit nicht mehr ernähren kann.

Ge sei une erlaubt, zu einer Zeit, wo Manner, wie hums bolbt, Buch, Wahlenberg u. a. die Masse der Erfahruns gen zu vermehren sinnvoll geschäftig sind, und ein humboldt, um die Bruchstücke örtlicher meteorologischer Beobachtungen, welche nur noch als dürstige Beiträge zu einer physischen Erdkunde vorshanden sind, zu überschauen, zu beleuchten und unter ein Gesetz u bringen, isothermische Linien über den Globus zu ziehen verssucht, eine Hypothesis zur Erklärung der Phänomene der Prüsfung der Naturkundigen zu unterwerfen.

Wir fragen und: ob die Theorie, welche die Tag und Nacht abwechselnden See= und Landwinde der Küsten, die örtlichen Sommer= und Winter= Monsoons, und endlich die allgemeinen Passatwinde beleuchtet, nicht zugleich in den mehrsten Fällen die örtliche Verschiedenheit des Klima's unter gleichen Breiten zu er= klären hinreichen möchte?

Es scheint uns, wenn unser Blick auf dem Globus ruht, daß die doppelte Strömung der Atmosphäre von dem Aequator

nach ben Polen in ihrer obern, und von ben Polen nach bem Aequator in ihrer untern Region, bedingt in ihrer Richtung durch die Achsendrehung der Erde, über Europa den Kreislauf einer über dem Sonnendurchglühten Innern von Afrika verhältznismäßig ungleich erwärmteren Luft unterhalten müsse, als über irgend einem anderen Theil der Welt. Wir glauben in dem südzlich und südwestlich von Europa, zwischen der Linie und dem nördlichen Wendekreiß, gelegenen sesten Lande gleichsam einen Zugosen zu erkennen, der die Luft, welche es bestreicht, erwärmt und sein Klima bedingt; einen Osen, desgleichen kein anderes Land der Erde sich zu erfreuen hat, und wir meinen, daß überzhaupt zwischen dem Aequator und den Wendekreisen gelegene Continente den östlicheren Weltstrichen gegen die Pole zu ein wärmeres Klima geben müssen, als daszenige ist, welches andere Weltstriche unter dem Einslusse gleich gelegener Weere haben.

Es ist hier nicht der Ort, diese Idee weiter zu entwickeln und durchzuführen, oder eine neue Theorie der Berechnung zu unterwerfen und sie an dem Prodirstein der noch mangelhaft des kannten Thatsachen zu prüsen. Wir haben nur den Gedanken andeuten wollen, der in uns, flüchtigen Reisenden, beim Anblick der winterlichen Aleutischen Inseln (unter der Breite von Hamsburg) und der Küsten der Beeringsstraße (unter der Breite von Drontheim und Norwegen) im Norden des großen Oceans aufzgestiegen ist. Wir versuchen nun, diese Lande selbst dem Blicke unseres Lesers näher zu rücken.

Die Punkte, auf welchen wir angelegt und die Natur zu erforschen uns bemuht haben, sind vom Guben nach Norden folgende:

Der geschützte Hafen von St. Peter und Paul im Innern ber Bucht von Awat= scha auf ber Ostküste von Kamtschatka 53° 1'N. B.

| Unglaschka, seine ber Fuchs = Inseln, und     |        |        |       |             |
|-----------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|
| in der Reihe der Aleutischen Inseln, oft=     |        |        | **    |             |
| lich gegen Amerika gelegen                    | 54°    |        | N.    | <b>25</b> . |
| Die Insel St. George                          |        |        | =     | . 5         |
| und bie Infel St. Paul im Ramtschatels        |        |        |       |             |
| schen Meere, nordwärts von Unalaschka         | 579    | 5'     | = .   | =           |
| Das Gub : Cap ber Insel St. Laurentit         |        |        |       |             |
| im Jahr 1817                                  | 62°    | 47     | :     | =           |
| und ein anderer Theil berselben Insel im      | * t    | er -   | . *   |             |
| Jahr 1816                                     | 63.0   | 13 ′   | 5     | -           |
| Die St. Laurentebucht ber Uffatischen Rufte,  |        | .TT    |       | ,           |
| bis zu beren hintergrund wir lanbein=         |        |        |       |             |
| marts gedrungen sind                          | 65°    | 35 /   |       |             |
| Der Eingang ber Schischmareffebucht auf       | 30     |        |       |             |
| ber Amerikanischen Kuste                      | 880    | 12/    |       | _           |
| Die Felsen = Insel im Innern des Rogebue's=   | UU     | , 14   | •     | •           |
|                                               | 880    | 19/    | ,     |             |
| Sund A)                                       |        |        |       |             |
| und etliche wenige Minuten nördlicher gelegen | ie Pur | ifte i | der ! | Ufer        |
| dieses Sundes.                                |        |        |       |             |

Wir haben zu St. Peter und Paul vom 20sten Juni bis zum 13ten Juli 1816 dem ersten Erwachen des Frühlings zugesschaut. Das Jahr war verspätet, die frühen Unemonen und Corpbalis waren erst erblüht, der Schnee schmolz von den wohls bewachsenen Sügeln, welche den Hafen rings umschließen, und sie begrünten sich nach und nach. Es erschlossen sich zur Zeit unserer Absahrt die ersten Rosen, die ersten Blüthen des Rhododendron, der Lilien u. a., und noch ruhte der Schnee auf den Bergen und bedeckte die Grundsesten der hohen vulkanischen Pyzamiden, welche das Land überragen, und die die der unermüdz

A) Die Insel Chamisso von ber Karte von Kogebue.

liche Horner trigonometrisch gemessen hat. Die Jahreszeit war uns ungünstig, und wir schmeicheln uns nicht, die mangelhafte Kenntniß, die man von der Natur dieses Bandes hat, erweitern zu können. Wir verweisen auf Krascheninikoff, Pallas, Steller (Beschreibung von Kamtschatka. Frankfurt 1774), Lesseps und die anderen Reisenden. Krusenstern ist in ans berer Hinsicht über Kamtschatka erschöpfend.

Die Bucht von Awatscha liegt zwischen ber Breite von Berzlin und Hamburg, und ber Hasen von St. Peter und Paul im Innern derselben scheint eben so wenig als das Innere der Fiorzben Nordlands dem Einstuß der Seewinde ausgesetzt. Es wächst daselbst nur noch die Birke baumartig, aber verkrüppelt, und ungleich dem schlanken, anmuthigen Baume, den man im Norzben von Europa und namentlich dei St. Petersburg in seiner Schönheit bewundert. Pinus Cembra, die sich auf unsern Alpen höher als Pinus Adies erhält und die Grenze der Bäume bezzeichnet, Pyrus (Sordus) Samducisolia N., Alnus viridis und etliche Weiden bleiben strauchartig. Das Bauholz wird aus dem Innern der Haldinsel bezogen, welches sich eines mildern Klima's erfreut, als die Ost-Küste, und die Samenkörner von Pinus Cembra, welche man auf der Tasel der Russen sieht, kommen aus Sibirien über Ochost.

Gräser und Kräuter wachsen auf reichem Humus unter einem seuchten Himmel mit großer Ueppigkeit. Es kommen der Pstanzenarten wenige vor, und sie sind überall gleichmäßig verztheilt. An schatigen Orten wachsen Spiraea kamtschatica, Allium ursinum, Mayanthemum canadense, Uvularia amplexisolia, Trillium obovatum Pursch. u. s. w. Auf den Tristen ein Veratrum, Lilium kamtschaticum, Iris sibirica u. s. w. Auf den seisen hügeln Caprisolien, Spiraecn, Rosen, Atragene alpina und alpinische Pflanzen wie Rhododendron kamt-

schaticum, Empetrum nigrum, Trientalis europaea, Linnaea borealis, Cornus suecica, Sarifragen u. s. w. Etliche Farzrenkräuter machen burch Bahl der Exemplare einen bedeutenden Theil der Begetation aus. Etliche Orchideen kommen vor. Urtica dioica ist, anscheinlich eingeführt, einheimisch geworden.

Bir glauben, baß Sommertorn bei St. Peter und Paul wie in gappland unter bem 70ften Grad und in ben Thalern ber Savoyer : Alpen (au Tour u. f. w.) gebeihen mochte. In beffen Ermangelung gerath aber bie Rartoffel leiblich, ob fie gleich nur tleine Rnollen anfest; und biefe Burgel, welche be= reite in einem großen Theil von Europa bie Gerealien erfest, mußte hier bie größte Bichtigkeit erhalten. Man konnte Brannt= wein baraus brennen, und einem Sauptbedurfniß biefer Colonie abhelfen. Aber es fehlt noch mehr an Sanben und an Inouftrie, als an Produkten ober an produktiver Rraft ber Erbe, und selbst, mas einmal mit Rugen unternommen worben, wie bas Salgtochen, unterbleibt. Rrufenftern bemertt gang recht, baß bie Erbe ju fpat bestellt wird. Der Bugel von Uebergangeschie= fer, welcher ben Safen von der Bucht von Awatscha absonbert, bietet Lager bar, welche bie Stadt bequem mit Baufteinen ver= feben murben, und Ralt konnte aus Mufcheln gebrannt merben, wenn nicht Ralkftein noch entbectt werben follte.

Unzählige wirksame Bulkane erheben sich langs dem Gebirzge, welches, sich bogenförmig zwischen beiden Continenten ziehend, die Rette der Aleutischen Inseln bildet, und ragen in Pyramizdengestalt über die Wolken. Zerrissene, zackige Felsenzinnen bilzden in unruhigen Linien den Rücken, welcher diese bedrohlichen Rolosse verbindet. Das Gebirge scheint sich von dem Amerikanizschen Continent aus über die Halbinsel Alaska und die Rette der Inseln gegen Asien zu senken. Die Inseln werden gegen Westen geringeren Umfanges und seltener ausgestreut, und die lette derz

felben, die Beeringeinsel, neigt fich in sanften Flachen gegen bie Kamtschatkische Rufte bin.

Die zwei Pies ber Halbinsel Alaska sind von einer außersorbentlichen Hohe. Der erste im Nordosten, welcher vor einigen Jahren bei einem Ausspruch in sich versank, scheint noch mit abgestumpstem Gipfel der höhere zu sein. Der folgende, ein scharfgespister Regel, ist anscheinlich beträchtlich höher als der Pic auf Unimak, und dieser, welcher den Makuschkin auf Unaslaschka und die ähnlichen Gipfel auf den nächsten Inseln zu übertreffen scheint, hat nach der Messung vom Herrn von Koste bu e 1175 Toisen Höhe. A) Der Schnee bekleidet ganz den Regel, und seine Grundsesten nach ungefährer Schähung in den zwei obern Dritteln dieser Höhe, und senket sich stellenweis noch tieser gegen den Strand herab.

Der Anblick biefes Gebirges hinterläßt einen außerordentlischen Eindruck. Das Auge, welches sich in unsern Alpen gewöhnt hat, die Schneelinie als ungefähren Maaßstab zu gedrauchen, kann sich nur schwer der Täuschung erwehren, die Höhen dieser Gipsel zu überschäßen"); die Schneelinie, welche Wacht en berg in den Schweizer-Alpen auf 1871 Toisen und in den Lapplanz dischen Bergen auf 555 Toisen beobachtet, und Leopold von Buch auf Mageroe 71° N. B. auf 333 Toisen geschäßt hat, möchte sich nach unserer unmaßgebtichen Schäßung über diesen

A) Herr von Rozebue (Reise Vol. II. p. 5.) giebt bie Sohe bieses Berges auf 5525 englische Fuß an, welche Ungabe der obigen vorzuziehen sein möchte, die er mir mitgetheilt hatte, vielleicht bevor er seine Berechnung revidirt und abgeschlossen.

feste Wirkung. Der Pic, den kaum der Schnee berührte, als wir ihn sahen, machte nicht auf uns den Eindruck, den seine wirkliche Hohe erwarten ließ.

Inseln zu 400 ober 300 Toisen herabsenken, und abgesonderte Gipfel, welche diese Höhe nicht erreichen, hegen noch Schnee unster ihren Zinnen, und in den Furchen und Höhlen ihrer Abhänge. Im Spätjahr 1817 hatte sich der Schnee an vielen Orten erhalsten, von wo er im Spätjahr 1816 verschwunden war. Die Quellen in den niedern Thalern von Unalaschka, welche wir ges gen den Ansang Juli 1817 untersuchten, zeigten und die Temsperatur der Erde zwischen 38 und 39° Fahrenheit an. °)

Granit kommt auf Unalaschka vor. Die Berge des Innern, links von dem Thale, welches man auf dem Wege von der Haupts ansiedelung nach Makuschkin verfolgt, sind Granit. Wir haben sonst an allen Usern der großen Bucht, auf dem Wege nach Maskuschkin und bei Makuschkin selbst nur Thonporphyr, einerseits und hauptsächlich in Mandelstein, andererseits in Grünstein übersgehend, conglomeratartigen Porphyr, und wahren Conglomerat angetrossen.

Diese Gebirgsarten liegen über einander in mächtigen, wenig geneigten, anscheinlich ohne Gesetz abwechselnden Lagern. Die Lagerung ist nur von Weitem an dem Prosil der Berge wahr= zunehmen. Diese Porphyre bieten im Großen scharskantige, za= ctige, nadelförmige Formen dar, und nur, wo sie conglomerat= artig werden, abgerundete Formen (Wollensäcke), wie es der Granit öfters thut. \*\*)

Dir bedauern, daß der Zustand unserer meteorologischen Instrumente, von denen wir früher mehrere eingebüßt, und deren lette vor möglichem Unfall zu verwahren Pflicht war, und die Beobachtungen zu wiederholen, und die Resultate zu einer befriedigenden Genauigkeit zu bringen verwehrte; so haben wir den Barometer als Höhemesser zu gebrauchen nicht vermocht.

on) Die in biesen Blattern zeustreuten geognostischen Bemerkungen find zumeist bem Professor Weiß zu verbanken, welcher mit bem Ber-

Aus biefen Porphyrgebirgen brechen mehrerer Orten beiße Quellen hervor, beren Baffer geschmad = und geruchlos ift, und auf ben Steinen einen Unflug von gelblich braunlichem Ratkfin= ter absest. Der Doctor Eichich olg fand bie Temperatur einer biefer Quellen, bie in einem gegen ben Gingang bes Bafens gelegenen Thale auf einer Wiese sprudelt, zwischen 93° und 94° Kahrenheit. Das ftodenbe Baffer etlicher Lachen auf berfelben Bicfe fest ein hellgelbliches schwefelabnliches Sediment ab. Das Baffer ber ermähnten Quelle und einer andern auf ber Infel Atutan, in welcher Speisen in furger Beit gar getocht werben, schien bem Doctor sich burch größeren Ralkgehalt von bem Baf= fer gewöhnlicher Quellen zu unterscheiben. — Bei Makuschkin quillt am Fuße eines insularisch abgesonderten Bugels von gerin= ger bobe am Meeresftranb, unter ber Linie ber hoben Bluth, eine andere heiße Quelle aus einem Lager wirklichen Conglo= merate hervor. Die barauf liegenden Lager, aus welchen ber Bugel besteht, bieten die gewöhnliche Abwechselung von Thon= porphyren bar.

Die Makuschkaia sobka rauchet ruhig fort, und die Aleuz ten holen sich Schwefel daraus. Wir sind in die abgesondert liegende, enorme Gebirgsmasse, welche diesen Feuerschlund trägt, nicht gedrungen, und haben in den Theilen der Insel, welche wir durchwandert sind, keine eigentliche Lava angetroffen.

Schwefelkies hat auf Unalaschka, wie an so manchen Orten ber Welt, die Habsucht der ersten Entdecker getäuscht, welche sols chen für Gold angesehen haben.

Wir haben auf Unalaschka versteinertes Holz, Fragmente großer Dicotyledonen = Stamme erhalten, welche angeblich aus

faster alle mitgebrachten Proben von Gebirgkarten freundschaftlich bes lehrend burchgesehen hat.

bem Bette eines Sees auf Umnak herrühren, der in Folge eines Erdhebens ausgetrocknet ist. Die Bulkane dieser Insel sind bes sonders wirksam, und von ihnen ausgeworfene Steine haben in neuerer Zeit einen Kanal ausgefüllt, welcher sonst schiffbar ges wesen ist.

Die neue Insel, welche im Jahr 1795 in der Nahe von Umnat und Unalaschka aus den Wellen emporstieg, und über deren Entstehung Langsdorf uns benachrichtigt hat, fangt dem Vernehmen nach bereits an, sich mit Vegetation zu überziehen.

Auf ber Halbinsel Alaska, und auf der zunächst gelegenen Insel Unimak, die davon nur durch eine enge Durchsahrtigestrennt ist, und auf welche die Natur des Continents überzugehen scheint, kommen Bäume noch vor. Unglaschka und die übrigen Inseln dieser Kette sind durchaus davon entblößt. Man hat auf Unglaschka Tannen, eine Art Adies, die man aus Sitcha hersgebracht, anzupflanzen versucht; die meisten sind ausgegangen, die übrigen scheinen kaum sich zu erhalten, jedoch ist die Pflanzung noch jung, und man weiß, wie schwer Zapfenbäume das Umpflanzen überstehen.

Wir haben uns auf Unalaschka, wo wir uns zu drei versschiedenen Malen im Früh; und Spätjahr aufgehalten, die Flora besonders zu studiren beflissen, und diese Insel wird uns zu einem Vergleichungspunkt dienen für die übrigen nördlicher gelegenen Landpunkte, welche wir berührt haben.

Auf Unalaschka (unter der Breite von Lübeck) überragen die Weiben in den feuchten Gründen kaum den üppigen Graszund Kräuterwuchs. Sobald man aus diesen Niederungen die nächsten Hügel hinansteigt, sindet man eine durchaus alpinische Flora, und es erheben sich nur noch in der untersten Bergregion etliche Myrtillus ähnliche Baccinien strauchartig über den Bo-

ben. Uebrigens unterhalt ein seuchter himmel ben grünen Manstel der Erde bis zu den nackteren Felsenzinnen und dem Schnee in frischem Glanze, und etliche gesellige Pflanzen schmücken diese traurige Welt mit bewundernswürdiger Farbenpracht. (Lupinus nootkaensis, Mimulus luteus, Pursch. guttatus Willd. Kn. Sup., Epilodium angustisolium und latisolium, Rhododendron kamtschatieum u. d.) Das frische Grün der Matten erinnert an das Urseren Ehal.

Die Flora scheint mit der von St. Peter und Paul keine andere Gemeinschaft zu haben, als die, welche sie der allgemeisnen alpinischen oder arktischen Flora und der Strandsflora diesser nordischen Küsten verdankt. Wir haben, außer solchen Pflanzen, die sich im höheren Norden wiedersinden, nur das Lilium kamtschaticum (falls die Barietät auf Unalaschka nicht eine eigene Art sei) und die Urularia amplexisolia an beiden Orten beobachtet, und hingegen auf der amerikanischen Küste im Norzden der Beeringsstraße mehrere kamtschattische Pflanzen zurten gefunden, die wir auf Unalaschka vermist haben. Es ist die Flora der Nordwest-Küste von Amerika, die sich die an den Fuß der Hügel dieser Insel hinzieht, wo sie sich mit der Arktischen vermählt.

Wit nennen als Beispiele Rubus spectabilis, Lupinus nootkaensis, (welcher, jedoch verktuppelt, auch zu den Höhen hinsansteigt) Epilodium luteum und mimulus guttatus, Willd.) Die Claytonia unalascheensis, Fisch. siberica hort. alsinoides, Sims. möchte vielleicht auch hieher zu rechnen sein. Sanguisorbu canadensis u. a. gehören ber gemeinsamen Flora von Amerika.

Berlin gezogen wirt, foll vom See Baital'(?) hergetommen fein.

Biele Graferarten wuchern in ben Rieberungen, mit ihnen ettiche Umbellaten, Angelica, Heracleum u. a. Ein Du= vend Carices machen taum einen bebeutenberen Theil ber Begetation aus, als in Rord = Deutschland; etliche Scirpus unb Eriophorum begleiten fie, bie Junci gefellen fich ihnen ungefahr in bem Berhaltnis von eins zu zwei. Die Orchideen behaupten sowohl burch bie 3ahl ber Arten als burch die ber Eremplare in ber Flora bes Thales und ber Boben einen bebeutenben Rang. Bir gablten beren eilf Urten, worunter fich Cypripedium guttatum auszelchnete. Wir haben bober im Rorben feine einzige Pflange biefer Kamilie beobachtet. Bon ben Farrenfrautern tom= men gegen acht Arten vor; wir haben nordlicher nur eine Filix, und biese nur einmal angetroffen. Etliche Lycopodien kommen auf Unalaschka, nordlicher eine einzige Urt noch vor. Dan fin= bet in ben Seen verschiedene Wafferpflangen: Potamogeton, Sparganium, Ranunculus aquatilis u. a., wir haben in bem höheren Rorben nur bie zwei Hippuris - Urten und bie gemeine Callitriche beobachtet.

Zwei andere Ranunkeln, bie Prunella vulgaris, ein Rhinanthus, eine Cineraria, eine Achillea, eine Plantago, ein Geum, einige Rubiaceen, eine Claytonia, die Menyanthes trifoliata, eine Triglochin u. a. geboren mit ben obenermahnten Pflanzen ber Thales : Flora von Unalaschka an. Eine Bartsia scheint fich von ber nörblicher vorkommenben Bartsia pallida gu unterfcheiben. Gine schone Pflange, bie eine neue und aus= gezeichnete Gattung begrundet, die Romanzoffia unalascheensis erhielt ben Ramen bes Beforberers aller Biffenschaften in Die Gattungen Rumex, Polygonum, Aconitum, Thalictrum, etliche Alsinaceen, die Iris sibirica, das Geranium pratense, bas Comarum palustre, die Montia fontana sind über ben gangen Morben verbreitet.

Das Empetrum nigrum, welches mit Helleborus trifolius Linn. (eine Umerikanische Pflange, die wir nordlicher nicht wie= bergefundent bie Bugel zumeift bekleidet, eröffnet das Reich ber Alpinischen Flora. Man findet etliche Arten Vaccinium und ben gemeinen Oxycoccos, Arbutus alpinus und Uva ursi, eint weißblüthige Menziesia, welche unter Erica caerulea mit eins begriffen morben. Rhododendron kamtschaticum, Azalea procumbens, Andromeda lycopodioides, welche höher im Rorden burch bie Andromeda tetragona erfest wird, Alpinische Salices, Sylene acaulis, Sibbaldia procumbens, Cornus suecica, Trientalis europaea, Linnaea borealis, Ornithogalum striatum, ") Anthericum calyculatum, L. variet. borealis, Königia islandica, eine von der nordlicher vorkommenben anscheintich verschiedene Gymnandra, gebn Saxifragae, brei Pediculares, etliche Potentillae, zwei Gea, zwei Anemonae, brei Primulae, ein Papaver, eine Drosera, eine Pinguicula, zwei Pyrolae, cine Viola, eine Parnassia, einen Rubus, eine Armeria. Es kommen nur ein Alpinischer Ranunculus und brei Gentianae vor, von welchen Gattungen man nördlicher mehrere Urten an: trifft. Mus der Klosse ber Syngenesia kommen Aster, Hieracium, Gnaphalium, Leontodon, Artemisia u. a. vor. Rlaffe gewinnt eine größere Ausdehnung im hoheren Norden, wo besonders die Gattung Artemisia mehrere ausgezeichnete Arten aufzuweisen hat. Dagegen kommen auf Unalaschka etliche Alpis nische Arten ber Gattungen Campanula und Veronica vor, welche man im boberen Rorben ganglich vermißt. Mus ber Rtaffe ber Kreugblumen find etliche Arten theils im Thale, theils auf ben Soben vertheilt.

<sup>\*)</sup> Zwei Barietaten biefer Pflanze mochten wohl verschiebene Urten sein.

Wir haben auf Unalaschka Alnus viridis, Betula nana, Ledum palustre, Dryas octopetala, Diapensia lapponica, Rhodiola rosea, die Gattungen Spiraea, Astragalus, Allium, Myosotis, Corydalis, Valeriana, Aretia, Androsace, Dodecatheon, Delphinium und Orobanche vermißt, welche wir im höheren Norden angetroffen haben.

Die Strand : Flora, welche nörblicher unverändert dieselbe bleibt, bilden vorzüglich Elymus mollis, Herb. Görenk. Trinius in Sprengels Ent. 2. p. 72. Arenaria peploides, Pisum maritimum, verschiedene Formen der Pulmonaria maritima Willd., Cochlearia ossicinalis, und Arnica maritima, welche, üppig und ästig auf dieser Insel, im höheren Norden einblüthig wird. — Wir möchten dieser Flora die Potentilla anserina zus zählen.

Das Meer ist langs ber Rusten und in ben Buchten an Algen reich, und ber Fucus esculentus, ber See = Rohl ber ans gesiedelten Russen, zeichnet sich unter vielen gigantischen Fucus= Arten aus.

Die Moose und Lichene beginnen bereits zu Unalaschka in ber Flora ben großen Raum einzunehmen, welchen sie im höhez ren Norden behaupten.

Die Insel St. George, mit abgeflachtem Rucken von Felsens Trümmern und steilen Ufern, bildet eine Tafel von mäßiger Höhe und geringem Umkreis, an welcher sich an der Ostseite eine Niederung anschließt. Man nimmt an den Prosilen der Ufer die Lagerung wahr; die Gebirgsart scheint wie zu Unalaschka Thonsporphyr zu sein, und große Blöcke einer porosen Lava bilden zum Theil den Strand.

Die Insel St. Paul ift von größerem Umfang und niedris ger, als St. George. Es erheben sich nur im Innern niedrige Hügel, beren einer einen stumpfen Regel bildet. Die Ufer senken sein. Etliche Riffe erstrecken sich von der Insel und einem nahs gelegenen Felsen (der Boberinsel) aus in die See, und sind für Schiffe nicht ohne Gesahr. Die Halbinsel, auf welcher die Unssiedelung liegt, ist theils aus gehäusten vultanischen Schlacken, theils aus einer porösen, Eisen-Schlacken ähnlichen Lava gebildet, deren runzlige Obersläche, an einigen Stellen noch under wachsen, außer Iweisel setzt, das sie wirklich gestossen habe. Dat sich dieser Fluß aus Meeresgrund erhoben, oder hat ihn ein Berg ausgeworfen, welcher in sich versunken ist? — Er kann sich schwerlich in dem jedigen Zustande der Insel von den fernen und niedern Hügeln des Innern auf fast wagerechter Fläche bis zu den Ufern fortgewälzt haben. Ein Prosil bei dem Landungsplatzeigt deutliche, wagerechte Lagerung.

Man hat zu verschiedenen Malen von St. George und St. Paul Feuer zur Gee brennen sehen, und in hellen Tagen Land im Südwesten von St. Paul zu unterscheiden geglaubt. Unsere Untersuchung hat erwiesen, daß die letzte dieser Erscheinungen Trugschein war; die erste möchte vulkanisch gewesen sein.

Wir haben diese Inseln, die ungefähr unter der Breite von Riga liegen, nur mit flüchtigem Blick angeschaut; es ist aussalz lend, um wieviel winterlicher die Natur auf ihnen erscheint, als auf Unalaschka. Es hegen nicht, wie dort, geschütze Thäler und Gründe eine üppigere Begetation und süblichere Pflanzen. Eine durchaus alpinische Flora schließet sich, wie im höheren Norden, unmittelbar an die Flora des Strandes an. Die erzhöhten Rücken von Felsentrümmern sind von schwarzen und sahzlen Lichenen, die vom schwelzenden Schnee bewässerten Stellen von Sphagnum, Moosen und wenigen Carices bewachsen. Die Erde hat keine Quellen mehr. Die verschiedenen arktischen Pflanzen wählen sich nach ihrer Natur Felsen zoder Moorgrund, und

keine erhebt sich über ben Boben, bem sie angebrückt sich schmies gen. Der Lupinus auf St. George, die Achillea auf St. Paul erinnern noch an Unalaschka; mehrere Pflanzen aber, die auf Unalaschka nicht vorkommen, an den höheren Norden. Ranunculus Pallasii und Gmelini, eine Androsace, eine Claytonia u. a. Wir haben eine einzige Pflanze, Cochlearia spathulata Schl. septentrionalis DC. ausschließlich auf diesen Inseln gefuns den, wo sie häusig und charakteristisch ist.

Beibe Inseln waren, bevor sie die Russen entbeckten, ben nachbarlichen Bölkern unbekannt, ein befriedeter Aufenthalt der Wasservögel und Robben (Phoca leonina und ursina). Auf beiben sind nun Aleuten unter russischer Aussicht angesiedelt, und die Thiere sind wie die Bölker hörig worden. Die Insel St. Matwey ist noch unbewohnt; man weiß das Schicksal der dort beabsichtigten Ansiedelung. Die Menschen sanden sich während des Winters von den Thieren, auf die sie für ihre Nahrung angewiesen waren, verlassen, alle verhungerten dis auf drei, welche ihr Leben mit einem magern Thon, den sie entdeckten, fristeten. Wir haben auf Unalaschka Proben von diesem Minez ral erhalten, welches, bereits von früheren Reisenden gebracht, in den Europäischen Sammlungen vorhanden ist.

Solche Inseln, und in solcher Nähe bewohnter Ruften, wur= ben im großen Dcean nicht unbevölkert geblieben sein.

Wir werden die Insel St. Laurentii und die beiden User Beeringsstraße unter einem Gesichtspunkt vereinigen. Sie sind von demselben Urgebirge gebildet, und dieselbe Flora ist über sie verbreitet. Es liegen diese Lande ungefähr zwischen den Breiten von Christian : Sund bis Donnase an der Norwegischen Kuste, oder von Herno: Sand bis Tornea auf der Schwedischen am Botnischen Meerbusen.

Die St. Laurents : Bucht ist ein Flord ber Asiatischen Kuste, ber in das Gebirge eindringt, und bessen hintergrund hohen mit nackten Felsen : Ubhängen begrenzen. Die Gebirgsart ist Urkalt.

Die alpinische ober arktische Flora, die hier ben Fuß ber Berge schmuckt, scheint nicht beren Stirne, wenn diese sich gleich von Schnee entblößt, zu bekränzen, und wenn die Abslusse bes schmelzenden Schnees im reichsten Flore prangen, sind die dürren Rücken und Abhänge von gehäuften Felsentrummern kaum von grauen und schwärzlichen Lichenen angeflogen.

Die Berge unter diesem winterlichen himmel, von Begestation unbekleidet und ungeschützt, veralten und verfallen. Der Frost sprengt den Felsen, jeglichen Sommers milde Warme bringt neue Trümmer herab, und die Zerstörung schreitet fort, bis sie vollendet. Der Boden ist überall Felsentrümmer, wo nicht das Sphagnum einen Torfs und Moorgrund an tiesen bes wässerten Orten gebildet hat.

Unter einem glücklicheren himmel weiset uns der Dichter an den waldbewachsenen Scheiteln seiner Berge das Bild ber Unvergänglichkeit, und das dustere Lied des nordischen Barden zeiget uns an seinen Felsen des Alters zerstörende Macht.

Die Tschuktschi, welche die St. Laurents : Bucht bewohs nen, besitzen einen ziemlichen Borrath von einem schönen Graphit, womit sie sich zum Schmuck das Gesicht mit Kreuzen und ans beren Figuren bemalen. Wir haben von den verschiedenen Bölkerschaften, mit welchen wir an beiden Küsten verkehrt haben, verschiedentlich bearbeiteten Nephrit erhandelt, dem sie bei ihrem jetigen Reichthum an Eisen keinen besonderen Werth beizulegen schienen. Es ist uns unbekannt geblieben, wo beide Minerale vorkommen. Die Insel St. Laurentif ist von mäßiger Höhe, und ihre Rücken sind abgeslacht. Wir haben am Orte, wo wir im Jahre 1816 landeten, eine Grünsteinartig gemengte Gebirgsart anliezgend, und im Jahre 1817 östlich und in der Nähe des Südz Caps, gleichsam an dessen Fuß, Granit in großen Trümmern angetroffen. Die Formen, die, von der See aus betrachtet, das Prosil dieses Vorgebirges und gezeigt, hatten unsere Neuzgierde erregt; wir hatten geglaubt, Basaltähnliche Säulen, die sich sast sertenten.

Die Amerikanische Küste im Norden der Straße wird zwischen bem Cap Prince of Wales und dem Cap Krusenstern (Cap Mulgrave Cook?), welche zwei Felsen=Säulen sind, von angesschlemmten Niederungen und Dünen gebildet. Der Roßebur's=Sund führte uns durch diese hindurch die zu dem Urland, dem sie anliegen. Das Land hat sich nur wenig erhöht, und die ruhigen Linien der hügel lassen nicht erkennen, wo der Felsensgrund beginnt.

Die Felsen : Insel, die den Ankerplat im hintergrunde des Sundes schütt, ist von gemengter Gebirgsart (Quarz = Schiefer). Sie wirkt kräftig auf die Magnetnadel und verändert ihre Richtung. Der Felsen blickt wieder an den Prosilen des gegenübersstehenden Ufers, welches den Grund des Sundes bildet, durch. Die Eschscholtz Bucht, in die sich der Sund nordöstlich verlänzgert, dringt wiederum in angeschlemmtes kand ein. Wir lanzbeten auf der Ostseite dieser Bucht auf einer Sandspiese, wo die Magnet Radel gleichfalls außerordentlich abweichend befundeu ward. Soll diese Anomalie auf die Nähe des Urgebirges, welches man unmittelbar nicht siehet, schließen lassen?

Der Doctor Eschscholt wollte langs dem Strande biefes Sandufers nach dem Felsen : Ufer, deffen Fortsegung es ist,



roß: und Physeter : Zähnen. Wir fanden in der Nähe des Eistbodens auf der Sandspize, wo wir bivouakirten, und wo die Eingebornen vor uns sich aufgehalten, etliche Molar : Zähne, die denen des Mammuths völlig glichen; aber auch einen Hauzahn, der durch seine größere Dicke an der Wurzel und seine einfache Krümmung sich merklich von den bekannten Mamsmuthshörnern unterschied, und vielmehr mit den Zähnen der lebenden Elephantenarten übereinzukommen schien. — Während der Nacht ward unser Wachtseuer zum Theil mit solchem Elsens bein geschürt.

Wir haben ben größeren Reichthum ber arktischen Flora unter vietfältiger Ubmechfelung bes Bobens an ben folfigen Ufern ber St. Laurente : Bucht gefunden, bie größere Durftigkeit bin= gegen auf ber flachen fanbigen Rufte Umerita's, beren Suget einformig von Sphagnum befleibet find, und mo une nur bie Relfeninsel im Innern bes Sunbes etliche ber alpinischen Pflan= gen = Urten barbot, welche nur auf Felsengrund gedeihen. Bir haben in ber St. Baurente : Bucht viele Pflanzenarten gefammelt, benen wir nur ba begegnet find. Die gleich felfige Infel St. Laurentii, die wir nur auf flüchtige Augenblicke, auf zwei ver= fchiebenen Punkten betraten, hat und mehrere Urten gezeigt, welche fie mit ber Bucht gleiches Namens gemein hatte, und bie auf ber amerikanischen Rufte fehlten. Diese Rufte enblich hat une wenige andere Arten bargeboten, welche wir in ber St. Laurents: Bucht nicht gefunden haben. Wir tonnen zwischen ber Flora beiber Ruften feinen mesentlicheren Unterschieb auf= ftellen, ale ben, welchen bie Berfchiedenheit bes Bobens und bes Rlima's bedingt.

Der Unblick ber Natur ist in ber St. Laurents = Bucht am winterlichsten. Die dem Boben angedrückte Begetation erhebt sich kaum merklich im hintergrunde derselben, woselbst die strauch=

II.

artigen Weiben ben Menschen kaum bis an die Knie reichen. Die Andromeda polysolia, die wir nur da gefunden, war nur zwei die drei Boll hoch und einblüthig. Die Flora dieser Bucht schmücken ein Delphinium, ein Dodecatheon, eine Aretia, und mehrere von uns nur da beobachtete Arten von jeder echt arktisch alpinischen Gattung. Gentiana, Saxisraga, Astragalus, Artemisia, Draba, Ranunculus, Claytonia u. s. w. Mehrere derzselben waren noch unbeschrieben.

Die St. Laurente : Infel, zwei Grab fublicher gelegen, un= terscheibet fich nicht von ber St. Laurents = Bucht in Ruckficht ber Begetation. Die Andromeda tetragona, bie Dryas octopetala, bie Diapensia lapponica, Alpinische Myosotis - Arten, eine Gymnandra u. a. m. bezeichnen, wie in ber St. Laurente: Bucht, ben Charakter ber Flora. Wir bemerken, bag wir zuerft auf dieser Insel, in diese arktische Pflanzenwelt versett, in wenigen Minuten mehr blubende Pflangen sammelten, als wir mahrend mehreren Bochen auf ber zwischen ben Wenbetreifen gelegenen Infel = Rette Rabact beobachtet haben. Weiter nach Norben, auf ber Felfeninsel im Innern bes Rogebues = Sund, wachft die Azalea procumbens, wie auf Unalaschka, in der Bucht und auf der Insel St. Laurents; mit ihr alpinische Weiben, Cornus suecica, Linnaea borealis, arktische Rubusarten u. f. w. Empetrum nigrum und Ledum palustre kommen auf bem Moor= grund und unter bem Sphagnum überall vor, aber bas Ledum bilbet nicht ba ben hohen Strauch, ber bie Torfmoore von Rord= Deutschland ziert.

Die Begetation hat sich im Innern bes Kozebues: Sund beträchtlich mehr erhoben, als im Innern der St. Laurents: Bucht. Die Weiden sind höher, der Grasmuchs üppiger, alle Gewächse saftiger und stärker. Die mehrsten Pflanzenarten, die wir auf der Amerikanischen Kuste gefunden, und die in der St.

Laurents-Bucht gefehlt, beuten auf eine minder winterliche Natur. Wir fanden auf der erwähnten Insel Alnus viridis als winzigen Strauch und Spiraea chamaedrisolia, Pflanzen welche wir in Kamtschatka, und nicht auf der Amerikanischen Insel Unalaschka beobachtet, und die ein roheres Klima aus der St. Laurents-Bucht verdrängt zu haben scheint. Die Flora dieser Insel zierten eine Orobanche (rossica N.) und eine Pinguicula. — Die Cineraria palustris wächst besonders üppig auf den wohlbewässerten Abhängen, die sich am Fuße der Eiswände bilden. Betula nana kommt schon an der äußern Küste vor. Das ebne Land dieser Küste bleibt den Sommer über von Schnee entblößt.

Unfern des Grundes von Rohebues = Sund, ungefähr andert = halb Grad südlicher, hat Cook die Ufer von Norton = Sound bewaldet gefunden, und die Bäume erhoben sich mehr und mehr nach dem Innern des Landes zu (nordwärts). —

Mackenzie hat östlicher im Innern von Umerika die Ufer bes Flusses, bem er seinen Namen gegeben, noch unter bem 68sten Grad nördlicher Breite mit hohen Baumen bewachsen ges funden, und diese Ufer schienen ihm von Eis zu sein.

Es scheint uns, wenn wir alle Umstände erwägen, die Amerikanische Ruste der Beeringsstraße sich eines milberen Kliz ma's als die Usiatische zu erfreuen.

Es sei uns erlaubt, dem traurigen Gemälde dieser Rüsten ein Bild der Europäischen Natur unter dem 70sten Grad nörds licher Breite (drei und einen halben Grad nördlicher, als die nördlichsten von uns berührten Punkte) an die Seite zu setzen. "Da erschien uns reizend die kreisrunde Bucht und das Amphis, theater von Talvig, als sie sich uns plötlich und auf einmal "durch den engen Kanal eröffnete, durch den wir hinein suhren. "Die Kirche auf dem lebhast grünen Abhange in der Mitte, der "große Predigers hof darüber, an den Seiten zwei ansehnliche

"Gaarbe, und rund umher am Ufer fort Quaner und Bauern,
"und barüber malerische Felsen und ein herrlich schäumender
"Fall. Dazu die Lebendigkeit des Sommers; Schiffe im Hafen,
"eine Kopenhagner und eine Flensburger Brigg neben einem
"Nussen von Archangels Küsten her, und Finnen und Norman=
"ner in fortwährender Bewegung in der Bucht, herein und
"wieder fort, mit frischen Fischen zum Russen, mit getrockneten
"nach dem Kaufmann, und mit Mehl und Kornwaaren zurück.
"Wer mag sich doch Finnmarken traurig und elend vorstellen,
"wenn ihm Talvigs Bucht in solcher Lage erscheint.

"Begen Mittag fuhren wir bie zwei fleinen Meilen heruber "von Talvig nach Altengaarb, bem Amtmanns : Sig im inner: "ften Theile bes Fiorb. Much biefer Gaarb überrascht. Er liegt "mitten im Balb von hoben Fichten, auf einer grunen Biefe, "mit herrlichen Bliden burch bie Baume auf ben Fiorb, auf "bie hintereinander in bas Baffer hervorstehenden Spigen, und "enblich auf Senlands und Langfiord's Fielbe. Die Baume um= "ber find fo schon, so abwechselnd. 3wischen ben 3weigen schaumt "jenseit bes Baffers im ewigen Treiben ber Bach ber Gagemuble "von ben Felfen herunter, und im Fiord und in Refsbotn leuchten "faft in jeder Stunde, welche bie Sonne fortschreitet, neue Gaarde "herüber. Gine Billa ift diese Bohnung; ein ganbfig, nicht "für Attenftaub gebaut, ober um bort Prozesse zu führen. "es boch, wenn man burch ben Balb vom Strand herantommt, "als ware man bei Berlin in ben Thiergarten verfest; und "bann wieber, wenn fich bie Perspectiven ben Fiorb berunter "eröffnen, als fabe man italianifche Fernen, ober einen Gee in "ber Schweiz." (Leopold von Buch's Reife burch Rorwegen und Lappland zc. p. 485.)

Magerde, unter bem 71ften Grab, scheint mit gertrummersten nachten Felsen, unter welchen am Enbe bes Julius überall

große und ausgebehnte Schneemassen liegen, den Anblick der User der St. Laurents: Bucht zu vergegenwärtigen. Die Birke wächst sedoch da, obgleich verkrüppelt, auf den Abhängen der Berge dis zu einer Pohe von 400 Fuß. Leopold von Buch schätt die mittlere Temperatur der Luft auf dieser Insel 1½° R. und die Höhe des ewigen Schnees 2000 Fuß. Aber es friert da in gut geschlossenen Kellern niemals, und das Gras hört nie auf, noch unter dem Schnee zu wachsen. — Ein Bach sließt bei Hammerfest auf Qualöe den ganzen Winter hindurch.

Wir sehen hingegen auf ben Rusten, auf welchen unsere Blicke haften, eine üppigere Begetation, Sträuche, hohe Bäume (Mackenzie) auf einem ewig gefrornen Boben, auf einem Boben von gebiegenem Eis gebeihen.

Wahlemberg (de vegetatione et climate in Helvetia septentrionali p. LXXXIV.) hat für Europa dieses Geseth ausgestellt: Die mittlere Temperatur der Luft ist gegen den 46sten Grad nördlicher Breite der Temperatur der Erde im ebenen, wenig über die Meeressläche erhabenen Lande gleich. Bon diezsem Mittelpunkt aus nimmt die Temperatur der Luft sowohl gegen Norden als gegen den Gipfel der Berge schneller ab, als die Temperatur der Erde, und gegen Süden schneller zu, so daß im Norden und auf den Bergen die Temperatur der Erde wärmer, im Süden aber weniger warm ist, als die mittlere Temperatur der Luft.

Auf ben Rüsten, welche wir besucht haben, können nur die direkte Sonnenhise und die Temperatur der Luft während des Sommers die Begetation auf einer ewig gefrornen Erbe unterzhalten. Sollte da die Winterskälte so strenge sein, daß die mittzlere Temperatut der Luft noch unter die Temperatur der Erde fallen könnte? Der Anblick der Natur auf diesen Küsten widers

streitet in Ermangelung aller meteorologischen Beobachtungen bem erwähnten Gesetze, wie dasselbe, bewährt für Europa, uns günstig ber von uns gewagten Hypothese scheint, nach welcher bieser Welttheil ber erwärmteren Luft, die ihn bestreicht, sein milberes Klima zu verdanken hätte.

Steller zuerst, ben Pallas ben Unsterblichen nennt, hat unter Beering die Naturgeschichte dieses Lands und Meerstriches enthüllt, und Merk ist unter Billing seiner Spur rühmlich ergänzend gefolgt. Andere Gelehrte und Sammler haben ges mächlicher in Kamtschatka geforscht, und Unalaschka ist besucht worden. Die Namen Steller und Merk sind unverdunkelt geblieben. Bon dem, was für die Botanik gewonnen ward, liegt vieles noch vorzüglich in den Lambertischen, Wildenowschen und Görenkischen Gerbarien unedirt. Pallas hat in der Zoographia rossica, soweit selbige gediehen ist (bis zur Mitte der Fische), alles Zoologische zusammengestellt. Wir werden mit gebührender Ehrfurcht zu unseren Vorgängern nur wenige Besmerkungen über die Fauna dieser Meere und Küsten uns erlauben.

Die größeren Säugethiere sind vom Amerikanischen Constinente bis auf Unimak übergegangen. Man sindet da das Rennsthier, einen Wolf und einen Bären, welcher der Europäische braune Bär zu sein scheint. Der schwarze Bär (Ursus americanus, gula genisque serrugineis) bessen kosten haut zu Pelzwerken gesucht wird, kommt mit dem braunen Bären zussammen erst an der entsernteren Nordwestküste vor. Man sindet nur noch auf Unalaschka den schwarzen Fuchs und verschiedene kleine Nagethiere, worunter sich der Mus oeconomus auszeichnet, welcher die Wurzeln des Polygonum viviparum, der Surana (Lilium kamtschaticum) und andere Pstanzen als Wintervorzrath unter dem Schnee ausspeichert. Die übrigen Säugethiere gehören der Fauna des Neeres an.

Bie gegen Rorben bin auf bem Banbe bie Balber fich fen= ten, die Begetation allmählig abnimmt, ber Thiere immer weniger werden, zulest (wie auf Novaja Semlja) bas Renn= thier und die Rager mit ben letten Pflangen verschwinben, und nur Raubthiere, benen ihre Nahrung auf bem Meere angewiesen ift, ben beeiften Stranb umschleichen, fullt fich bagegen bas Baffer mehr und mehr mit Leben an. Die Algen, gigantische Tangarten, bilben um bie felfigen Ruften überfloffene Balber, bergleichen in ber beißen Bone nicht vorkommen. ") Aber bas Leben im Baffer neigt fich auf bie animalische Stufenreihe, ob= gleich alle Bafferthiere auf einer niebrigeren Stufe zu beharren scheinen, als ihre Bermanbten aus benfelben Rlaffen, welche bem Bande angehören. Die Medusen und freien Boophyten, bie Molusten, Burmer und Cruftaceen, ungahlige Arten von Fischen in unglaublich gebrangten unenblichen Schaaren, bie riefigen schwimmenden Saugethiere, Wallfische, Physeter, Delphine, die Ballroffe und Robben erfullen bas Meer und beffen Strand, und es wiegen sich barüber wundersame, zahllose Flüge von Baffer= vögeln, welche in ber Dammerung gleich schwebenben Inseln anzusehen sind.

Die Seeotter scheint nicht nach Norden über die Rette der Aleutischen Inseln auszuschweisen, und beginnt auf denselben selten zu werden, nachdem sie den Untergang der eingebornen Bölker veranlaßt hat. Der Seelowe und der Seebar scheinen sich ungefähr in denselben Grenzen zu halten, andere der Phoca

<sup>&</sup>quot;) Die See-Tange, welche an ber Californischen Kuste ben Gasteonen von Manila zum Wahrzeichen bes nahenden Landes bienen, mochten bas äußerste Vorschreiten bieser Bildung gegen die Grenze ber Passatwinde bezeichnen. — Am Vorgebirge ber guten Hoffnung kommt ber hieher zu rechnende Fucus bussinalis vor.

vitulina ähnlichere Robben kommen nördlicher häusiger vor. Man trifft in der Beeringsstraße unendliche Heerden von Ballsrossen an, und die Zähne dieser Thiere scheinen einen beträchtz lichen Handelszweig der Bewohner der St. Laurents Insel auszumachen. Wir haben zu Unglaschka nur entstellte Sagen verznommen, die auf den Manatus borealis zu beuten schienen. Ein Physeter, ein Anarnak, sechs verschiedene Wallsscharten, der Delphinus Orca, und zwei andere Delphine kommen um die Aleutischen Inseln, und außerdem im Norden der Beeringszstraße, wie wir aus etlichen Anzeigen schließen, noch der Delphinus leucas vor ").

Man findet an den Rusten der Beeringsstraße verschiedene Viverra- und Canis-Arten, unter welchen hauptsächlich der schwarze Fuchs unsere habsucht zu reizen vermöchte. Der sehr gemeine Arctomys Cytillus, dessen Fell ein elegantes Rauchwerk abgiebt, zeichnet sich unter den Ragern aus. Das Rennthier,

<sup>\*)</sup> Wir werben die Nachrichten, die wir über die Wallfische biefer Meere zu Unalaschka von ben Aleuten eingezogen haben, ausführlicher in ben Berhandlungen ber Leopolbinischen Academie mit= theilen. Wir bemerken hier blog unmaggeblich ju Pallas Zoographia p. 283, baß Aggadachgik Physoter macrocophalus, Tschiedugk ein Anarnak, und Tschumtschugagak, von bem unfere Nachrichten fcmeis gen, vielleicht biefes lettere Thier im jungern Alter, find. Bur Seite 288, wo feche Ballfifcharten aufgezählt werben, bag No. 2 Culammak, Balaena Mysticetus auct. B. Physallus Palt. ju fein fceint, und tag No. 6 anstatt Kamschalang, welches alt bebeutet, und ein Beiname ber erwachsenen Thiere jeglicher Urt sein kann, Mangidach einzuschal= ten ift, welcher Rame p. 294 unter B. Musculus angeführt wirb. Funf Urten mit mehr ober minter gefurchter Bruft find aus flüchtigen Befdreibungen und roben Ubbilbungen kaum von einander ju unter= fcheiben. Der mohl erhaltene Schabel, welcher nach St. Petersburg mitgebracht murbe, gehort zu ber Urt No. 3. Allamak.

welches beiben Ruften angehört, scheint auf ber St. Laurents: Insel zu fehlen. Der hund, überall im Norden der nächste Gefährte des Menschen und sein nüglichstes Zugthier, fehlt nur auf den Aleutischen Inseln, wo er, sonst eingeführt, sich verzmehrt hatte, aber von den herren des Landes ausgerottet worz den, weil er die Füchse befährdete, deren häute ihr sicherster Reichthum sind.

Biele Landvögel haben fich von ber nachsten Rufte aus auf Unalaschka verbreitet, über welche ber weißköpfige Umerikanische Abler herrscht. Wir haben in hinficht auf ben Albatros, Diomedea exulans, einen gemeinen Irrthum zu berichtigen, ber unter Pallas Autorität Glauben gefunden hat \*). Der Alba= tros besucht nicht blos als ein flüchtiger Baft aus ber sublichen Salblugel ben Rorben auf furze Beit, um feinen Sunger gu ftillen, und fofort zur Brutzeit nach ber füblichen Beimath gu= rudzukehren. Der Albatros baut fein Reft aus Febern auf ben höchsten Gipfeln ber Aleutischen Infeln, namentlich auf Umnach und Tschatirech sobpotschnie ostroff. (Die Insel ber vier Dits.) Er legt zwei febr große Gier blaulicher Farbe, und brutet fie gur Sommerszeit aus. Die ichwarze Barietat, berer bie Auctoren ermahnen, ift bas jungere Thier. Die Aleuten befteigen gegen August diese Gipfel und holen die Gier aus ben Reftern; ben brutenben Bogeln felbft ftellen fie mit eigende bagu gemachten Burffpießen nach, und find besonbers begierig bes Fettes, womit felbige zu biefer Beit belaben finb.

<sup>&</sup>quot;) Unica Septentrionem visitans avis Diomedea Albatrus, hiemem antarcticam fugieus, per immensum Oceanum ad nostra littora, aestiva abundantia piscium anadromorum allicitur, nec tamen apud nos generat, sed ad aestatem antarcticam prolificandi gratia illuc denuo abit. Zoogr. Ross. V. 1. p. 297 und V. 2. p. 308.

Kein einziges Thier aus ber Klaffe ber Umphibien kommt auf Unalaschka und ben Aleutischen Inseln vor.

Vorherrschend sind unter ben Insekten die Rafer, und unter diesen die Gattung Carabus, aus welcher der Dr. Eschscholt 16 Arten zählte, unter welchen mehrere noch unbeschrieben waren. Etliche Wasserkafer beleben noch die Landseen und Lachen. Man möchte sie nordlicher vergeblich suchen.

Die gemeine nordische große Maja (Lithodes arctica Lat.) zeichnet sich unter ben Krebsen aus, und ist eine vorzügliche Speise.

Wir verweisen auf Pallas und andere Schriftsteller in Hinsicht auf die Fische, anf deren beständigen unzähligen Zügen die Nahrung des Menschen und seiner Hausthiere") (das Rennsthier ausgenommen) im Norden beruht, wie unter einem mils dern Himmel auf den Aerndten der Terealien, und die getrocknet das Brod und Futter der Nordländer sind. Die einfacher orgasnissten Thiere des Meeres werden uns zu etlichen allgemeinen Bemerkungen veranlassen.

Wir haben im Aequatorial Deean eine Werkstatt ber Natur erkannt, wo sie von Molusken, Würmern, und vorzüglich von Polypen die Kalkerbe erzeugen ober absondern läßt. Thiere aus denselben Klassen sind im Meere, welches die aleutischen Inseln bespült, wenigstens was die Zahl der Individuen anbetrifft, nicht minder zahlreich; und manche der Arten sind nicht minder riesig,

Dir bemerken, zu Vergleichungen geneigt, baß Marco Polo im 46sten Capitel bes britten Buches von ber Landschaft Uben (unter ber heißen Zone) berichtet, baß baselbst "Pferd, Rinber und Kameel, bas isset alles Fisch, benn es mag kein Kraut aus ber "Erbe wachsen vor großer Ditze wegen. Das Vihe isset lieber burr, "benn griene Fische."

als bie jener Bone; aber bie Ralkerzeugung tritt gurud. ben Molusten zeichnet fich ein Tintenfisch aus (Sepia octopus?), welcher zu einer Große heranwachft, bie ihn ben kleinen Baiba: ren ber Eingebornen, welche er umzuwerfen vermag, wirklich gefährlich macht, und bie Fabel bes Polypen, welcher mit feinen Urmen Schiffe umftrictt und in ben Grund gieht, in etwas rechtfertigt. Es herrscht unter ben Teftaceen feine große Man= nigfaltigkeit, aber bie Bahl ber Arten wird burch bie ber Inbi= vibuen von wenigen allgemein verbreiteten erfett. Etliche Balanus und bie gemeine Duschel (Mytilus edulis) übergiehen meift ben Strand. Die Muschel, welche bei uns allgemein gegeffen wirb, ift hier eine hochft gefahrliche Speife, zu welcher man fich nur in ber Roth entschließt. Gie foll zu Zeiten als ein entschie= benes Gift wirken, und es finb, wie man une berichtet, ofters Menschen an beren Genuß geftorben. Reine Molusca biefer Meere fann an Ralferzeugung mit ber Chama gigas unb an= beren Arten bes Gubens verglichen werben.

Unter ben Zoophyten Cuv. zeichnen sich die Seesterne (Asterias L.), Seeigel (Echinus L.) und Quallen (Medusa L.) aus. Der gemeinste Seestern (Asterias rubens?) erreicht die Größe von beiläusig einem Fuß im Durchmesser. Eine Euryale (Caput Medusae) ist entschieden eine andere Art, als die, welche am Borgebirge der guten Hossnung vorkömmt. Der gemeinste Seeigel (Echinus esculentus?) wird gegessen. Die Quallen und andere unscheindare Thiere gereichen den Wallsischen zur hinzreichenden Nahrung. Die Stelle der südlichen Lithophyten nehmen die Geratophyten ein, und namentlich die Nordküsse der Insel Umnack bringt deren mehrere ausgezeichnete Arten hervor.

a) Wir haben bie Clio borealis in biesem Meere nicht angetroffen.

Die Fischer angeln häusig aus bes Meeres Grunde sechs Fuß lange Gerten herauf, die sie nach deren nächster Aehnlichkeit für Barte eines riesigen Thieres halten, und die uns das Skelett einer Seefeder (Pennatula) zu sein geschienen.

Es bleibt uns übrig bie Bolker zu betrachten, welche bie Ruften und Infeln, bie wir überschaut haben, bewohnen ").

Es ist bekannt, daß die ansässigen Tschuktschi auf der Nordosts Spige von Usen, die Bewohner der St. Laurents Insel, der gegenüberliegenden Küste, und überhaupt alle nördlichen Küstens bewohner Amerika's, von der Beeringsstraße an, einerseits süds wärts dis zu den Konägen auf Kadjak und den Tschugagen im hintergrund von Cooksinlet, und andererseits nords und ostwärts längs dem Eismeere, am Aussluß des Mackenzie und Copper mine river, dis zu den Eskimos im Norden der Hubsonsdap und auf Labrador, und dis zu den Grönländern und der im höchsten Korden der Baffinsbay von Roß aufgefundenen Bolskerschaft, zu einem und demselben Stamme gehören; einem Mensschenstamme von ausgezeichnet Mongolischer Gesichtsbildung, dem Stamme der Eskimos, dessen Asiatischer Ursprung augenscheinslich ist, und bessen Kusten Amerika's verfolgen kann.

Die Sprache von ausgezeichnet kunstlichem Bau. Die Les bensart, die Sitten, die Kunste, die ganz eigenthümliche Schiffs fahrt in ledernen Booten (Kajak Baidaren) \*\*), die Waffen, die

<sup>&</sup>quot;) Wir bemerken, daß wir meist diese Völker und Völkerschaften mit Namen benennen, die sie sich nicht selber, sondern die ihnen Fremde auserlegt. Und es geschieht also in Rückscht der mehrsten Völker der Erde. So scheint das Wort Aleut von der fragenden Partikel Allix sich herzuleiten, die in der Sprache dieses Volkes den Fremden auffiel.

<sup>&</sup>quot;") Merkwürdig, baß biefe ben nordischen Sochlanbern von Rofffehlen.

Rleibertracht sind im Wesentlichen überall dieselben, und man unterscheibet kaum in bem Atlas ber Reisenden ben Grönländer von bem Tschuktschen ober Konägen.

Bater im Mithribates 3, 3, p. 425 nimmt Unstand, die Bewohner der Fuchs : Inseln, die Aleuten, mit G. Förster zu den Eskimos zu rechnen. Sie gehören aber offenbar zu denselz ben. Der Dr. Eschscholz hat sich von der wesentlichen Ueberz einkunft ihrer abweichenden Mundart mit der Stammsprache überzeugt, und sie sind sonst in Allem ihren Stammverwandten gleich. Diese Bölkerschaft ist augenscheinlich vom Amerikanischen Continent westwärts auf die Inseln gewandert; die westlichsten der Kette sind, wie die im Innern des Kamtschatkischen Meerzbeckens gelegenen, unbevölkert geblieben.

Die Sprache dieses Menschenstammes ist uns hauptsächlich aus den Lehrbüchern der Grönländischen Mundart, die wir den Danischen Missionarien verdanken, und aus den Grönländischen und Labradorischen Bibelübersetzungen hinreichend bekannt \*). Der Dr. Eschscholt hatte mit hülfe eines der uns begleitenden Aleuten unternommen, den Aleutischen Dialekt und dessen sehr verwickelte Grammatik besonders zu beleuchten. Er war das begonznene, eben so schwierige als verdienstliche, Werk zu vollenden entschlossen, und es ist zu hoffen, daß ihm die zu diesen Behuse nothwendige hülfe seines Pfleglings nicht entzogen werde.

Im Aleutischen wie im Grönlandischen findet zwischen ber Rebe ber Manner und ber ber Frauen ein ausgezeichneter Untersschied statt.

Die Kamtschabalen gehören nicht zu biesem Volksstamme. Sie sind gleichfalls Mongolischer Race und reden verschiedene Dialekte einer anscheinlich eigenthümlichen Sprache. Dieses Volk

<sup>&</sup>quot;) Mithridates 3, 3, p. 432 und Linguarum Index p. 85.

ist bereits fast ganglich unter ber neuen fremben herrschaft er= loschen. (Siehe Krusenstern V. 2. cap. 8.)

Ueber die Aleuten und die Russisch=Amerikanische Compagnie zu reben, ist der Verfasser nicht besugt. Er würde nur sein geskränktes Gefühl und sein Erbarmen auszudrücken vermögen. Wer auch nach hergebrachtem Brauch das Recht ungeschützer Volzker zu ihrer angeborenen Freiheit misachtet, muß bekennen, daß unter diesem strengen himmel Armuth Elend ist, und arm und elend sind die Aleuten im Gegensaß zu den wohlhabenden, starzken, unabhängigen Volkerschaften gleiches Stammes unerhört. Sie sind harmlose, armselige Sklaven, die noch jest ohne gehörige Sparsamkeit, obgleich nicht mehr mit dem sonstigen Ueberzmuth ausgegeben werden, und beren Stamm sehr bald versiegen wird. ")

<sup>°)</sup> Sauer theilt in ben Unhangen zu seiner Reise ben Auszug bes Journals eines Russischen Offiziers mit, worin von ben ersten Russischen Feldiagern auf diesen Inseln gesagt wird: They used not unsrequently to place the men close together and try through how many the ball of their rise barelled musquet would pass. Gezori Schelikoss has been charged with this act of cruelty and I have reason to believe it. Sie pslegten nicht selten die Menschen dicht zusam= men zu stellen, und zu versuchen, durch wie viele die Rugel ihrer gezogenen Büchse hindurchgehen könne. Man hat Gegori Scheliskoff bieser Grausamkeit beschuldigt, und ich habe Gründe, daran zu glauben.

Bu Billings Zeit zeichneten sich noch bie Unalaschker burch größere Bilbung, Feinheit, Kunstfertigkeit aus. Jest nicht mehr.

Auf ben Westindischen Inseln flüchten nicht selten Negersclaven zu den unwegsamen Bergen des Innern (Neigres marrons, Cimarrones). Hier, wo nur bas Meer ernahrt, sollen auch auf etlichen Inseln die Aleuten sich in die Berge geslüchtet haben.

Man hat und als aktenmäßig mitgetheilt, bag bie Bahl ber Aleu-

Sauer, Davidoff, Langsborf, Krusenstern und Andere haben barüber ihre Stimme erhoben.

Wir werben uns auch nur über die nördlicheren Bölkerschaf: ten, die Tschuktschi, die Bewohner der St. Laurents : Insel, und die der User des Rozebues : Sunds wenige Bemerkungen erlaus ben, und uns im Ganzen auf die Russischen Berichte, Cook, die Geschichtschreiber der Billingschen Expedition, Sarets schew und Sauer, und auf die Beschreibung unserer Reise beziehen. Befugtere haben über diese Bölker zu reden übers nommen.

Wir haben die Tschuktschi an demselben Orte kennen gelernt, wo Cook und Billing vor uns gewesen waren. Wir haben ihre Berichte über die Sitten und Brauche dieses Volkes, in sozfern wir selbige kennen gelernt, sehr treu befunden, und mussen ihnen nur in einem Punkte widersprechen: nämlich in Ansehung des Vorzugs, der ihnen vor andern Bölkerschaften eingeräumt wird; der Bildung, der Kraft, der Leibesgröße, der besonderen mehr Europäischen Gesichtszüge, die ihnen zugeschrieben werden. Wir haben in ihnen nur die Eskimos der gegenüberliegenden Küste wieder erkannt, denen sie uns sogar, wenigstens an Kunstertigkeit, unterlegen geschienen haben. Nur möchten sich ihrer etliche durch eine höhere Statur unterscheiden.

Die Tschuktschi erkennen zwar die russische Oberherrschaft an, aber der Tribut, den sie in die Russischen Handelspläße freiwillig bringen, ist gleichsam nur ein Zoll, wodurch sie sich selbige eröffnen, und sie genießen der Vortheile des Handels, inz dem ihre Selbsisständigkeit und Unabhängigkeit unbefährdet bleibt.

ten auf ben Fuchsinseln im Jahr 1806 1334 Manner und 570 Frauen, im Jahr 1817 462 Manner und 584 Frauen gewesen ist. (?)

Bie bie St. Laurents : Infel zwischen beiben Continenten liegt, so scheinen ihre Bewohner zwischen ben Tichuttschi unb Amerikanern bie Mitte zu halten; ben letteren jeboch naber verwandt zu fein. Gie scheinen nicht ihre Tobten, wie bie Afchuttichi, ju verbrennen. Wir haben Schabel auf bem Plateau ber Infel und in ben Kelfentrummern am Ruge ber Boben ange= troffen, aber nicht bie aus Treibholz aufgeführten Monumente bemerkt, die auf ber Umerikanischen Rufte die Ruhestätte ber Todten über bem gefrornen Boden ber Sugel bezeichnen, und vor ben wilben Thieren schüßen. Sie tragen bekanntlich schon bie Bierrathen in ben Ecten bes Munbes, welche bie Estimos vom Rogebue's: Sund bis an ben Ausfluß von Mackenzies river bezeichnen, aber sie sind bei ihnen weniger allgemein und von geringerer Große. Gie icheinen mit ben Tichuetichi in Sanbels: verkehr zu stehen und von ihnen namentlich bie Pelgkleider (Parten) von Rennthierfellen zu beziehen, welche fie brauchen; das Thier felbst besigen sie nicht. Sie find an Ballrofgahnen und anderen ben Seethieren abgewonnenen Probukten reich, und zu Sanbel erbotig.

Die Tschuktschi hassen die Bewohner der Amerikanischen Küste, mit denen sie in Feindschaft und Krieg leben, wie nur Brüder sich zu hassen vermögen, und schilderten sie und mit den schwärzesten Farben. Wir haben an diesen im Verkehr mit ihnen nur die Vorsicht, die dem wassensähigen Manne gegen Unsbekannte geziemt, und die wir selbst gegen sie gebrauchten, bes merkt, nichts aber, was und zu dem Verbacht berechtigt hätte: sie sannen auf Verrath. — Ihr Reichthum an Russischen Gütern, an Eisen, blauen Glasperlen u. s. war und auffallend; sie sollen diese Waaren, wenn wir anders die Tschuktschi wohl versstanden haben und ihnen Glauben beimessen wollen, wie diese selbst aus Kolima holen. Sollte sich wirklich der Handel dies

fer Amerikaner einen Weg nach biesem Markt zur See um ben Schelatzkoy noss, ober vielmehr bei Nacht und Winterzeit zu Schlitten, und über ben mehr erwähnten Isthmus bieses Vorsgebirges eröffnet haben?

22

## Meteorologie. - Magnet.

Dem Naturforscher ber Expedition ist nur die Beobachtung der Inclinationsnadel von Troughton anvertraut worden, und zwar nur zwei Mal, in Chile und in der St. Laurents=Bucht. Er kann nur das wiederholen, was man in Roß Reise, Appendix p. 128 liest.

"We never got any result from this instrument, which could be depended on."

#### Nachschrift.

Won dem Befehlshaber und Berichterstatter der Expedition getrennt, war es dem Verfasser der Bemerkungen und Unsich ten unmöglich, seine Angaben oder Urtheile an des nen der Gelehrten, in deren Reihe er auftritt, zu prüsen und zu berichtigen. Er konnte selbst nicht seine Rechtschreis dung fremder Namen und Wörter mit der in der Reisebesschreibung befolgten in Uebereinstimmung bringen, da er die Aushängebogen des Werkes nicht gesehen hat. Er ist in Hinssicht der Sprachen, die geschrieben werden, der Auctorität der heimischen Schriftsteller gefolgt, und in Hinsicht der nicht gesichriebenen eigenen Grundsähen, von denen er in der Anmerstung zum Vocabulario Rechenschaft abgelegt hat.

Viele dieser Blätter sind in der Zwischenzeit ihres Entsstehens und ihrer Bekanntmachung im frischen Treiben der Zeit und der Wissenschaft bereits verwelkt und der Vergesssenheit anheim gefallen. Der Verfasser hatte sie zu untersdrücken gewünscht. Südamerika ist uns näher gerückt. Wichstige Werke und der tägliche Verkehr haben uns Brasilien eröffnet. Chile ist nicht mehr das kand, das wir gesehen;

wir bringen ein Bild ber Vergangenheit bar; ber freie Han= bel führet heute bas Rupfer aus, welches die ersten Ver= fechter ber Unabhängigkeit zu Kanonenkugeln verbrauchen mußten.

Spätere Entbeckungen haben die Streitfragen, die wir über die Polarregionen zu erörtern hatten, ihrer Entscheidung nah gebracht, und den Standpunkt, aus dem man sie bestrachten soll, vorgerückt. Der Lieutenant Parry ist aus dem Lancasters = Sound, zwischen Inseln und von Kanalen zerrissenen Ländermassen, die über den 115° W. L. hinaus (eine Strecke von 35°) vorgedrungen, nur 20° diesseits der Mittagslinie von Mackenzies = River. Wir sind uns vorzustellen geneigt, daß ähnliche Inseln und Ländermassen zwischen Grön= land und Neusiberien, und namentlich im Norden der Bees ringestraße (Burney) einen großen Theil der Polarregion einnehmen.

Es hat andrerseits das Neusüdschetland von William Smith 1819, welches man sich nicht erwehren kann in Berbindung mit dem Sandwichland zu denken, den Glauben an einen südlichen Continent, welchem Gook selbst noch nach seiner zweiten Reise anhing, wieder belebt. Die Küste begrenzt eine der befahrenssten Straßen, und jährlich mussen ihr hunderte von Schiffen, gegen Weststürme auf der Westsahrt ringend, auf wenige Grade nah kommen. Man erstaunt ob der verspäteten Entsbeckung.

Es hat endlich W. Scoresby (An account of the arctic regions, Edinburgh 1820) uns ein Werk über die nordische Polarregion gegeben, vor deffen Gründlichkeit unser slüchtiger Versuch in den Schatten zurück tritt.

Diese Aufsate erscheinen unverändert. Und der Verfasser, von dem Druckort entfernt, vermag nicht den Mängeln, die er fühlt, nachzuhelfen. Er wird nur wenige Berichtigungen und Anmerkungen nachtragen.

Im Marg 1821.

Abelbert v. Chamiffo.

## Berichtigungen und Anmerkungen.

Uebersicht bes großen Oceans u. s. w.

Tagalische Literatur.

F. C. Alter, Ueber die Tagalische Sprache, Wien 1802 lehrt uns bloß, daß ein unvollständiges handschriftliches Bocas bulario Tagalog in der Kaiserlichen Wiener Bibliothek vorshanden ist.

Sprachen und Zahlensustem der östlicheren Inseln bes großen Oceans.

Als wir unsere Betrachtungen über die Dialekte der Insusaner des großen Oceans niederschrieben, hatten wir noch die Mundart von Tonga mit keiner andern Mundart derselben gesmeinsamen Sprache genau vergleichen können und es bedurfte einer solchen Bergleichung, unser Urtheil hinreichend zu begrünsten. Wir müssen hier unsern Dank einem Gelehrten zollen, der, an dem Gegenstande unserer Untersuchung lebhaften Antheil nehmend, sich eifrig verwendete, uns die literarischen Subsidien, deren wir bedurften, zu verschaffen. Seine Ercellenz der Herr Staats Minister Freiherr Wilhelm von Humboldt bemühte sich,

einige Bücher zu erhalten, welche die ehrwürdigen Missionare auf den Gesellschafts: Inseln in der Sprache derselben geschrieben, die theils zu Paramatta (New South Wales), theils auf D= Taheite selbst gedruckt worden, und von denen im Narrative of the Mission at O-Taheite, London 1818, Erwähnung geschieht.

Wir sehen mit Erstaunen diese Inseln sich unter der Einzwirkung des Christenthums aus einem geselligen Zustande, welscher unserm eigenen im Mittelalter glich, schnell und ruhig zu demjenigen erheben, der erst für unsere Welt unter verzögernden und blutigen Stürmen hervorzugehen begonnen hat. Bolk und Herrscher bieten sich dort über den Trümmern der verfallenen geselligen Ordnung, des Tabu's und der Willtühr die Hand; einmüthig und seierlich wird das geschriebene Gesetz begehrt, vorzgeschlagen, bekräftiget, und die fremden Lehrer, die sich aller Einmischung in die Angelegenheiten des Staats enthalten, sehn mit Dankgebet dem Auskeimen ihrer Saaten zu.

Indem wir vergeblich auf Proben der aufblühenden D-Tas heitischen Literatur hossten, ist uns unser Wunsch an einer ans deren Mundart in Erfüllung gegangen, und wir verdanken es derselben wohlthätigen Missionägesellschaft. Bor und liegt: A Grammar and Vocabulary of the language of New-Zealand. Published by the Church Missionary Society. London 1820. 8°. Der Verfasser dieser Grammatik ist derselbe M. Kendall, der das Vocabularium in Nicolas's Voyage mitgetheilt hat. Die Sprache ist uns nunmehr aufgeschlossen, und wir berichtigen unser Urtheil.

Die Mundart von Neu-Seeland hat, wie die von Tonga, Fürwörter der drei Personen im Singular, und der vier Personen im Dual und Plural (wir meinen die zweisache erste Person, davon die eine die angeredete in den Sinn mit einbes greift und die andere sie ausschließt). Die Fürwörter des Duals

werben aus der Wurzel derer des Plurals und der Jahl zweigebildet. Alle erscheinen in dem Dialekte von Neu-Seeland einfacher und mehr zusammen gezogen, als in dem Dialekte von Tonga, wo jede Person mehrere Fürwörter verschiedenen Gesbrauches hat. Diese Fürwörter, und namentlich die der zweissachen ersten Person des Plurals, müssen sür den Fremden das heimlichste der Sprache ausmachen, was er am letzen begreift und sich aneignet. Sie möchten, der Malavischen Stammsprache wesentlich, in allen Mundarten des östlichen Polynesiens vorshanden sein, und wir glauben nun in dem, was wir von der Mundart von D=Baihi gesagt, mit Unrecht das Fürwort der dritten Person, welches Lisianskop angiebt, als uns verdächtig ausgelassen zu haben. Es ist dieses Oyera, welches mit I ya Malayu, Si ya Tagalog, Ia Tonga und Neu=Seeland über= einkommt.

Die Partikeln, welche die Zeiten und Moden der Handlung bezeichnen, sind in den Dialekten von Tonga, Neu-Seeland und D=Waihi verschieden.

Es ist nichts weniger als leicht, bas Zahlenspstem eines Bolkes auszumitteln. Es ist bieses auf Neu-Seeland, wie auf Tonga, bas Decimalspstem. Was Anfangs M. Kenball, bessen erstem Versuche in Nicolas's voyage wir gefolgt sind, irre geleitet haben mag, ist die Gewohnheit ber Neu-Seelander, die Dinge Paarweise zu zählen. Die Eingebornen von Tonga zählen die Bananen und Fische ebenfalls Paar- und Zwanziger- weise (Tecow, das Englische Score), das Decimal- und Vige- simalspstem greisen oft in einander ein (quatrevingt, sixvingt, quinzevingt). Wir glauben uns in hinsicht auf Nadack nicht ge- irrt zu haben, aber das Zahlenspstem der D-Waiher und ans berer Völkerschaften des großen Oceans möchte einer näheren Be- leuchtung bedürfen.

Die in der angeführten Reu-Seelandischen Grammatik fests gesetzte Rechtschreibung ist natürlich und empfehlungswerth: es ist zu hoffen, daß sie mit der in den D=Taheitischen Büchern bes folgten übereinstimme.

#### Mt a n i I a.

### Bulfanbe Taal.

Man wird die erwähnte Zeichnung des Kraters des Bulkan de Taal in dem Voyage pittoresque finden, welchen Herr Choris mit besonderer Begünstigung S. E. des Grafen Rosmanzoff in Paris herausgiebt. Diese schöne und getreue Bils dergallerie unserer Reise wird unsere Bemerkungen und Ansichten vielfach erläutern. Wir haben oft für überflüssig geachtet zu beschreiben, was dem Auge darzustellen der geschickte Künstler berufen war.

# Kamtschatka, die Aleutischen Inseln und die Beeringsstraße.

Das Polareis im Norden von Europa.

Scoresby giebt uns die bestimmtesten Nachrichten über die Beschaffenheit des Grönländischen Meeres und die Grenzen des Polareises in demselben. Er lenkt unsere Ausmerksamkeit auf die Strömungen, die aus dem Süden erwärmteres Wasser diesem Meerstriche zuführen, und läßt uns den Golfstrom dis an die Rüsten von Spisbergen verfolgen. Es ist unstreitig,

baß man in ben Strömungen die nächsten Ursachen suchen musse, welche die örtliche Temperatur der Meere bedingen und hier namentlich die Grenzen des Eises gegen den Pol zurücke dränsgen und die Temperatur der Tiefe über die der Oberstäche ersheben. Bergleiche Scoresby, Account of the arctic regions, Vol. I. Ch. 3.

## Notice sur les îles de corail du grand Océan. A)

Les groupes d'îles basses dont le grand Océan et la mer de l'Inde sont parsemés dans le voisinage de l'Equateur,

Ich füge nachträglich über ben Gegenstant ein Paar Bemerkun=

gen zu bem Gefagten hinzu.

Nach herrn von Kozebue findet bas Senkblei im Binnen = Meere aller Inselgruppen beständig langs bes Riffes feinen Kalksand, und

gegen bie Mitte bes Bedens zu lebenbige Korallen.

Die Worter: Kreis und Ring (kreisformig, Umkreis, ringformig, Ringmauer), die sich zuerst barbieten, wo von dem Umriß eines gesschlossenen Hages gesprochen werden soll, und die auch häusig bei der Beschreibung der Korallenriffe gebraucht worden sind, möchten zu der falschen Vorstellung verleiten, diese Riffe und Inselgruppen seien in der Regel zirkelrund, und stellten sich, wie die vulkanischen Krater der Erde und die Ringgebirge des Mondes, meist als mathematische

A) Ich habe mich redlich beflissen, die Beschaffenheit ter niedern Inseln geognostisch zu untersuchen, und habe mich bestrebt über das Wahrgenommene klar und bestimmt zu berichten. Man hat mir zusgeschrieben, was Andere gesagt hatten, und hat den Knoten sester geschürzt, den ich zu lösen beabsichtigte. Gegenwärtiger Auffat, der in den Nouvelles Annales des Voyages No. 19. 1821 und wiederholt in Choris voyage pittoresque gestanden hat, soll meine Ansicht ersläuternd unzweibeutig fesistellen.

sont le couronnement de montagnes soumarines, dont la formation singulière et moderne semble appartenir à l'époque du globe à laquelle nous vivons.

Ces montagnes s'élancent à pic du sein de l'abîme: la sonde, dans leur proximité, ne trouve point de fond; leur cime forme des plateaux submergés qu'une large digue, élevée sur leur contour, convertit en autant de bassins, dont les plus étendus semblent être les plus profonds. Les moindres se comblent entièrement et produisent chacun une île isolée, tandis que les plus vastes donnent naissance à des groupes d'îles disposées circulairement et en chapelets sur le récif qui forme leur enceinte.

Ce récif, dans la partie de son contour opposée au vent, s'élève au-dessus du niveau de la marée basse, et présente, au temps du reflux, l'image d'une large chaussée qui unit entre elles les îles qu'elle supporte. C'est à cette exposition que les îles sont plus nombreuses, plus rapprochées, plus fertiles; elles occupent aussi de préférence des angles saillants du pourtour: le récif est au contraire, dans la partie de son contour située au-dessous du vent, presque partout submergé, et parfois il est interrompu de manière à ouvrir des détroits par lesquels un vaisseau peut, comme entre deux moles d'un port, pénétrer dans le bassin inté-

Kreise bar. Dem ist nicht also; sie bilden unregelmäßige Figuren mit graden, auswärts und einwärts gekrümmten Seiten, aus und einspringenden Winkeln und sehr ungleichen Durchmessern. Ich verweise auf die Specialcharten von Herrn von Kozebue und anderen Reisenden.

rieur à la faveur de la marée montante. De semblables portes se rencontrent aussi dans la partie de l'enceinte que des angles saillants et des îles protègent contre l'action des vents et des flots.

Quelques bancs isolés s'élèvent ça et là dans l'intérieur du bassin, mais ils n'atteignent jamais le niveau de la marée basse.

Le récif présente, comme les montagnes secondaires, des couches distinctes et parallèles de diverses épaisseurs.

La roche est une pierre calcaire composée de fragments ou de détritus de lithophytes et de coquillages agglutinés par un ciment d'une consistance au moins égale à la leur. Le gisement est ou horizontal ou légèrement incliné vers l'intérieur du bassin; on observe dans quelques-unes de ces couches des masses de madrépore considérables, dont les intervalles sont remplis par de moindres débris: mais ces masses sont constamment brisées, roulées; elles ont toujours, avant que de faire partie de la roche, été arrachées du site où elles ont végété. D'autres couches, dont les éléments de même nature ont été reduits en un gros sable, présentent une espèce de grès calcaire grossier. exacte comparaison ne laisse aucun doute sur l'identité de cette roche et de celle de la Guadeloupe qui contient les anthropolithes. Cette même roche forme les soi-disants récifs de corail qui, dans les mers équatoriales, bordent fréquemment les hautes terres, et de leur pied se plongent et se perdent sous les eaux, sans opposer aux flots les murailles escarpées qui caractérisent les îles basses.

La crête de la digue opposée à l'Océan est fréquemment couronnée de brisants, de blocs de pierre renversés et amoncelés, contre lesquels se rompt l'impétuosité des flots. Le

dos de la digue est, dans près d'un tiers de sa largeur, balayé et pour ainsi dire poli par l'effet des vagues qui y déferlent; il offre vers l'intérieur une pente douce qui se prolonge sous les eaux tranquilles de la lagune, et s'y termine le plus souvent par un escarpement subit; quelquesois cependant les couches de la roche forment, dans le bassin intérieur, comme de larges gradins, et c'est à cette particularité que l'on doit les fonds d'ancrage que l'on trouve à l'abri des îles au vent. On rencontre ça et là sur le talus du dos de la digue qui regarde le bassin intérieur, des quartiers de roche roulés semblables à ceux qui, sur la crête, arrêtent la haute mer; c'est dans ces blocs que l'on remarque les plus grandes masses continues de madrépore. Les eaux déposent sur le talus du côté de la lagune un sable calcaire semblable à celui dont se composent les couches de roche d'un moindre grain, et dans le bassin intérieur la sonde rapporte généralement ce même sable.

Les polypiers vivant croissent, selon leur genre ou leur espèce, ou dans le sable mouvant, ou bien attachés au rocher; et les cavernes que l'on rencontre dans le récif, sur les bords de la lagune, offrent la facilité de les observer. Partout où les vagues se brisent avec violence, une espèce de nullipore de couleur rougeâtre incruste la roche et c'est à cette singulière végétation animale qu'est due la couleur qu'a généralement le récif vu de la haute mer au temps de la marée basse.

Des sables déposés et amoncelés sur le talus du récif, vers le bord de la lagune, forment le commencement des îles; la végétation s'y établit lentement. Les îles plus anciennes et plus riches qui, sur une longueur indéterminée, occupent la plus grande largeur du récif, sont assises sur

des couches de roche plus élevées que le dos de la digue submergé à la marée haute. Ces couches ont en général une inclinaison marquée vers l'interieur du bassin: le profil qu'elles présentent du côté de la haute mer est d'ordinaire marqué par une couche inclinée en sens contraire: cette couche, composée de plus gros fragments de madrépore, est souvent rompue, et les blocs renversés en sont épars ça et là. Des couches d'une formation récente, composées d'un sable plus menu, et alternant avec des couches de sable mobile, semblent, en quelques endroits, revêtir les rivages des îles, et surtout leur rive intérieure que baignent les eaux de la lagune. Sur une base de roche s'élève du côté de la haute mer un rempart de madrépores brisés et roulés qui forme la ceinture extérieure des îles. Quelques arbustes (Scaevola Koenigii, Tournefortia sericea) croissent sur ce sol pierreux et mouvant; ils y forment un épais taillis, et opposent leurs branches entrelacées et leur épais feuillage à l'action du vent. Derrière cet abri, l'intérieur des îles en est la partie la plus basse, la plus fertile, la mieux boisée; on y rencontre des fonds marécageux et des citernes naturelles; la lisière intérieure au bord de la lagune offre un sol sablonneux plus élevé, et c'est là que l'homme habite sous les cocotiers que lui-même a plantés.

Il est à remarquer que des groupes d'îles basses de cette formation, situées à quatre ou cinq degrés de distance des hautes terres volcaniques, ressentent les secousses dont celles-ci sont agitées. Druck von Hirschfelb in Leipzig.







A 602266

